

Let

## Z Biblioteki

OBSERWATORIUM

astronomicznego

w KRAKOWIE.

Nr. B. (14) 2174 (2)
K. S. Philikowsky L. Duplis





### VORLESUNGEN

ÜBER

# ASTRONOMIE.

VO N

#### J. J. LITTROW,

DIRECTOR DER STERNWARTE, Ö. UND O. PROFESSOR DER ASTRONOMIE AN DER K. K. UNIVERSITÄT IN WIEN, RITTER DES KAISERLICH-RUSSISCHEN ST. ANNEN-ORDENS DER ZWEYTEN CLASSE, MITGLIED DER K. K. LANDWIRTH-SCHAFTS-GESELLSCHAFT IN WIEN, DER ATSRONOMISCHEN GESELLSCHAFT IN LONDON, DER ACADEMIEN DER WISSENSCHAFTEN IN PRAG, PETERSBURG, KRAKAU, PALERMO, EHREN-MITGLIED DER KAISERLICHEN UNIVERSITÄT IN KASAN, ETC.

ZWEYTER THEIL.



VERLAG VON J. G. HEUBNER.

GEDRUCK T BEY ANTON STRAUSS'S SEL. WITWE.

## INHALT

### DES ZWEYTEN BANDES.

## DRITTE ABTHEILUNG.

Topographie des Sonnensystems.

| Vorlesung I.                                                                                                                                           | Seite                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D. Seit                                                                                                                                                | Verschiedene Umlaufszeiten;<br>te Dimension und Entfernung<br>3 Mercurs von Sonne und Er-                                  |
| Elliptische Elemente der sieben                                                                                                                        | de; Berge auf der Obersläche 15                                                                                            |
| Elemente der vier neuen Pla-                                                                                                                           | Venus.                                                                                                                     |
| T)' 1 To 1                                                                                                                                             | 8 Retrogradation, grösste Elon-<br>9 gation, Stillstand                                                                    |
| auf ihrer Oberstäche                                                                                                                                   | fernung von der Sonne und – Erde; grosstes Licht dersel-                                                                   |
| Sonne.                                                                                                                                                 | hen; Gebirge; Atmosphäre 16                                                                                                |
| Dimension und Entfernung von                                                                                                                           | Mars.                                                                                                                      |
| der Erde                                                                                                                                               | no Stillstand und Rückgang; Di-<br>mension, Neigung seiner<br>Bahn gegen seinen Aquator;<br>tropische und synodische Re-   |
| hungszeit der Sonne                                                                                                                                    | volution; kleine Phasen; Ab-<br>plattung an seinen Polen . 17<br>Flecken; Veränderlichkeit der<br>Polargegenden; Sonnenpa- |
| der Sonne, nebst ihrer fort-<br>schreitenden Bewegung im<br>Raume                                                                                      | Vesta, Juno, Ceres, Pallas.                                                                                                |
| Mercur.<br>Entfernung und scheinbarer                                                                                                                  | Epochen ihrer Entdeckungen;<br>Entfernungen von Sonne und                                                                  |
| Durchmesser; seine schein-<br>bare Lage gegen die Sonne;                                                                                               | Erde, tropische und synodi-<br>sche Umlaufszeiten —                                                                        |
| Rückgang und Digressionen 1.<br>Entfernung Mercurs von der<br>Sonne für den Stillstand und<br>für die grösste Elongation;<br>Durchgang vor der Sonnen- |                                                                                                                            |
| scheibe                                                                                                                                                | 4 rie 19                                                                                                                   |

| Jupiter.                       | Seite                               |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Seit                           | e Verhältniss der Schwungkraft      |
| Entfernung, Stillstand, Rück-  | zur Schwere für die gegenwär-       |
| gang, Umlaufszeiten, Di-       | tige und für schnellere Rota-       |
| mension, Dichte und Schwere    | tionen; Anwendung der Pen-          |
| auf seiner Obersläche; Ge-     | del 28                              |
| schwindigkeit und Rotation;    | del 28 Länge des Secundenpendels 29 |
| Schiefe seiner Ecliptik; Jah-  | Beobachtungen derselben ;           |
|                                |                                     |
| reszeiten und Klima; grosse    | Länge 30                            |
| Abplattung 2                   |                                     |
| Dunkle Zonen auf seiner Ober-  | Aquator und unter den Po-           |
| fläche, Streifen und Flecken 2 |                                     |
| 0                              | tung; Vorzug der Pendel-            |
| Saturn.                        | beobachtungen vor unmittel-         |
| Umlaufszeiten ; Stillstand ,   | baren Messungen 31                  |
| Rückgang; Entfernung von       | Die Masse der Erde ist nicht        |
| Sonne und Erde; Dimension;     |                                     |
| Geschwindigkeit und Schwe-     | Geodätische Berechnung der          |
|                                | Länge und Breite der Orte auf       |
| re auf seiner Oberstäche; Er-  | der Obersläche der Erde . 33        |
| scheinung der Sonne auf Sa-    | Zonen der Erde; ihre Grenzen        |
| turn                           | und Unterschiede 34                 |
| Langsame Bewegung; Flecken;    | Erscheinungen für eine andere       |
| Rotation und Abplattung;       | Schiefe der Ecliptik, oder für      |
| Veränderungen seiner Ge-       |                                     |
| stalt; Atmosphäre 22           | eine andere Kotation der Erde 35    |
| TITOTAL                        | Mittlere Dichte der Erde; frü-      |
| Uranus.                        | here Revolutionen unter und         |
| Entdeckung; Entfernung von     | auf ihrer Obersläche; Granit-       |
| Sonne und Erde; Umlaufs-       | decken; warme Quellen . 36          |
| zeiten; Stillstand und Rück-   | Kreislauf des Wassers; Tiefe        |
| gang; Dimension; Geschwin-     | des Meeres; Boden dessel-           |
| digkeit; Schwere; Abplat-      | ben; Vortheile der geringen         |
| tung                           | Tiefe des Mecres 37                 |
| ,                              | Anderung der Pole; fossile          |
| T/ 1 II                        | Überreste, und ihre Folge-          |
| Vorlesung II.                  | rungen; Ursprung der ellip-         |
| Grösse und Gestalt der Erde.   | tischen Gestalt, und der ge-        |
| Grasse una Gestate del Litte.  | gen den Mittelpunct zuneh-          |
| Erste Messungen der Erde; all- | menden Dichte der Erde . 38         |
| gemeines dabey zu beobach-     | Unveränderlichkeit der Lage         |
| tendes Verfahren 24            |                                     |
| Übergang von der Kugel auf das | tionszeit; Axen, für welche         |
| Ellipsoid; Axen dieses Ellip-  | die Stabilität Statt hat; Ein-      |
| soids und Abplattung 25        |                                     |
|                                |                                     |
| Länge eines Meridiangrades;    | Versetzungen grosser Mas-           |
| Bestimmung der Abplattung      | sen u.s. w                          |
| aus zwey gemessenen Meri-      |                                     |
| diangraden; Vergleichung       | Einfluss auf die Dauer des          |
| mit den Beobachtungen ; End-   | Tages ; geringe Grösse dieser       |
| resultate für die Dimensionen  | Anderung; Einfluss dieser           |
| der Erde 26                    |                                     |
| Folgerungen aus den bisherigen | Wesen auf der Oberfläche der        |
| Messungen ; Schwungkraft       | Erde; Temperatur des Wel-           |
| jedes Punctes der Erde;        | tenraumes 40                        |
| Schwere für jeden Punct der    | Ursachen der Temperatur auf         |
| Erde                           |                                     |

| $\mathbf{s}$                  | eite | S                                        | eite |
|-------------------------------|------|------------------------------------------|------|
| riationen dieser Temperatur   |      | chen Bewegungen. Gleichung               |      |
| auf und unter dieser Ober-    |      | der Bahn; jährliche Glei-                |      |
| fläche; Einsluss der Sonne,   |      | chung; Variation; Evection               | 51   |
| der Atmosphäre und des Mee-   |      | Diese Störungen des Mondes               |      |
| res, der Rotation der Erde    |      | bestimmen die Grösse, Ab-                |      |
| u. s. w. auf die Temperatur . | 41   | plattung und Entfernung der              |      |
| Einsluss der Temperatur des   |      | Erde von der Sonne                       | 52   |
| Weltraumes; ihre Wirkung      |      | Epacten, Mondzirkel und gol-             |      |
| auf die verschiedenen Pla-    |      | dene Zahl                                | 53   |
| neten                         | 42   | Chaldäische Periode. Unver-              |      |
| Innere Wärme der Erde; Ge-    |      | lässigkeit aller dieser Perio-           |      |
| setz ihrer Abnahme; Wir-      |      | den Phasen des Mondes                    | 54   |
| kung auf die Obersläche; Ab-  |      | Verhältniss dieser Phasen zur            |      |
| nahme dieser Temperatur .     | 43   | Entfernung von der Sonne.                |      |
| Höhere Temperatur der inneren |      | Analytische Bestimmung der               |      |
| Schichten der Erde            | 44   | Phasen                                   | 55   |
|                               |      | Bestimmung der Phasen durch              |      |
| Varlasana III                 |      | Tafeln. Beyspiele                        | 56   |
| Vorlesung III.                |      | Aschgraues Licht des Mondes.             |      |
| T) 11                         |      | Seine Bestimmung ist nicht               |      |
| Der Mond.                     |      | die Beleuchtung der Erde.                |      |
| Umlaufszeit, Horizontalparal- |      | Schwäche des Mondlichtes.                |      |
| laxe, und Entfernung von der  |      | — Der Mond kehrt uns immer               |      |
| Erde; grosse Axe und Excen-   |      | dieselhe Seite zu                        | 57   |
| tricitat der Bahn; tropische  |      | Flecken des Mondes. Dreyfache            |      |
| und synodische Revolution;    |      | scheinbare Libration dessel-             |      |
| Epochen der Länge des Mon-    |      | ben. Wahre Libration                     | 58   |
| des, des Knotens und Peri-    |      | Säculäre Gleichung der Rota-             |      |
| gäums                         | 45   | tion. Ursprünglicher Bau des             |      |
| Bewegung der Knoten und Apsi- |      | Mondes, und Folgen daraus.               |      |
| den ; periodische Anderungen  |      | Abplattung                               | 59   |
| derselben. Ausdrücke für die  |      | Entfernung von der Erde und              |      |
| Länge des Knotens, und die    |      | Dimension des Mondes                     |      |
| Neigung der Bahn. Anderung    |      | Berge, Ringgebirge, Berg-                |      |
| des Mondaquators; Cassini's   |      | adern. Frühere Revolutionen.             |      |
| Entdeckung                    | 46   | Dreyfache Messung der Höhe               | _    |
| Säculäre Bewegung der mittle- |      | dieser Berge                             | 60   |
| ren Länge des Mondes. Ursa-   |      | Atmosphäre des Mondes und                |      |
| che derselben. Abuliche sacu- |      | Wassermangel. Geringer Un-               |      |
| läre Bewegung des Perigaums   |      | terschied der Jahres- und                | _    |
| und Knotens                   | 47   | Tageszeiten                              | 61   |
| Grosse Folgen dieser Anderun- |      | Erscheinungen des Himmels                | c -  |
| gen, selbst bey den Störun-   |      | vom Monde                                | 62   |
| gen der Erde durch den        |      | T7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |      |
| Mond. Beyspiel. Frühere Hy-   |      | Vorlesung IV.                            |      |
| pothesen                      | 48   |                                          |      |
| Unveränderliche Dauer des     |      | Satelliten Jupiters.                     |      |
| mittleren Tages. Andere Un-   |      | TT                                       |      |
| gleichheiten des Mondes       | 49   | Entferning vom Hauptplaneten             | c-   |
| Epochen der mittleren Länge,  | -    | und Verfinsterungen                      | 63   |
| und Beyspiel                  | 50   | Sichtbarkeit der Ein- und Aus-           |      |
| Vorzügliche Störungen und Be- |      | tritte. Vorübergänge vor der             |      |
| stimmung der wahren Länge     |      | Jupitersscheibe. Synodische,             |      |
| und Ereite und Horizontal-    |      | siderische und tropische Re-             | 6.   |
| parallaxe nebst den stündli-  |      | volution                                 | 64   |

| S                              | eite | Se                             | eite |
|--------------------------------|------|--------------------------------|------|
| Mittlere tägliche Bewegnugen   |      | Uranus gegen seine Bahn und    |      |
| nad Epochen der Länge.         |      | Folgen derselben für die Be-   |      |
| Merkwürdiges Verhältniss für   |      | wohner                         | 79   |
| die drev ersten Satelliten .   | 65   | Ring Saturns, Dimensionen;     | , ,  |
| Folgen dieses Verhältnisses.   |      | Neigung und Knoten             | 80   |
| Gestalt und Lage des Jupiter-  |      | Bestimmung seiner Öffnung und  |      |
| Schattens zu finden            | 66   | Sichtbarkeit von der Sonne     |      |
| Rücksicht auf die grosse Ab-   |      | und Erde                       | 81   |
| plattung Jupiters              | 67   | Erhaltende Kraft des Ringes,   |      |
| Dauer der Finsternisse und Be- |      | Rotation desselben, Gebirge    | 82   |
| stimmung der jovicentrischen   |      | Erscheinungen des Ringes für   |      |
| Lauge der Monde                | 68   | die Bewohner Saturns und       |      |
| Bestimmung der Neigung der     |      | seiner Satelliten              | 83   |
| Bahn. Grösste Dauer der Fiu-   |      |                                |      |
| sternisse aus den Beobach-     |      | Vorlesung VI.                  |      |
| tungen                         | 69   | 7 01100 01118                  |      |
| Darstellung der veränderlichen |      | Kometen.                       |      |
| Lagen der Satelliten-Bahnen    | 70   | 220///0/0/0                    |      |
| Scheinbare und wahre Ungleich- | •    | Unterschiede von den Planeten; |      |
| heiten. Störungen der Zeiten   |      | ihr Kern. Dausthülle und       |      |
| der Finsternisse wegen der     |      | Schweif                        | 84   |
| mittleren Anomalie Jupiters    | 71   | Anzahl; Gesetze ihrer Bewe-    |      |
| Lichtgleichung                 | 72   | gung. Halley's Komet; Be-      |      |
| Wahre Ungleichheiten. Excen-   | •    | stimmung ihrer Umlaufszei-     |      |
| tricität und Perijovium der    |      | ten                            | 85   |
| zwey aussersten Monde          |      | Vier Kometen, deren Umlaufs-   |      |
| Diese Finsternisse bestimmen   |      | zeit man kennt, von Halley,    |      |
| die geographische Länge, und   |      | Olbers, Encke und Biela .      | 87   |
| wenigstens genähert, die Ent-  |      | Elemente dieser vier Kometen . | 88   |
| fernung Jupiters von der Erde  | 73   | Storungen; Komet von 1770:     |      |
| Entfernung im Durchmesser;     |      | geringe Masse der Kometen      | 89   |
| Farbenunterschiede ; Fle-      |      | Hyperbolische Bahnen; wann     |      |
| cken. Bestätigung des Keple-   |      | diese Bahn eine Ellipse, Hy-   |      |
| rischen Gesetzes               | 74   | perbel, oder Parabel ist;      |      |
| Erscheinungen des Himmels auf  |      | Geschwindigkeit der Kome-      |      |
| ihren Oberslächen; mittlere    |      | ten                            | 90   |
| Geschwindigkeit und Dichte     |      | Anwendung des Vorhergehen-     |      |
| derselben. Einfache geogra-    |      | den auf die Erde und auf den   |      |
| phische Bestimmung ihrer       |      | grossen Kometen von 1680       | 91   |
| Lage                           | 75   | Extreme der Temperatur auf     |      |
| Jovilabium                     | 76   | den Kometen: Ursache ihrer     |      |
|                                |      | Schweife; sehr grosse Ko-      |      |
| Vorlesung V.                   |      | meten                          | 92   |
|                                |      | Geringe Masse derselben; Fol-  |      |
| Satelliten Saturns und Uran    | us,  | gen eines Zusammenstosses      | _    |
|                                |      | mit der Erde                   | 93   |
| und Ring Saturns.              |      | Ungrand der Besorgnisse        | 94   |
| Elemente der Satelliten Sa-    |      | N.F. 3 202000                  |      |
| turns                          | 77   | Vorlesung VII.                 |      |
| Lagen ihrer Bahnen, Finster-   |      | Ů.                             | 1    |
| nisse, Excentricität, Dimen-   |      | Störungen der Planeten.        |      |
| sionen, Lichtwechsel           | 78   |                                | _    |
| Sa elliten des Uranus, Lage    |      | Gesetz der allgemeinen Schwere | 95   |
| ilirer Bahuen; senkrechte      |      | Problem der drey Körper; Er-   |      |
| Stellung des Aquators des      |      | leichterungen dieses Pro-      |      |

| S                                                            | eite | S                                                      | eite |
|--------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|------|
| blems und allgemeine Bemer-                                  |      | Epochen des höchsteu und tief-                         |      |
| kungen darüber                                               | 96   | sten Standes des Barometers                            |      |
| Periodische Störungen                                        | 97   | in verschiedenen Jahreszeiten                          | 115  |
| Säculäre Störungen; Bestandig-                               | 31   | Theorie der Winde: tropische                           |      |
| keit der grossen Axe und der                                 |      | Winde                                                  | 116  |
| mittleren Bewegung                                           | 98   | Erklärung dieser Winde: Vor-                           |      |
| Grosse Ungleichheit Jupiters                                 | 3    | berbestimmung der Witte-                               |      |
| und Saturns                                                  | 93   | rung; Grenzen der Atmo-                                |      |
| Erklärung dieser Ungleichhei-                                | ינים | sphäre                                                 | 117  |
| ten                                                          | 100  | Vanlacung VIII                                         |      |
| Säculäre Störungen der Nei-                                  | -00  | Vorlesung VIII.                                        |      |
| gungen und der Knoten                                        | 101  | Fixsterne.                                             |      |
| Progressive Störungen der Apsi-                              | 101  | rusterne.                                              |      |
| den: Bestimmung der Mas-                                     |      | Entfernung der Fixsterne und                           |      |
| sen; Beyspiele für Jupiter                                   |      | Parallaxe derselben                                    | 110  |
| und Saturn                                                   | 102  | Versinnlichung dieser Entfer-                          |      |
| Säculäre Störungen der Erd-                                  |      | nung; Anzahl der Fixsterne                             | 120  |
| hahn; enge Grenzen aller                                     |      | Milchstrasse, ihre Gestalt, Ent-                       |      |
| dieser Störungen; fixe Ebene                                 | 103  | fernung der in ihr enthalte-<br>nen Sterne             |      |
| Anziehung der Kugeln auf äus-                                | /    | Nebelflecken; Entfernung der-                          | 121  |
| sere Puncte                                                  | 104  | selben; unbegrenzter Raum                              |      |
| Wirkung der Sonne und des<br>Mondes auf die abgeplattete     |      | des Weltalls                                           | 122  |
| Erde                                                         | 105  | des Weltalls                                           |      |
| Erde                                                         | 106  | tenraumes                                              |      |
| Abnahme der Schiefe der Eclip-                               |      | Uhersicht des Ganzen. — Grösse                         |      |
| tik; Grenzen dieser Störun-                                  |      | der Fixsterne                                          | 124  |
| gen                                                          | 107  | Licht und Farbe der Fixsterne                          | -    |
| Genäherte Ausdrücke; Ande-                                   |      |                                                        | 126  |
| rungen derseinen in dei Du-                                  |      | Erklärung dieser Veränderun-                           |      |
| kunft; Folgen dieser Ande-                                   | 0    | gen; neue Sterne; dunkle<br>Fixsterne, eigene Bewegung |      |
| rungen                                                       | 108  | 1                                                      | 127  |
| Veränderung der Länge des tro-<br>pischen Jahres; Bestimmung |      | Doppelsterne; Anzahl dersel-                           | /    |
| der Masse der Sonne und des                                  |      | ben; sind physisch, nicht                              |      |
| 76.5                                                         | 109  | optisch, doppelt; ihre Far-                            |      |
| Bestimmung der Abplattung der                                | 9    | hen; veränderliche Stellung;                           |      |
| Erde aus der Pracession; Sta-                                |      | Beyspiele                                              | 128  |
| bilität der Pole der Erde;                                   |      | Eigene Bewegung der Doppel-                            |      |
| Pracession als historisches                                  |      | sterne; drey- und mehrfache                            |      |
| Hülfsmittel                                                  | 110  | Sterne                                                 | 129  |
| Einfluss der Sonne und des                                   |      | Valara                                                 |      |
| Mondes auf Ebbe und Fluth;                                   |      | Vorlesung IX.                                          |      |
| allgemeine Erscheinungen derselben                           | ***  | Thomas de Walterstone                                  |      |
| Frühere Erklärungen dieser Er-                               | 111  | Ursprung des Weltsystems                               | ٥.   |
| scheinungen                                                  | 112  | Drey, auf den Ursprung des                             |      |
| Einwirkungen der Sonne und                                   |      | Planetensystems deutende                               |      |
| des Mondes auf die Atmo-                                     |      | Planetensystems deutende<br>Erscheinungen              | 130  |
| sphäre der Erde                                              | 113  | Urspringliche Atmosphäre der                           |      |
| Ursachen dieser Einwirkungen;                                |      | weit ausgedehnten Sonne .                              | 131  |
| tägliche Variationen des Ba-                                 |      | Absetzung von Ringen, und                              |      |
| rometers; Abbangigkeit der-                                  |      | Entstehung der Planeten .                              |      |
| selben vom Monde                                             | 114  | Rücksicht auf Kometen                                  | 133  |

Ursprüngliche Nebel .

Weiter ausgebildete Nebel .

| Entwickelnde und bildende<br>Kraft der Materie 136 | Seite<br>Gründe für die Erhaltung der           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Merkwürdige Nebelflecke 137                        | Erde                                            |
| Verzeichniss anderer 138                           | Für die Erhaltung des Planeten                  |
|                                                    | Änderung der Apsiden und der                    |
| Vertheilung der Sterne und<br>Sternhaufen          | grossen Axen 144  Dadurch ist eine immerwähren- |
| Verzeichniss von Sternhaufen . 140                 | de Dauer nicht bedingt 145                      |
|                                                    |                                                 |
|                                                    |                                                 |
|                                                    |                                                 |
| VIERTE AB                                          | THEILING.                                       |
| VILICIE IID                                        | 111111111111111                                 |
| Instru                                             | mente.                                          |
|                                                    |                                                 |
| Seite                                              | Seite                                           |
| Loth und Libelle 149                               | Mittagsrohr                                     |
| Vernier 152                                        | Multiplicationskreis 196                        |
| E 1                                                | Manidianlania                                   |
| Fadeunetze 156                                     | Reductionen der an dem Meri-                    |
| Kreismicrometer 160                                | diankreise gemachten Beob-                      |
| Beobachtungen mit dem Kreis-                       | achtungen 223                                   |
| micrometer 164                                     | Rücksicht auf Thermometer . 231                 |
| Correction der Refraction bey                      | Aquatorial 234                                  |
| Micrometern 167                                    | Theodolit 247                                   |
| Fadenmerometer                                     |                                                 |
|                                                    |                                                 |
|                                                    |                                                 |
|                                                    |                                                 |
| ACMBONIONICA                                       | OTER CHARACTER AT                               |
| ASTRONOMISO                                        | CHE TAFELN.                                     |
| Publicums des Tefels                               | 057                                             |
| Erklärung der Tafelu                               |                                                 |
|                                                    |                                                 |
|                                                    |                                                 |

Seite

. 134

. 135

Vorlesung X.

Dauer des Weltsystems.

## DRITTE ABTHEILUNG.

. Topographie des Sonnensystems.

# AND ABTHEIR ARTH.

Contract Con

# Vorlesung I.

# Planeten.

Unter den Himmelskörpern, welche sich um unsere Sonne bewegen, gibt es, so viel bisher bekannt, eilf, die sich durch ihre runde, scharf begrenzte Gestalt und durch die geringe Excentricität ihrer elliptischen Bahnen, so wie durch die kleine Neigung der Ebene ihrer Bahnen gegen die Ecliptik auszeichnen, und die unter dem Namen der Planeten bekannt sind. Alle übrigen Körper, die sich in meistens sehr excentrischen Bahnen und unter allen Neigungen um die Sonne bewegen, und deren Anzahl noch nicht bekannt, aber gewiss sehr gross ist, heissen Kometen.

Die Namen und Zeichen der Planeten sind in der Ordnung, wie sie von der Sonne weiter entfernt sind,

Ehe wir das Vorzüglichste von den an diesen Himmelskörpern bisher entdeckten Eigenschaften mittheilen, wollen wir die elliptischen Elemente (I. S 127) derselben vorausschicken, deren Kenntniss zur Bestimmung der heliocentrischen sowohl als der geocentrischen Orte (I. S. 114) dieser Körper nothwendig ist. Diese Elemente sind, die Jupitersmasse und die vier neuen Planeten Juno, Ceres, Pallas und Vesta ausgenommen, aus Laplace's Expos. du syst. du monde V. Ausg. genommen. und die Epochen der mittleren Längen der Planeten selbst, so wie ihrer Knoten und Perihelien beziehen sich auf den mittleren Pariser Mittag des o. Jänner 1801 (oder des 31. December 1800). Das Zeichen - bey den Knoten bedeutet eine rückgängige Bewegung von Ost gen West, und bey den Excentricitäten und den Neigungen eine Abnahme dieser Grösse. Die tropischen Bewegungen (I. S. 73) erhält man aus den siderischen, wenn man zu der letzten die Pracession addirt, also 50".21129 in 3654 Tagen (I. S. 69) oder o". 137471 in einem Tage und 5021". 129 in 100 Julianischen Jahren.

|     | Siderische Umlauß- | Mittlere Länge | Mittlere tägliche Bewegung | he Bewegung   | Mittlere tropische    | ische   |
|-----|--------------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------------------|---------|
|     | zeiten             | 1801           | siderisch                  | tropisch      | Bewegung in 365 Tagen | 5 Tagen |
|     |                    | -              |                            |               |                       |         |
|     | Tage               |                |                            |               |                       |         |
| *>+ | 87.9692580         | 161° 53′ 41″   | 14732".419357              | 14732".556828 | 53° 43' 3".2423       | 2425    |
| 0+  | 224.7007869        | 9 56 31        | 5767 .669105               | 5767 .806574  | 224 47 29 3996        | .3996   |
| +0  | 365, 2563835       | 99 59 59       | 5548 . 192608              | 5548 . 550079 | 559 45 40 .4789       | .4789   |
| ď   | 686.9796458        | 62 21 19       | 1886 .518850               | 1886 . 656321 | 1755. 9 71 191        | .5571   |
| 4   | 4552.5848212       | 112 10 6       | 299 .127800                | 299 - 265271  | 50 20 51.8258         | .8258   |
| た   | 10759.2198174      | 125 19 31      | 120 .457629                | 120 .595100   | 12 15 57 .2116        | 2116    |
| 80  | 30686.8208296      | 95 97 441      | 42 .230510                 | 42 .367981    | 4 17 44 5152          | .5132   |
| _   |                    |                |                            |               |                       | 5       |

3.13

gegen die Ande-

Ecliptik rung der

1801

Neigung

18'.28

Neigung | Säculäre

| 6 |                      |
|---|----------------------|
|   | C#I                  |
|   | 19.1825900           |
|   | 19.1825900 0.0466108 |
|   | - 0.00002507         |
|   | 72 59                |
|   | _                    |

|                                |                                           |     |             |           |          |           |          |          |            | 7       |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----|-------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|------------|---------|
| Deterior                       | могацоп                                   | Tag | 1. 00       | 06 0      | 266 0    | 1.027     | 0.414    | 0.428    | i          | 25. 50  |
| Wahrer                         | messer                                    |     | 0.584       | 6.659     | 1.000    | 6.517     | 10.860   | 9.982    | 4.531      | 111. 74 |
| Scheinb.<br>Durchmes-          | ser in der<br>mittl. Entf.<br>d. © von \$ |     | 66          | 16.5      | 17.2     | 8.9       | 186.8    | 7. 171   | 74.5       | 1921 .1 |
| Moseon                         | AL CORCII                                 |     | 2025810     | 405871    | 554936   | 1 2546520 | 1054     | 3512     | 17918      | -       |
| ng des Perihels                | tropisch                                  | 1   | 5604".69    | 4755 .50  | 6200 .94 | 99 . 5099 | 5685 .00 | 6958 .20 | 5260 .46   | Sonne O |
| Säculäre Bewegung des Perihels | siderisch                                 |     | 583".56     | - 267.83  | 18. 9711 | 1582 . 45 | 98. 299  | 1937.07  | 259.53     |         |
| Länge des Perihels             | 1801                                      |     | 74° 21′ 45″ | 128 43 53 | 99 50 5  | 552 25 57 | 11 8 54  | 89 9 50  | 167 32 6   |         |
|                                | -                                         |     | +00         | 0+        | +0       | *0        | #        | 40       | <b>#</b> 0 |         |

Beobachtungen sowohl, als auch durch die genauere Berechnung der Störungen, welche sie von Jupiter, Mars a light chair

Die Elemente der vier neuen Planeten erwarten noch beträchtliche Verbesserungen durch künftige

| Geres 307 3 26 159 22 2 147 41 23 80 53 50 10 36 56 4 24 4 769.26059 0.442622           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 290 38 12 169 33 11 121 5 0 172 38 30 34 35 49 14 0 16                                  |
| 74 39 44 20 22 31 54 17 13 170 52 34 13 2 10 14 48 24                                   |
| 84° 47′ 3″ 195° 35′ 26″ 249° 11′ 37″ 103° 20′ 28″ 7° 757″ 5°: 4′ 51″ 977.75540 0.373185 |
| Länge des   Länge des   Perihels   aufst. Kno- Neigung                                  |

Nimmt man, den neueren Untersuchungen gemäss, die halbe grosse Axe der Erde oder den Halbmesser ihres Äquators a = 3271691 und die halbe Rotationsaxe b = 3260964 Toisen an, so hat man für die Abplattung der sphäroidischen

Toisen an, so hat man für die Abplattung der sphäroidischen  $\frac{a-b}{b} = \frac{1}{504}$ . Der Halbmesser eines Kreises, der mit dem elliptischen Meridian der Erde gleichen Umfang hat, wird gleich 3266330, und der Halbmesser R einer Kugel, welche mit der sphäroidischen Erde, deren halbe Axen a und b die eben gegebenen Werthe haben, einerley körperlichen Inhalt hat, wird  $R = \sqrt[3]{a^2 b} = 3268111$  Toisen haben. Nimmt man daher die Erde als eine Kugel an, deren Halbmesser gleich R = 3268111 Toisen beträgt, so ist die Länge der Peripherie eines grössten Kreises dieser Kugel gleich 20534143 Toisen, also deren 5400<sup>ster</sup> Theil oder die deutsche geographische Meile gleich 3802.6191 Toisen, und daher auch der Halbmesser jener Kugel oder R = 859.4366 geographischen Meilen.

Nach den neuesten Untersuchungen der beyden Venusdurchgänge von 1761 und 1769 von Encke ist die mittlere Äq. Horiz. Parallaxe der Sonne 8". 578, also auch die mittlere Entfernung der Sonne von der Erde gleich

$$\frac{859.4366}{\sin 8^{\circ}.578} = 206.65838$$

geographischen Meilen.

Noch hat man

Meter = 0.513074 Toisen = 3.078444 Par. Fuss

Engl. Fuss = 0.9381944 Pariser Fuss

Rheinl. Fuss = 0.9661806 ,, ,,

Wiener Fuss = 0.9731250 ,, ,,

Die hier angeführte Toise von 6 Pariser Fuss ist die sogenannte eiserne Toise de Pérou bey einer Temperatur von + 13 Réaumur, welche Bouguer bey seinen Meridianvermessungen in Peru brauchte, und deren Etalon in Paris aufbewahrt wird.

Ist für einen Planeten r der Durchmesser, m die Masse, d die Dichte und g der Raum, welchen frey fallende Körper auf der Oberfläche des Planeten in der ersten Secunde zurück legen, und bezeichnet man für einen andern Planeten dieselbe Grössen durch r', m', d' und g', so hat man

$$\frac{d'}{d} = \frac{m' r^3}{m r'^3} \text{ und } \frac{g'}{g} = \frac{m' r^2}{m r'^2} = \frac{d' r'}{d r}$$

Für die Erde ist g = 15.113 Pariser Fuss und nach der vorhergehenden Tafel d = r = 1. Also ist z. B. für die Sonne

$$d' = \frac{354936}{(111 \cdot 74)^3} = 0.2544$$
 und

g' = (15.113) (0.2544) (111.74) = 429.62,

oder die Dichte der Sonne ist nur der o.25. Theil der Dichte der Erde und auf der Oberfläche der Sonne fallen die Körper in der ersten Secunde durch 430 Pariser Fuss. Die mittlere Dichte unserer Erde ist = 4.5 der Dichte des Regenwassers, und eben so verhalten sich, auch die specifischen Gewichte dieser beyden Körper. Der Wienerkubikfuss Regenwasser endlich wiegt 56.5 Wiener Pfunde.

Das Vorhergehende reicht hin, die Entfernungen der Planeten von der Sonne und die Excentricität ihrer Bahnen, so wie die Oberflächen, den körperlichen Inhalt u.f. in geographischen Meilen oder in Toisen auszudrücken. — Wir wollen nun zu den einzelnen dieser Körper übergehen, und das Vorzüglichste von dem anführen, was uns die Beobachtungen kennen gelehrt haben.

#### Sonne.

Die Sonne ist der Centralkörper unsers Planetensystems, die Ursache der Bewegung der Planeten, die Quelle des Lichts und der Wärme, und dadurch auch des Lebens aller organischen Wesen. Diese Herrschaft in der rein monarchischen Einrichtung ihres Staates verdankt sie sich selbst, ihrer präponderirenden Masse, die über 300000 Mahl grösser als die der Erde, und selbst noch 800 Mahl grösser, als die Masse aller Planeten zusammen genommen ist. Da ihre mittlere Entfernung von der Erde 20 665838 geographische Meilen und ihr scheinbarer Durchmesser 1921."1 ist, so ist ihr

wahrer Halbmesser gleich  $\frac{20\ 665838}{2}$  Sin  $\frac{19^21''}{2}$  = 96238 Meilen, ihre Oberstäche gleich 116380 Millionen Quadratmeilen,

und ihr Körperinhalt gleich 3734 Billionen Kubikmeilen-Aus der Sonne lassen sich daher über eine Million der Erde, und über 25000 Millionen der Vesta gleiche Kugeln bilden, und ein grösster Kreis ihrer Obersläche ist nahe doppelt so gross, als die Bahn des Mondes um unsere Erde. — Ihre Entsernung von der Erde von 20 665838 Meilen würde von einer Kanonenkugel, die in jeder Secunde 1500 Fuss durchläust, erst in zehn Jahren zurückgelegt werden, während das Licht in 0.137 Stunden von ihr zu uns kömmt.

Diese grosse Entfernung wird uns eine nähere Kenntniss der Oberstäche der Sonne sehr schwer machen. Nach den Flecken, die sie zuweilen bedecken, scheint sie ein dunkler, mit einem Lichtmeere, Photosphäre, umslossener Körper zu seyn. Nach Herschel soll die Höhe dieser Photosphäre über der Obersläche des dunklen Sonnenkörpers gegen 500 Meilen betragen. Diese Flecken erscheinen immer nur in der Nahe des Sonnenaquators, und zwar zuerst an dem östlichen Rande der Sonne, von welchem sie sich mit nahe gleicher Geschwindigkeit und in unter sich parallelen Richtungen gegen West bewegen. Sie bestehen meistens aus einem schwarzen Kern mit einer aschgrauen Einsassung umgeben, und in ihrer Nähe sowohl als auch an den Stellen, wo diese Flecken oft mitten in der Sonne aus einander fliessen, und verschwinden, entstehen gewöhnlich Fackeln oder solche Stellen, die sich durch ihr helleres Licht von dem übrigen Sonnenboden unterscheiden. Man hat Flecken beobachtet, die unsere Erde achtmahl an Grösse übertreffen. Im May und November erscheinen die Bahnen dieser Flecken als gerade Linien, im August haben sie ihre stärkste Krümmung gegen Nord und im Februar gegen Süd. Ihre regelmässige Bewegung und die Erscheinung, dass sie immer schmäler werden, je näher sie dem Rande der Sonne kommen, zeigt uns, dass diese Flecken der Obersläche der Sonne selbst angehören und wahrscheinlich Öffnungen ihrer Photosphäre sind, durch welche wir den inneren dunklen Körper der Sonne erblicken. Man hat daraus die Umdrehungszeit der Sonne von 25.5 Tagen von West gegen Ost und die Lage ihres Äquators geschlossen, dessen Neigung gegen die Ecliptik 7° 15', während die Länge seines außteigenden Knotens

257. 50' beträgt. Eine genaue Bestimmung dieser Grössen ist schwer, da die Flecken während ihrer Sichtbarkeit oft ihre Gestalt und selbst ihren Ort auf der Obersläche der Sonne verändern. Übrigens sieht man durch gute Fernröhre die Obersläche der Sonne nie ganz glatt, sondern mit Erhöhungen, Vertiefungen, Adern und Schuppen bedeckt.

Ausser dieser Rotation um ihre Axe ist die Sonne noch zwey anderen Bewegungen unterworfen. So wie sie nämlich durch ihre Anziehung die Bewegung der Planeten verursacht, so wird auch die Anziehung eines jeden dieser Planeten wieder rückwärts auf die Sonne wirken, und dadurch den Mittelpunct der Sonne in einer Ellipse in Bewegung setzen, deren Umfang aber gegen den Umfang der von den Planeten beschriebenen Ellipse sich wie die Masse des Planeten zu der Masse der Sonne verhalten, also ungemein klein seyn wird. Da dasselbe von allen anderen Planeten gilt, so wird die Bahn des Mittelpuncts der Sonne eine sehr verwickelte krumme Linie seyn, deren Berechnung aber für uns unnöthig ist, da die Astronomen nicht die absoluten Bahnen der Planeten im Raume, sondern nur ihre relativen in Beziehung auf die Sonne betrachten. Da ferner die Rotation der Sonne, deren Existenz durch die Beobachtungen ausser Zweifel gesetzt wird, ihre Ursache nur in einem ursprünglichen Stosse haben kann, dessen Richtung nicht durch den Mittelpunct der Sonne ging, und da ein Stoss, der eine drehende Bewegung erzeigt, auch zugleich eine fortschreitende Bewegung hervorbringen muss, so wird auch die Sonne und mit ihr zugleich das ganze Planetensystem ihren Ort in dem Himmelsraume ändern. Um welchen anderen Centralkörper diese Bewegung unseres Systems Statt habe, und welches die Richtung und die Geschwindigkeit dieser Bewegung sey, ist bisher noch unentschieden. Herschel zog aus seinen Beobachtungen den Schluss, dass diese Bewegung gegen das Sternbild des Herkules gerichtet sey, allein genauere Untersuchungen haben diese Meinung nicht bestätiget.

#### Mercur.

Dieser kleinste der älteren Planeten wird immer nur in der Nähe der Sonne gegehen, von der er sich nicht über 20 Grade entsernt. In seiner oberen Conjunction mit der Sonne, wo die Sonne zwischen ihm und der Erde steht. ist er von der Erde am weitesten entfernt, daher sein scheinbarer Durchmesser am kleinsten (4".0) und ganz beleuchtet. Dann entfernt er sich als Abendstern, nach Untergang der Sonne am westlichen Himmel stehend, mit abnehmender Bewegung seiner geocentrischen Länge, östlich von der Sonne, bis er endlich seine grösste östliche Elongation von der Sonne erreicht. Nach dieser Elongation fängt er an sich der Sonne zu nähern, und seine, immer noch östliche Bewegung wird noch langsamer, bis er endlich einige Zeit unter den Fixsternen ganz stille zu stehen scheint. Nach diesem Stillstande nimmt er eine retrograde oder westliche Bewegung an, in welcher er sich der Sonne noch weiter nähert, bis er endlich in der untern Conjunction, zwischen der Erde und der Sonne, der Erde am nächsten steht. Seine anfangs ganz beleuchtete Scheibe verliert während dieser Zeit immer mehr und mehr von ihrem Lichte und zwar auf der östlichen Seite, bis in der unteren Conjunction die ganze Scheibe unbeleuchtet, und ihr Durchmesser zugleich am grössten (12".0) ist. Nach dieser unteren Conjunction tritt er, als Morgenstern, auf die Westseite der Sonne mit allmählig abnehmender westlichen Bewegung und mit immer mehr beleuchtetem östlichen Rande, bis er endlich wieder ganz unter den Fixsternen still zu stehen scheint, und gleich darauf eine immer zunehmende directe oder östliche Bewegung erhält, in welcher er sich noch immer von der Sonne entfernt, bis er in seine grösste westliche Digression kömmt, nach welcher er sich, mit noch zunehmender östlicher Bewegung, wieder der Sonne nähert, bis er endlich wieder in die obere Conjunction tritt, und dieselbe Periode seiner abwechselnden Erscheinungen von neuem beginnt. Wegen der ungleichen Entfernung der Sonne von der Erde, und wegen der beträchtlichen Excentricität der Mercursbahn sind die grössten Elongationen dieses Planeten von der Sonne ebenfalls verschieden, und zwischen den Grenzen von 29° und 16° eingeschlossen. Der Bogen, welchen er vor und nach seiner untern Conjunction in retrograder Bewegung zurücklegt, ist im Mittel 13 Grade, und die Zeit, welche er dazu verwendet, beträgt 23 Tage. Ist a der Halbmesser der Mercursbahn, 1 und L die heliocentrische Länge Mercurs und der Erde,  $\lambda$  die geocentrische Länge Mercurs, so hat man, wenn man die Bahn des Planeten kreisförmig und in der Ebene der Ecliptik voraussetzt, für den Ort des Stillstandes

$$tg (\lambda - L) = \frac{a}{\sqrt{1 + a}},$$

und für den Ort der grössten Elongation

Sin 
$$(\lambda - L) = a$$
,

welche Gleichungen also die Entfernung des Planeten von der Sonne, oder den Werth von  $\lambda - L$  für den Stillstand und für die grösste Elongation geben.

Zuweilen erblickt man Mercur zur Zeit seiner unteren Conjunction vor der Sonnenscheibe in der Gestalt eines dunklen, runden Fleckens. Diese Vorübergänge Mercurs ereignen sich nur dann, wenn der Planet in seiner unteren Conjunction von seinem Knoten weniger als 3.°5 entfernt ist, was in unserem Jahrhunderte nur in den Monaten April und October möglich ist. Die nächstkünftigen werden 1835 im October, 1845 im April, 1848 im October und 1861 im October Statthaben. Diese Durchgänge kommen in bestimmten Perioden von 6, 7, 13, oder genauer von 263 Jahren wieder, und sie sind jetzt den Astronomen bloss als Mittel zur Verbesserung der Elemente der Bahn dieses Planeten brauchbar.

Ist m = 0.°0000383 die tägliche Präcession der Äquinoctien, und n = 0.°98565 die tägliche mittlere Bewegung der Sonne, und A die siderische Revolution in Beziehung auf die Fixsterne, B die tropische in Beziehung auf die Nachtgleichen und C die synodische in Beziehung auf die Sonne, so ist

$$B = \frac{360 \text{ A}}{360 + \text{mA}} \text{ und } C = \frac{360 \text{ A}}{360 - \text{nA}}.$$

Für Mercur ist  $A = 87.^{T}9693$ , also auch  $B = 87.^{T}9685$  und  $C = 115.^{T}8801$ .

Seine Entfernung von der Sonne ist wegen der grossen Excentricität seiner Bahn sehr verschieden, und in den Grenzen von 7 bis 10 Millionen geographischer Meilen eingeschlossen. Seine Entsernung von der Erde aber ist, die kleinste 10 und die grösste 30 Millionen Meilen. Der Durchmesser desselben beträgt 660 Meilen. Die mittlere Geschwindigkeit seiner Bewegung um die Sonne in einer Secunde ist 6.7 Meilen; der Fall der Körper auf seiner Oberfläche in der ersten Secunde 14.1 Pariser Fuss, und seine Dichte gegen die der Erde 3.6. Die Zeit seiner Rotation beträgt 1.003 Tage, und sie hat, wie bey allen anderen Planeten, die Richtung von West gegen Ost, Die Neigung des Äquators gegen die Bahn Mercurs ist 20 Grade, daher der Unterschied der Tages- und Jahreszeiten dieses Planeten nahe derselbe mit denen der Erde seyn mag. Schröter bemerkte auf denselben grosse Bergreihen von 40 Breite und 80 Länge, und die höchsten dieser Gebirge, die sich, wie bey allen Planeten, in der südlichen Hemisphäre finden, haben eine Höhe von 2. 6, sind also im Verhältniss des Halbmessers Mercurs zum Halbmesser der Erde, nahe achtmahl grösser als unsere höchsten Berge.

#### Venus.

Dieser Planet biethet dieselben Erscheinungen seines Vor- und Rückwärtsgehens und dieselben Abwechslungen seiner Phasen dar, welche wir bey dem Mercur beobachtet haben. Ihre grössten Elongationen variiren von 45 bis 47.7 Graden. Ihr Stillstand hat Statt, wenn sie sich Abends der Sonne nähert, oder Morgens von ihr entfernt und von der Sonne nahe 30 Graden absteht. Der Bogen ihrer Retrogradation beträgt 16 Grade und die Dauer derselben im Mittel

42 Tage. Wenn zur Zeit der unteren Conjunction der Venus ihre Distanz vom Knoten unter 1º.8 ist, so geht sie für uns durch die Sonne, eine Erscheinung, die, wie Halley zuerst bemerkte, zur Bestimmung der Sonnenparallaxe oder der Entfernung der Sonne von der Erde sehr geeignet ist (I. S 277). Diese Durchgänge fellen in die Monate Junius und December. Die zwey leizten waren die von 1761 den 5. Junius und 1769 den 3. Junius, und die nächstfolgenden werden in den Jahren 1874, 1882 im December, 2004 und 2012 im Junius sichtbar seyn. Ihre Perioden haben 8 oder 105 oder 122 Jahre. Ihre tropische Revolution ist 224. 7673 und die synodische 583. To88. Ihre Entfernang von der Sonne variirt von 7.4 bis 9.7 Millionen Meilen, und von der Erde von 5.1 bis 35 Millionen Meilen, daher ihr scheinbarer Durchmesser von 10" bis 66" veränderlich ist. Ihr wahrer Durchmesser hat 1680<sup>M</sup>, ihre Oberfläche 8 Millionen Quadrat-, und ihr Inhalt 2280 Millionen Kubikmeilen. Die mittlere Geschwindigkeit ihrer Bewegung um die Sonne beträgt 4.0 Meilen, und der Fall der Körper auf ihre Oberstäche in der ersten Secunde 15.87 Pariser Fuss. Die Dichte der Venus ist 1.07 von jener der Erde. Die Dauer ihrer Rotation ist o.o Tage, und die Neigung des Äquators gegen die Bahn soll nach Schröter 72 Grade, also dreymahl grösser als unsere Schiefe der Ecliptik seyn, daher auf diesem Planeten Klima und Jahreszeiten sehr von denen der Erde verschieden seyn werden.

Man erkennt diesen Planeten an seinem blendenden und hellweissen Lichte, welches ihn oft selbst am Tage sichtbar macht. Am hellsten erscheint Venus, wenn sie, nahe 70 Tage vor oder nach ihrer unteren Conjunction, die Elongation von 39.°7 von der Sonne erreicht, obgleich dann ihr Durchmesser nur 38" hat, und ihre uns zugewendete Scheibe nur nahe halb belenchtet ist.

Schröter bemerkte auf der Oberfläche der Venus gegen hundert Meilen lange Ketten von Bergen, deren einige die erstaunliche Höhe von sieben Meilen haben. Die von ihm beobachtete starke Dämmerung oder der nur sehr langsame Untergang der beleuchteten Seite in die dunkle zeugt von einer hohen und dichten Atmosphäre. Da diese dunkle Seite, besonders in der Nähe der unteren Conjunction, nie ganz

unsichtbar ist, so scheint die Oberfläche des Planeten ein ihr eigenes schwaches phosphorescirendes Licht zu haben. Mehrere Astronomen wollten einen Mond oder einen Satelliten um die Venus gesehen haben, was wohl eine blosse optische Täuschung war, da er selbst bey den Durchgängen des Jahres 1761 und 1769, wo er kaum übersehen werden konnte, nicht gefunden wurde.

#### Mars.

Er ist der der Sonne nächste Planet von denen, deren Bahnen jene der Erde einschliessen, daher diese, oder die oberen Planeten, ihre Elongationen von der Sonne von o bis 360 ändern können, während die zwey vorhergehenden, oder die unteren Planeten, nur immer in der Nachbarschaft der Sonne geschen werden. Mars bewegt sich, wie alle übrigen Planeten, von West gegen Ost um die Sonne, aber von der Erde gesehen, steht er in den beyden Puncten, wo seine Elongation von der Sonne 137 Grade beträgt, stille, und hat zwischen diesen beyden, die Opposition einschliessenden Puncten, eine retrograde Bewegung. Der Bogen seines Rückgangs beträgt 16 Grade und die dazu verwendete Zeit 63 Tage. Seine Entfernung von der Sonne variirt von 29 bis 35 und die von der Erde von 7 bis 54 Millionen Meilen, daher auch sein scheinbarer Durchmesser von 3."4 bis 27."2 wachsen kann. Der wahre Durchmesser des Mars hat 1000™, die Obersläche 3 Millionen Quadrat-, und der Inhalt 467 Millionen Kubikmeilen. Er bewegt sich in einer Secunde durch 3.4 Meilen; der Fall der Körper auf seiner Oberstäche beträgt 6.3 Pariser Fuss.; seine Dichte ist 0.7 von der der Erde, und die Zeit seiner Rotation beträgt 1.027 Tage, so wie die Schiefe seiner Ecliptik 28.º7. Die tropische Revolution des Mars ist 686. 1929 und die synodische 779. 1816. Mit Hülfe guter Fernröhre bemerkt man noch seine Phasen, die in der Elongation von 90° von der Sonne am grössten und nahe von der Gestalt des Mondes drey Tage vor oder nach dem Vollmonde sind. Auch die Abplattung an seinen beyden Polen wird bemerkt, die nach Herschel sogar den 16ten, nach Arago aber

nur den 300'ten Theil seines Durchmessers betragen soll. Aus den dunklen, wolkenartigen Flecken, die man auf seiner Oberfläche erblickt, die ihre Gestalt, Grösse und Farbe oft schnell ändern, und mit einer Geschwindigkeit von 50 bis 100 Fuss in einer Secunde sich bewegen, lässt sich auf eine sehr dichte, und von heftigen Stürmen bewegte Atmosphäre schliessen, so wie man auch Spuren von hohen Gebirgen auf ihm entdeckt hat. Unter diesen Flecken sind besonders die zwey grossen hellweissen merkwürdig, welche abwechselnd die beyden Polargegenden dieses Planeten zu der Zeit bedecken, wo jene Gegend ihren Winter hat, und im Sommer wieder verschwinden. Diesem Planeten verdanken wir überdiess die erste genäherte Kenntniss der Sonnenparallaxe durch die Anwendung der (I. S. 275) gegebenen Methode durch Lacaille und Lalande, und endlich die Kenntniss der (I. S. 54) angeführten und für alle Folgezeiten merkwürdigen Entdeckungen Keplers.

#### Die vier neuen Planeten.

Ceres wurde am 1. Januar 1801 von Piazzi; Pallas am 28. März 1802 von Olbers; Juno am 1. September 1804 von Harding, und Vesta am 29. März 1807 von Olbers entdeckt. Wahrscheinlich gibt es in dem grossen Zwischenraume, der die Bahn Jupiters von der des Mars trennt, noch mehrere dieser Asteroiden, deren Entdeckung unseren Nachfolgern außewahrt seyn mag.

Ihre kleinsten und grössten Entfernungen von der Sonne und von der Erde in Millionen geographischer Meilen und ihre Umlaufszeiten sind.

Entfernungen Von der Sonne von der Erde tropische synodische Vesta 45 und 54 .. 23 und 72...1326. 369. 503. 990
Juno 42 .. 70 .. 19 .. 88...1594.666...473.704
Geres 53 .. 62 .. 31 .. 81...1681.102...466.579
Pallas 44 .. 72 .. 21 .. 90...1686.636...466.155

Diese vier Planeten unterscheiden sich von allen übrigen in mehreren Beziehungen. Ihre Bahnen haben nahe die selbe Grösse, sind aber so gegen einander geneigt, dass diese Planeten, ohne sich zu begegnen, ihren Lauf um die Sonne vollenden können. Die Neigungen dieser Bahnen gegen die Ecliptik sied gross, bey der Juno 13 und bey der Pallas sogar über 34 Grade. Eben so ungewöhnlich gross sind ihre Excentricitäten, die bey der Juno und Pallas den vierten Theil ihrer halben grossen Axen betragen, und wodurch diese Körper mehr den Kometen, als den Planeten ähnlich zu werden scheinen. Ihrer sehr geringen Grösse wegen erscheinen sie uns nur als Gestirne zwischen der 7ten und 12ten Grösse. Die wahren Durchmesser derselben sind schwer durch Beobachtungen zu bestimmen. Nach Schröter soll der Durchmesser der Vesta, der kleinsten dieser Asteroiden, nur 58 geographische Meilen betragen, also ihr körperlicher Inhalt in dem unserer Erde 25000 mahl, und selbst in dem unseres Mondes noch 540 mahl enthalten seyn. Dieses kleinen Durchmessers ungeachtet erscheinen jene Körper, besonders Vesta, sehr hell beleuchtet, was eine besondere Eigenschaft ihrer Oberslächen oder auch ein eigenes Licht derselben vermuthen lässt.

Die auffallenden Farbenwechsel der Ceres in Roth, Blau und Weiss, und die dichten, nebeligen Einfassungen, welche diese Planeten, besonders Ceres und Pallas, oft umgeben, während sie wieder zu anderen Zeiten in dem reinsten Lichte strahlen, deuten auf bedeutende Atmosphären dieser Körper, in denen sehr grosse Revolutionen vor sich gehen. Die beynahe gleich grossen Axen der Bahnen dieser Körper scheinen auf einen gemeinschaftlichen Ursprung derselben zu führen, und vielleicht sind sie die Trümmer eines grössern, durch irgend eine Krast in mehrere Theile getrennten Planeten. Ihre grossen Excentricitäten und Neigungen fordern uns zur Vervollkommnung der Theorie der planetarischen Störungen auf, so wie die grossen Einwirkungen, welche sie von Jupiter und Saturn ersahren, uns die Massen dieser beyden grossen Himmelskörper mit einer bisher noch nicht erreichten Genauigkeit kennen lehren werden.

## Jupiter.

Dieser grösste aller Planeten hat eine Entfernung von der Sonne von 103 bis 114, und von der Erde von 79 bis 130 Millionen Meilen. In der Elongation von 115° zu beyden Seiten der Opposition scheint er, von der Erde gesehen, still zu stehen, und zwischen diesen beyden Punctenlegt er in retrograder Bewegung einen Bogen von 10° in 121 Tagen zurück. Die tropische Revolution Jupiters ist 4330. T594 oder 11.9 Jahre, und die synodische 398. 853 oder 1.09 Jah-Der Durchmesser Jupiters hat 18900 Meilen, seine Fläche 1124 Millionen Quadrat-, und sein Inhalt 3- Billionen Cubikmeilen, so dass sein Inhalt den der Erde 1330 mahl, und den der Vesta 33 Millionenmahl in sich enthält. Der Fall der Körper auf seiner Oberfläche beträgt 38.8 Pariser Fuss und seine Dichte ist der vierte Theil von jener der Erde. In seiner mittleren Bewegung um die Sonne legt er 1.7 Meilen in einer Secunde zurück. Seine Rotation vollendet er in der sehr kurzen Zeit von o.43 Tagen, und die Schiefe seiner Ecliptik beträgt nur 3.002 Grade. Daher wird der Unterschied der Jahreszeiten auf diesem Planeten für denselben Ort seiner Obersläche nur unbeträchtlich, aber dafür der Wechsel des Klimas für die von dem Äquator verschieden entfernten Orte desto merklicher seyn, so wie die Bestimmung der Zeit und der Rectascensionen der Gestirne auf diesem Planeten viel genauer seyn wird, als auf unserer Erde. Diese schnelle Rotation, durch welche ein Punct seines Äquators in einer Minute nahe 100 geographische Meilen, also 27 mahl mehr als ein Punct des Erdäquators zurück legt, hat eine sehr starke Abplattung dieses Planeten zur Folge. Nach Struve's Messungen beträgt in der mittleren Entfernung (5. 20279) Jupiters von der Erde, der Äquatorialhalbmesser a= 19".165, und der Polarhalbmesser b=17."769,

also die Ahplattung  $\frac{a-b}{b} = 0.073 = \frac{1}{13.71}$  Man erkennt diesen Planeten leicht an seinem lebhaften, hellgelben Lichte und an der Grösse seines scheinbaren Durchmessers, der von 30" bis 49" wächst. Da er in einem Jahre nur nahe 12

Grade zurücklegt, so ist er, einmahl erkannt, immer wieder leicht unter den übrigen Gestirnen des Himmels zu finden.

Man sieht auf seiner Oberstäche in der Nähe seines Mittelpunctes, vier, seinem Äquator parallele, dunkle Zonen, vielleicht die Folgen der oben bemerkten grossen Verschiedenheit der Klimate, und überdiess näher an den beyden Polen viele kleinere Streisen und Flecken, die besonders an ihren Grenzen, grossen Änderungen unterworsen sind, und die wahrscheinlich der Atmosphäre dieses Planeten angehören, obschon sie eine viel grössere Dichte, als unsere Wolken, zu haben scheinen. Schröter hat Ortsveränderungen an diesen Flecken bemerkt, deren Geschwindigkeit eine halbe Meile in einer Secunde betrug, und daher die unserer heftigsten Winde weit übertrifft.

#### Saturn.

Dieser Planet vollendet seinen Umlauf um die Sonne in Beziehung auf die Nachtgleichen in 10746.964 Tagen oder in 29.4 Jahren, während die Zeitzwischen zwey nachsten Oppositionen mit der mittleren Sonne oder die Zeit seiner synodischen Revolution nur 378.064 Tage beträgt. Zu beyden Seiten der Opposition, in der Elongation von 100 Graden von der Sonne, scheint er unter den Fixsternen stille zu stehen, und zwischen diesen beyden Puncten in retrograder Bewegung einen Bogen von 6 Graden in 139 Tagen zurückzulegen. Seine Entsernung von der Sonne beträgt 188 und 210, und von der Erde 161 und 223 Millionen Meilen. Sein Durchmesser hat 16290 Meilen, die Oberfläche 885 Millionen Quadrat- und der Inhalt 21 Billion Kubikmeilen. In seiner mittleren Geschwindigkeit um die Sonne legt er in einer Secunde 1.3 Meilen zurück; der Fall der Körper auf seine Obersläche beträgt 15.15 Pariser Fuss, und seine Dichte ist nur 0.1 der Dichte der Erde. Bey seiner grossen Entfernung von der Sonne erscheint ihm jenes Gestirn nur mehr unter einem Durchmesser von 202 Secunden, also zehnmahl kleiner, und die ganze Fläche der Sonne hundertmahl kleiner, als uns, daher auch die Beleuchtung der

Sonne auf Saturn hundertmahl schwächer als auf der Erde ist, vorausgesetzt, dass diese beyden Planeten dieselbe Empfänglichkeit für das Licht haben.

Man erkennt ihn leicht an seinem matten, weissgrauen Lichte, und findet ihn, einmahl erkannt, leicht wieder, da er über 2 Jahre in demselben Zeichen des Thierkreises verweilt. Die Beobachtung seiner Flecken zeigt uns, dass er in 0.428 Tagen sich um seine Axe dreht, und dass sein Äquator um 30 Grade gegen die Ebene seiner Bahn geneigt ist. Diese schnelle Rotation hat eine starke Abplattung an seinen Polen zur Folge, die nahe den eilften Theil des Durchmessers beträgt. Herschel bemerkte noch eine zweyte Abplattung Saturns in der Richtung des Äquators, so dass seine Scheibe an vier Stellen eingedrückt erscheint. Schröter aber beobachtete grosse Veränderungen in der Gestalt des Umfangs dieses Planeten, dessen flüssige Oberfläche vielleicht einer Art von Ebbe und Fluth unterworfen ist. Mehrere dem Äquator nahe und ihm parallele Streisen, so wie die auffallende Weisse desjenigen Poles, der eben seinen fünfzehnjährigen Winterschlaf hält, und endlich das nur allmählige Verschwinden der von diesem Planeten bedeckten Fixsterne lassen auf eine sehr dichte Atmosphäre desselben schliessen.

#### Uranus.

Dieser äusserste Planet unsers Sonnensystems, am 13. März 1781 von Herschel entdeckt, ist von der Sonne 382 bis 419, und von der Erde 348 bis 424 Millionen Meilen entfernt. Seine periodische Revolution beträgt 30587.500 Tage, oder nahe 84 Jahre, und die synodische 369.629 Tage. Zu beyden Seiten der Opposition, in der Entfernung von 103 Graden von der Sonne, scheint er still zu stehen, und zwischen diesen beyden Puncten in rückgängiger Bewegung während 151 Tagen den Bogen von vier Graden zurückzulegen. Sein Durchmesser beträgt 7500 Meilen, also seine Oberstäche 166 Millionen Quadrat- und sein Inhalt 201000 Millionen Kubikmeilen. Mit seiner mittleren Geschwindigkeit legt er in einer Secunde nahe eine geographische Meile

um die Sonne zurück; die Körper fallen auf ihm in einer Secunde durch 14.57 Pariser Fuss, und seine Dichte ist 0.2 von jener der Erde. Der Durchmesser der Sonne erscheint ihm nur unter dem Winkel von 100 Secunden, also nahe 19 mahl, und die Fläche der Sonne 361 mahl kleiner, als den Bewohnern der Erde. Seiner grossen Entfernung wegen hat man bisher weder Berge noch Flecken, aber demungeachtet eine beträchtliche Abplattung dieses Planeten beobachtet, welche die Folge einer schnellen Rotation desselben seyn muss.

## Vorlesung II.

#### Grösse und Gestalt der Erde.

Sobald der Mensch die Kugelgestalt der Erde erkannt hatte (I. S. 15), musste ihn seine Neugierde bewegen, auch die Dimensionen dieser Kugel zu erforschen. Es ist daher wahrscheinlich, dass die ersten Versuche, zu diesem Zwecke zu gelangen, noch weit jenseits der Zeiten fallen, deren Andenken uns die Geschichte aufbewahrt hat, und dass ihre Resultate in den physischen und moralischen Revolutionen, welche die Erde seitdem ersahren hat, zu Grunde gegangen sind. Die uns bekannten älteren Messungen der Erde wurden ausgeführt von Eratosthenes um 250, und Posidonius um 70 Jahre vor Christo; ferner von dem Kalifen Al Mamon im-Jahre 827, und von Fernel, einem französischen Arzte, im Jahre 1550. Aber Snellius schlug der erste im Anfange des siebzehnten Jahrhunderts die noch jetzt gebräuchliche Methode vor, die Picard im Jahre 1669 zuerst gehörig ausgeführt hat.

Die Bestimmung der Grösse der Erde lässt sich auf die Auflösung der zwey folgenden Probleme zurückführen; erstens auf die unmittelbare Messung eines Theiles des Umfangs der Erde, oder eines Meridianbogens derselben, und zweytens auf die Messung des Winkels, unter welchem die an den Endpuncten dieses Bogens gezogenen Halbmesser der Erde sich begegnen.

Die geodätische Messung des Bogens oder die Bestimmung seiner Grösse, z. B. in Toisen, könnte allerdings durch die unmittelbar aufeinanderfolgende Anlegung des Maasstabes gefunden werden. Da aber dieses Verfahren bey einem grossen Bogen, der hier gefordert wird, äusserst be-

schwerlich seyn würde, so pflegt man die beyden Endpuncte des Bogens durch eine Kette von Dreyecken mit einer kürzern geraden Linie, der Basis, zu verbinden, und nur die letzte unmittelbar mit dem Maasstabe zu messen, während man in jenen Dreyecken bloss die Winkel beobachtet, welche ihre Seiten unter sich und mit der Basis machen, woraus sich dann die gesuchte Grösse des Bogens durch Rechnung ableiten lässt. Die oben erwähnten Winkel der beyden Halbmesser aber erhält man, wenn man in den beyden Endpuncten des Meridianbogens die geographische Breite dieser Puncte beobachtet, da der gesuchte Winkel gleich der Differenz dieser Breiten ist. Hat man z. B. gefunden, dass der gemessene Bogen gleich a Graden und gleich b Toisen ist, so folgt unter der Voraussetzung der Kugelgestalt der Erde

die **G**rösse eines Grades gleich  $rac{b}{a}$  Toisen

,, ,, des Halbmessers derselben 
$$r = \frac{180 \text{ b}}{\varpi \text{ a}}$$

die Obersläche der Erde gleich 4 r²  $\varpi$  Quadrattoisen und der körperliche Inhalt derselben gleich  $\frac{4}{5}$  r³  $\varpi$  Kubiktoisen, wo  $\varpi = 3.14159...$  ist.

Da aber verschiedene genaue Messungen auch verschiedene Werthe des, Halbmessers r geben, so musste man die Kugelgestalt der Erde verlassen, und der Theorie gemäss annehmen, dass sie ein durch die Umdrehung einer Ellipse um ihre kleine Axe entstandener Körper sey. Sey a und b die halbe grosse und kleine Axe dieser Ellipse, und die Ex-

centricität 
$$\varepsilon = \frac{1}{a} \sqrt{a^2 - b^2}$$
 oder die Abplattung derselben  $\alpha = \frac{a - b}{a}$ , also auch  $\varepsilon = \sqrt{2\alpha - \alpha^2}$  und  $\alpha = 1 - \sqrt{1 - \varepsilon^2}$ .

Bezeichnet dann m die Länge eines Meridiangrades, dessen Mitte die geographische Breite \( \varphi \) hat, so ist

$$m = \frac{a \overline{\omega} (1 - \epsilon^2)}{180 (1 - \epsilon^2 \sin^2 \varphi)^{\frac{3}{2}}},$$

und wenn m' die Länge eines Meridiangrades der Breite φ' ist,

$$m=m'\left(\frac{1-\epsilon^2\sin^2\phi'}{1-\epsilon^2\sin^2\phi}\right)^{\frac{3}{2}},$$

woraus folgt

$$\epsilon^{2} = \frac{m^{\frac{2}{3}} - m'^{\frac{2}{3}}}{m^{\frac{2}{3}} \sin^{2} \varphi - m'^{\frac{2}{3}} \sin^{2} \varphi'},$$

und diese Gleichung gibt die Excentricität  $\varepsilon$  der Erde durch zwey gemessene Meridiangrade m und m'. Zwar findet man auch hier aus je zwey der als vorzüglich anerkannten Gradmessungen nicht immer denselben Werth von  $\varepsilon$  oder von  $\alpha = 1 - \sqrt{1 - \varepsilon^2}$ , und man muss diese Abweichungen entweder Beobachtungsfehlern oder Unregelmässigkeiten in der Gestalt und Dichte der Obersläche der Erde zuschreiben. Diese vorzüglichsten Messungen sind:

Berechnet man diese Beobachtungen so, dass die Summe der Quadrate der Unterschiede der berechneten und beobachteten Polhöhen ein Minimum wird, so findet man (Astr. Nachr. Nro. 161).

a = 
$$3271852.32$$
 Toisen  
b =  $3260853.70$  und  
 $\alpha = \frac{1}{297.479}$ ,

und diese Werthe von a und b geben für die einzelnen Polhöhen im Allgemeinen so geringe Fehler, dass dadurch jene Messungen als gut dargestellt angenommen werden können. Immer aber wird es wünschenswerth seyn, diese Messungen an so vielen Orten als möglich und mit der grössten Genauigkeit vorzunehmen. Die so erhaltenen zahlreichern Bogen des Meridians sowolil, als auch der Parallelkreise der Erde werden uns die Gestalt derselben näher kennen lehren, eine Gestalt, die vielleicht nicht ganz genau durch ein Rotationssphäroid dargestellt werden kann. Welches aber auch die genaue Figur dieser Meridiane seyn mag, so folgt doch aus der Übereinstimmung aller gemessenen Grade und ihrer Abnahmen von dem Pole zu dem Äquator, dass die Erde an ihren Polen abgeplattet, und dass diese Abplattung eine Folge der Rotation der Erde um ihre Axe ist.

Diese Rotation der Erde, wodurch jeder Punct ihres Äquators in 16 Secunden nahe eine geographische Meile zurücklegt, wird jedes Element der Erde von ihrer Axe desto mehr zu entfernen suchen, je näher dieses Element dem Äquator liegt, während die beyden Pole selbst von dieser Rotation nicht verändert werden können. Nennt man a diese durch die Rotation hervorgebrachte Entfernung oder die Schwungkraft eines Punctes des Äquators in der Richtung seines Halbmessers, und eben so a' die Schwungkraft eines Punctes der Breite \( \varphi \), ebenfalls in der Richtung des Halbinessers seines Parallelkreises, so hat man a'=a Cos φ oder die Schwungkräfte verhalten sich wie die Cosinus der geographischen Breiten. Diese Schwungkräfte vermindern also auch die Schwere der Erde. Da die Kraft, mit welcher die Erde alle Körper anzieht, gegen ihren Mittelpunct gerichtet ist, so wird für jeden Punct der Breite o die durch die Schwungkraft verminderte Schwere gleich a' Cos 9 oder gleich a Cos² 9 seyn, d. h. die durch die Rotation bewirkte Verminderung der Schwere der Erde ist für jeden Punct derselben dem Quadrate des Cosinus der Breite dieses Punctes proportional. Ist daher G die ursprüngliche, ohne Rotation Statt habende, und g die bey der Rotation beobachtete Schwere, so ist für jeden Punct der Obersläche der Erde

 $G - g = a \cos^2 \varphi$ 

Ist aber A = 19631000 Pariser Fuss der Halbmesser des Äquators, T die Sternzeit der Rotation der Erde oder T=86164 Secunden mittlerer Zeit, so ist

 $a = \frac{4 \overline{\omega}^2 A}{T^2}$ , oder a = 0.1044 Pariser Fuss,

d. h. durch die Schwungkraft wird die Schwere der Erde in jedem Puncte ihrer Obersläche um G – g = 0.1044 Cos² 9

Pariser Fuss vermindert. Für den Äquator selbst ist G—g=0.1044, und da, nach den Beobachtungen am Äquator g=30.1028 Pariser Fuss ist, so hat man

$$G = 30.2072$$
, oder  $\frac{g}{G} = \frac{289}{290}$ ,

d. h. die durch die Schwungkraft verminderte Schwere g am Äquator verhält sich zu der ursprünglichen Schwere G der Erde wie 289 zu 290. Wenn die Geschwindigkeit der Rotation der Erde grösser wäre, so würde auch die Schwungkraft grösser werden, und endlich die Schwere selbst übertreffen. Wäre z. B. T=5068 Secunden, also die Bewegung der Erde nahe siebenzehn Mahl schneller, als sie jetzt ist, so hätte man G-g=30.207, oder g=0, d. h. die Körper an den Oberstächen des Äquators würden dann, sich selbst überlassen, nicht mehr gegen die Erde fallen, sondern sreyschwebend bleiben, und eine noch etwas vermehrte Geschwindigkeit der Rotation würde diese Körper schon ganz von der Oberstäche der Erde entsernen.

Eine directe Messung dieser veränderlichen Schwere der verschiedenen Puncte der Obersläche der Erde erhält man durch das Pendel. Nennt man l die Länge des einsachen Pendels, und t die Zeit eines ganzen Schwunges, oder die Zeit des Ab- und Aufsteigens desselben, so hat man bekanntlich die Gleichung

$$t = \varpi \sqrt{\frac{1}{g}}$$
.

Daraus folgt: I. dass sich die Längen zweyer Pendel, die in derselben Zeit ihre Schwingungen vollenden, z. B. die Längen zweyer Secundenpendel verhalten, wie die auf sie wirkenden Schweren; II. dass die Schwingungszeiten desselben Pendels an verschiedenen Orten der Oberfläche der Erde verkehrt den Quadratwurzeln der Schweren; III. dass die Schwingungszeiten der Pendel an demselben Orte den Quadratwurzeln ihrer Längen,; und IV. dass die Anzahl der Schwingungen gleich langer Pendel in derselben Zeit, z. B. in einem Tage, den Quadratwurzeln der Schwere proportional ist.

Bezeichnet, wie zuvor, g die beobachtete Schwere am Äquator, und g' in der Breite  $\varphi$ , so hat man, da sich die

Schweren in verschiedenen Puncten des Sphäroids wie die Normalen dieser Puncte verhalten,

$$g: g' = 1: \sqrt{\frac{1}{1 - \epsilon^2 \operatorname{Sin}^2 \varphi}},$$

oder, da & gegen die Einheit nur klein ist,

$$g' = g (1 + \frac{\epsilon^2}{2} \sin^2 \varphi).$$

Es war aber, wenn I die Länge des Secundenpendels für den Ort bezeichnet, dessen beobachtete Schwere gleich g' ist,

$$l=\frac{g'\cdot t^2}{\overline{\omega}^2},$$

oder da t= 1 ist,

$$l=\frac{g'}{\overline{\omega}^2},$$

also ist auch, wenn man in dieser Gleichung den vorhergehenden Werth von g' substituirt, der allgemeine Ausdruck für die Länge des Secundenpendels unter der Breite φ

$$l=\frac{g}{\overline{\omega}^2}+\frac{g}{\overline{\omega}^3}\,.\,\frac{\epsilon^2}{2}\,Sin^2\,\phi.$$

Die folgende Tafel enthält einige der vorzüglichsten Messungen des Secundenpendels in verschiedenen Breiten.

|               |                              | +                | 3                   | 3 |
|---------------|------------------------------|------------------|---------------------|---|
| Sabine.       | 0.9960359                    | 79 50.0          | Spitzbergen         | ^ |
| Sabine.       | 0.9957484                    | 74 32.3          | Grönland            |   |
| Sabine.       | 0.9955409                    | 70 40.1          | Hammerfest          |   |
| Kater.        | 0.9949595                    | 60 45.5          | Unst                |   |
| Kater.        | 0.9946911                    | 57 51.0          | Portsoy             |   |
| Kater.        | 0.9943018                    | 53 27.7          | Clifton             |   |
| Kater.        | 0.9941236                    | 51 31.1          | London              |   |
| Biot          | 0.9945307                    | 51 2.2           | Dünkirchen          |   |
| Biot Mathieu. | 0.9938673                    | 48 50.2          | Paris.              |   |
| Borda.        | 0.9938493                    | 48 50.2          | Paris               |   |
| Sabine.       | 0.9951689                    | 40 42.7          | New York            |   |
| Sabine.       | 0.9914759                    | 17 56.1          | Jamaika             |   |
| Sabine.       | 0.9910964                    | 8 29.5           | Sierra Leone        |   |
| Freycinet.    | 0.9909584                    | - 0 1.6          | Insel Rawak         |   |
| Sabine.       | 0.9911949                    | - 7 55.8         | Ascension           |   |
| Duperrey.     | 0.9925879                    | <b>-</b> 53 51.6 | Port Jackson        |   |
| Duperrey.     | 0.9941295                    | - 51° 51'.7      | Malouinische Inseln |   |
|               | Timotor                      |                  |                     |   |
| Beobachter    | Länge des<br>Secundenpendels | Breite           | Station             |   |

Wenn man diese Beobachtungen mit dem Ausdrucke 1=x+ySin² φ

vergleicht, so findet man durch die Methode der kleinsten Quadrate für die Länge des Secundenpendels den Ausdruck

 $l = 0^m.99102557 + 0^m.00507188 \sin^2 \varphi$  in Meter, oder  $l = 3^r.0508184 + 0^r.0156135 \sin^2 \varphi$  in Pariser Fuss.

Daraus folgt
Länge des Pendels am Äquator
Pole

 $L = 0^{m}.99102557$  $L' = 0^{m}.99609745$ 

Differenz q. 00507188

Da ferner  $\frac{g}{\omega^3}$  = 0.99102557, so ist die Schwere am Äquator, oder g = 9.<sup>m</sup>781029. Endlich war die Schwungkraft am Äquator a = 0.1044 Pariser Fuss = 0.<sup>m</sup>03391. Nach dem bekannten, schon von Clairaut gefundenen Ausdrucke, ist aber die Abplattung

$$\alpha = \frac{5}{2} \cdot \frac{a}{g} - \frac{(L' - L)}{L}, \text{ dass heisst,}$$

$$\alpha = \frac{5}{2} \cdot \frac{0.0539197}{9.781029} - \frac{0.00507188}{0.99102557}, \text{ oder es ist}$$

$$\alpha = \frac{1}{282}.$$

Die Zunahme der Länge des Pendels vom Äquator zu dem Pole zeigt mehr Regelmässigkeit, als die der in verschiedenen Breiten gemessenen Meridiangrade, weil entweder die ersten Messungen einfacher und leichter sind, als die zweyten, oder weil die Unregelmässigkeiten der Oberfläche der Erde weniger auf die Pendel, als auf die Meridiangrade wirken. Doch ist auch hier die Übereinstimmung der einzelnen Messungen unter einander geringer, um sie bloss als Fehler der Beobachtung ansehen zu können, und es scheint daher, dass locale Einwirkungen, und vielleicht selbst Abweichungen der Gestalt der Erde von der eines Ellipsoids die Ursache jener Anomalien sind. (Mem. de Paris. Vol. VIII. p. 1.)

Diese Abplattung der Erde an ihren Polen, welche wir in dem Vorhergehenden durch unmittelbare Messungen sowohl, als auch durch die beobachteten Pendellängen bestätiget gefunden haben, ist eine blosse Folge der Rotation um ihre Axe, welche die Elemente derselben durch die Schwungkraft desto mehr von dieser Axe entfernt hat, je näher sie bey dem Äquator lagen, wenn anders die Masse der Erde in ihrem primitiven Zustande nur eine geringe, und jedem Drucke nachgebende Härte hatte. Die Analyse zeigt, dass eine Kugel, wenn ihre Masse durchaus von gleicher Dichte ist, durch die Rotation die Gestalt eines Körpers annehmen muss, der durch die Umdrehung einer Ellise um ihre kleine Axe entsteht. Wendet man diese Analyse auf unsere Erde

an, so findet man ihre Abplattung gleich  $\frac{1}{251}$ , also grösser als durch die oben erwähnten unmittelbaren Beobachtungen, ein Beweis, dass die vorhergehende Voraussetzung einer durchaus homogenen Erdmasse unrichtig ist. In der That ist es auch natürlich, anzunehmen, dass die Dichte der Erde gegen ihren Mittelpunct wächst, und schon die zur Bewohnbarkeit der Erde für Menschen und Thiere so nothwendige Stabilität der Meere fordert es, dass die Dichte des Wassers kleiner ist, als die mittlere Dichte der Erde. Allein unter der Voraussetzung einer nicht homogenen Erdmasse ist die theoretische Bestimmung ihrer Gestalt mit grossen Schwierigkeiten verbunden, deren nähere Anzeige hier übergangen werden muss.

Hier wollen wir noch bemerken, dass man in dem oben erwähnten Dreyecknetze, auch die geographischen Lagen der diese Dreyecke constituirenden Puncte finden kann, wenn die Lage eines dieser Puncte bekannt ist. Sey z. B. in dem Dreyecke N A S (Figur 8.), wo N den Nordpol der Erde bezeichnet, die Polhöhe φ=90-NA, das Azimut α=NAS, und die kürzeste Distanz Δ=AS eines Ortes A der Oberfläche der Erde gegen den anderen Ort S gegeben. Man suche die Polhöhe φ'=90°-NS, das Azimut α'=180°-NSA, und die Längendifferenz beyder Orte, oder u'=ANS.

Die Auflösung dieser nützlichen Aufgabe muss von der Voraussetzung ausgehen, dass die geodätischen Linien AS, welche zwischen zwey Puncten A und S auf der Oberfläche der Erde gezogen werden, zugleich die kürzesten Linien sind, die man auf dieser Fläche zwischen den beyden Punc-

ten ziehen kann. Nennt man a und b die halbe grosse und kleine Axe des Erdsphäroids, und setzt man der Kürze

wegen  $a^2 e^2 = a^2 - b^2$  und  $\omega = \frac{\Delta}{b \sin x''}$ , so findet man die Grössen  $\varphi'$ , a' und u' durch folgende Gleichungen

$$tg \frac{\alpha' + \alpha'}{2} = -\frac{\sin \frac{1}{2} (90 - \phi - \omega)}{\sin \frac{1}{2} (90 - \phi + \omega)} \cot \frac{\alpha}{2},$$

$$tg \frac{\alpha' - \alpha'}{2} = -\frac{\cos \frac{1}{2} (90 - \phi - \omega)}{\cos \frac{1}{2} (90 - \phi + \omega)} \cot \frac{\alpha}{2},$$

$$Cos \phi' = \frac{\sin \omega}{\sin \alpha} \sin \alpha = -\frac{\cos \phi}{\sin \alpha'} \sin \alpha,$$

welche Werthe von  $\alpha'$ , u' und  $\varphi'$ , wie man sieht, die Erde als eine Kugel voraussetzen, deren Halbmesser gleich b ist. Nennt man dann

 $(\varphi')-\varphi'=d\,\varphi'$ ,  $(\alpha')-\alpha'=d\,\alpha'$ , und  $(u')-u'=d\,u'$  die elliptischen Correctionen, welche den vorhergehenden sphärischen Grössen  $\varphi'$ ,  $\alpha'$  und u' hinzugesetzt werden müssen, um die gesuchten sphäroidischen Werthe  $(\varphi')$ ,  $(\alpha')$  und (u') zu erhalten, so hat man

$$d\varphi' = \frac{1}{2} e^2 \omega \cos \alpha (1 - 3 \sin^2 \varphi)$$

$$+ \frac{1}{2} e^3 \omega^2 \sin 1'' \cdot tg \varphi \left[ \sin^2 \alpha (2 + \cos^2 \varphi) - 3 \cos^2 \varphi \right]$$

$$d\alpha' = -\frac{1}{2} e^2 \omega (1 + \sin^2 \varphi) \sin \alpha tg \varphi$$

$$- e^2 \omega^2 \sin 1'' \cdot \sin 2 \alpha tg^2 \varphi$$

$$du' = -\frac{1}{2} e^2 \omega \frac{\sin \alpha}{\cos \varphi} (x + \sin^2 \varphi)$$

$$- \frac{1}{2} e^2 \omega^2 \sin 1'' (1 + \sin^2 \varphi) \frac{\sin 2 \alpha \cdot tg \varphi}{\cos \varphi},$$

wo man in den meisten Fällen die in e² ω² multiplicirten Glieder ohne Nachtheil vernachlässigen kann.

Um darauf ein Beyspiel anzuwenden, sey  $\varphi = 50^{\circ} 56' 6.''7$ ,  $\alpha = 274^{\circ} 21' 3.''18$ , und  $\Delta = 300817.48$  Toisen

(also Δ nahe 79 geographische Meilen). Nimmt man log b=6.5133546, und log e=8.9054355, so crhült man ω=5° 17′ 7.″14,

und die sphärischen Werthe

II.

$$\varphi' = 51^{\circ} 2' 8.''20$$
 $\alpha' = 87 49 13.48$ 
 $\alpha' = 823 56.04$ 

7

Die elliptischen Correctionen aber sind:

The empiriscian Correctionen aber sind:

I 
$$-3."77$$
 I  $+ 121."19$ 
II  $+ 11.15$  III  $+ 2.61$ 
HI  $-2.81$   $+ 2' 3.8 = da'$ 
 $+ 4.57 = d \varphi'$   $87^{\circ} 49' 13."48 = a'$ 
 $51^{\circ} 2' 8."20 = \varphi'$   $87 51 17.28 = (a')$ ,

 $51 2 12.77 = (\varphi')$ 
und I  $+ 156."og$ 
II  $+ 2.6g$ 
 $+ 2' 38.78 = du'$ 
 $-8^{\circ} 23' 56."o4 = u'$ 
 $-8 21 17.26 = (u')$ .

In Beziehung auf die Temperatur, welche auf der Erde herrscht, wird die Oberfläche der Erde in fünf Zonen (I.S. 43) eingetheilt. Die heisse Zone erstreckt sich von dem Äquator zu beyden Seiten desselben bis zu den Parallelkreisen von 23° 28'; die beyden gemässigten von diesen Parallelkreisen bis zu denen von 66° 32', und die beyden kalten Zonen endlich von den südlichen und nördlichen Parallelkreisen von 66° 32' bis zu den beyden Polen. Die heisse Zone enthält alle die Orte, welchen die Sonne wenigstens einmahl im Jahre im Zenith steht; die gemässigten sehen die Sonne täglich auf- und untergehen, ohne sie je in ihrem Zenithe zu erblicken, und für die beyden kalten Zonen endlich geht die Sonne mehrere Tage des Jahres im Winter nicht auf, und im Sommer nicht unter. Die heisse Zone beträgt nahe 4, die beyden gemässigten 5 oder die Hälfte, und die beyden kalten endlich i der ganzen Obersläche der Erde. Die heisse Zone unterscheidet sich von den andern durch ihre grössere Hitze wegen der nahe senkrechten Richtung der Sonnenstrahlen gegen diesen Theil der Erde, durch die nahe immer gleiche Länge der Tage und Nächte, durch einen beständigen Sommer, durch eine stärkere Vegetation und ein höheres Leben der Pflanzen und Thiere, während in den beyden kalten Zonen eine alles erstarrende Kälte mit der Annäherung

zu den Polen zunimmt, unabsehbare Schneefelder und Eisgebirge erzeugt, und endlich beynahe allen vegetabilischen und animalischen Leben hindernd entgegentritt. Zwischen diesen beyden Extremen erfreuen sich die Bewohner der gemässigten Zonen einer milden Temperatur, eines scharf bestimmten Wechsels der Jahreszeiten und jener betriebsamen Thätigkeit des Körpers sowohl, als des Geistes, die sie seit dem Anfange unserer Geschichte vor den Bewohnern der anderen Zonen so vortheilhaft auszeichnet.

Diese Verschiedenheit der Temperaturen, und diesen wohlthätigen Wechsel der Jahres- und Tageszeiten verdanken wir der Rotation der Erde um eine gegen die Ebene der Ecliptik um den Winkel von 66° 32' schief gelegte Axe. Wenn die Erde sich jährlich um die Sonne bewegte, ohne sich um ihre Axe zu drehen, so würde jeder Ort der Erde ein halbes Jahr Tag, und eben so lange Nacht haben, und der grösste Theil der heissen und der kalten Zonen würden für Pflanzen und Thiere unbewohnbar seyn. Fiele überdiess der Äquator der Erde mit der Ecliptik zusammen, so würde für die dem Pole näheren Gegenden die Sonne selbst im Mittage jenes halbjährigen Tages nur die Höhe erreichen, welche sie jetzt in der Mitte des März und des Septembers hat. Wenn aber die Erde so um die Sonne, wie der Mond um die Erde, sich bewegte, wenn nämlich die Rotation der Erde ihrer Revolution gleich wäre, so würde die Erde immer nur eine und dieselbe Hälfte ihrer Oberfläche der Sonne zukehren, und die andere in ewiger Nacht und Kälte erstarren. Wenn endlich die jetzt bestehende Rotation der Erde, aber nicht die gegenwärtige Neigung ihrer Axe Statt hätte, wenn z. B. diese Axe auf der Ecliptik senkrecht stünde, oder Äquator und Ecliptik zusammensiele, so würde zwar jeder Ort der Erde durch das ganze Jahr Tag und Nacht einander gleich haben, aber der Wechsel der Jahreszeiten würde nicht mehr Statt finden, die von dem Äquator entfernteren Gegenden würden nicht mehr zur Vegetation geeignet seyn, und Menschen und Thiere wieder nur auf einen kleinen Gürtel der Erde beschränkt bleiben. Alle diese Nachtheile sind durch die Rotation der Erde um eine gegen ihre Bahn geneigte Axe entfernt worden.

Das Innere der Erde ist uns beynahe gänzlich unbekannt, da auch die grössten Tiefen, in die wir gekommen sind, uns nur gleichsam den Staub, der dieses grosse Buch bedeckt, etwas näher kennen gelehrt haben. Nach den Beobachtungen der Astronomen ist die mittlere Dichte der Erdmasse 41 grösser, als die des reinen Regenwassers. Dass diese Masse einst flüssig war, beweiset ihre Gestalt, die Kugelform sowohl, als die Abplattung, und die Lagen ihrer Schichten auf der Obersläche derselben. In jenem Zustande, wo die Atmosphäre noch mit den soliden Theilen der Erde vereinigt war, erzeugten Feuer und Wasser durch Niederschlag und Crystallisation nach vielleicht tausendjährigen chemischen Prozessen endlich die gegenwärtige Gestalt der Erde und alle die leblosen und belebten Gebilde, welche jetzt die Oberfläche derselben bedecken, und es ist nicht unwahrscheinlich, dass dieser Erde auch noch in der Folgezeit andere Revolutionen bevorstehen, bis sie endlich den Grad der Reife erlangt, zu welchem sie bestimmt ist. Wahrscheinlich ist diese Decke von Granit, welche sie jetzt umgibt, nur die äusserste von vielen anderen concentrischen Kugelschalen, welche die zwischen ihnen enthaltenen Dämpfe und Meere umgeben. Eine solche Wassermasse in beträchtlicher Tiefe unter der Oberfläche der Erde, vom Regenwasser unterhalten, und von der inneren Wärme der Erde bis zur Siedehitze gebracht, wird durch den Druck der Seitenwässer, oder durch den Dampf selbst, der sich aus jener heissen Wassermasse erhebt, bis zur Oberfläche der Erde vordringen, und hier die Ströme heissen, und mit aufgelösten Substanzen erfüllten Wassers bilden, die wir an unseren warmen Quellen bemerken.

Da das Wasser, den Gesetzen der Schwere folgend, sich stets nach den niedrigeren Puncten bewegt, so würde es bald von den Gipfeln der Berge, und selbst von den Ebenen verschwinden, und gegen den Mittelpunct der Erde vordringen, wenn es nicht durch die Wärme wieder als Dampf emporgezogen, und in dieser Gestalt durch die Winde über das Land geführt würde, wo es als Thau, Regen oder Schnee wieder herabfällt, und so nicht nur die Atmosphäre reiniget, sondern auch den Boden unter ihr zur

Unterhaltung der Thiere und Pflanzen geschickt macht. Dem ungeachtet ist es nicht unwahrscheinlich, dass die Wassermenge auf dem festen Lande immer geringer wird, und dass die Grenzen des Meeres sich allmählig zurückziehen, womit auch zahlreiche Beobachtungen an den Gestaden desselben übereinstimmen. Die Folge dieser immer fortgehenden Abnahme, eine völlige Austrocknung der Oberfläche der Erde, scheint bereits auf unserem Begleiter, dem Monde, wie die Fernröhre zeigen, eingetreten zu seyn.

Die Tiefe des Meeres ist wohl an verschiedenen Orten sehr verschieden. Die grösste Tiefe, die man kennt, mass Capitan Philipps auf seiner Reise nach dem Nordpol, der bey einer Tiefe von 4680 Fuss mit dem Senkbley noch keinen Grund finden konnte. Es lässt sich aber durch Rechnungen zeigen, dass die Tiese desselben von der Höhe des Continents über dem Meeresspiegel nicht beträchtlich verschieden, und daher nur ein geringer Theit der Abplattung der Erde, die über drey geographische Meilen beträgt, seyn kann. Ohne Zweisel ist der Boden des Meeres ebenfalls mit Bergen, Thälern und Höhlen bedeckt, welche letztere aber durch die Zufuhr der Flüsse, und durch die Überreste der Seethiere, welche die Strömungen mit sich rissen, allmählig ausgefüllt werden. Diese geringe Tiefe des Meeres ist für die Naturgeschichte und für die Geologie von der grössten Wichtigkeit. Es ist gewiss, dass das Meer einst einen grossen Theil des Festlandes bedeckt hat, wie die zurückgelassenen Spuren desselben zeigen. Dieses Zurückziehen des Meeres, dieses Sinken einzelner Theile desselben musste desto mehr Festland trocken legen, je seichter das Mecr selbst war, und so konnten grosse Parthien des Continents aus dem Ocean hervortreten, ohne dadurch die elliptische Gestalt der Erde bedeutend zu ändern. Da der Analyse zu Folge, diese Gestalt der Erde nur wenig von jener verschieden seyn kann, welche die Oberfläche derselben in dem Zustande einer vollkommenen Flüssigkeit haben würde, so kann die Tiese des Meeres nur ein kleiner Bruch von der Abplattung der Erde seyn, und daher müssen alle Hypothesen über beträchtliche Änderungen der Pole auf der Oberfläche der Erde als ganz unzulässig verworfen werden. Man

wollte durch diese Änderungen der Pole und der Klimate die Existenz der Elephanten und anderer Thiere erklären, deren fossile Überreste man in grosser Anzahl in so nördlichen Gegenden fand, wo unsere Elephanten nicht mehr leben konnten. Aber der Elephant, den man vor Kurzem im nördlichen Sibirien in einer Eismasse eingehüllt fand, und dessen gut erhaltene Haut mit einem dichten Pelze gegen die Kälte beschützt getroffen wurde, zeigt, dass diese Thiere von denen, die wir in der heissen Zone noch lebend finden, verschieden waren, und dass sie, von der Natur für jene kalten Gegenden eingerichtet, auch dieselben bewohnt haben, und man kann nicht daraus schliessen, dass die Revolution der Vorzeit, welche die Oberfläche der Erde verändert, und ganze Geschlechter von Pflanzen und Thieren vernichtet hat, auch die elliptische Gestalt der Erde, und die Lage ihrer Pole verändert habe.

Wenn die verschiedenen Substanzen, aus welchen unsere Erde besteht, in ihrem ursprünglichen Zustande, durch die Wirkung der Hitze, flüssig gewesen sind, so mussten die dichteren derselben zu dem Mittelpuncte der Erde herabsinken, und indem die minder dichten an der Oberfläche eine elliptische Gestalt bildeten, konnte diese Oberfläche selbst das Gleichgewicht annehmen. Indem in der Folge der Zeiten jene dichteren elliptischen Schalen erhärteten, wurde dadurch ihre frühere elliptische Gestalt nur wenig geändert. Dadurch und durch den Druck, den das grosse Gewicht der äusseren Schichten auf die inneren ausüben musste, lässt sich die gegenwärtige elliptische Form der Erde, und die regelmässige Ablagerung ihrer Schichten um den Mittelpunct derselben, so wie die gegen diesen Mittelpunct zunehmende Dichte, und endlich die Ähnlichkeit der gegenwärtigen Gestalt der Erde mit derjenigen erklären, welche sie erhalten haben würde, wenn sie immer vollkommen flüssig geblieben wäre.

Alle unsere beobachtende Astronomie, und selbst die Theorie dieser Wissenschaft setzt die Unveränderlichkeit der Lage der Erdaxe auf ihrer Oberfläche, und die Gleichförmigkeit ihrer Rotation um diese Axe voraus. Seit der Entdeckung der Fernröhre, d. h. seit man genaue Beobachtungen der

geographischen Breite besitzt, hat man keine Änderungen der Polhöhen bemerkt, zum Beweise, dass seit dieser Zeit die Pole der Erde immer dieselben Puncte der Obersläche derselben eingenommen haben. Bekanntlich hat jeder Körper drev unter sich senkrechte Axen, um welche er sich gleichförmig drehen kann. Die Analyse zeigt, dass derselbe Fall auch bev der Erde Statt hat, obschon ein Theil derselben von einer flüssigen Masse, von dem Meere, bedeckt ist, ja dass dieses Meer durch seine Beweglichkeit und durch den Widerstand seiner Schwankungen die Erde auch dann noch in einem Zustande dauernden Gleichgewichtes zu erhalten streht, wenn äussere Ursachen dieses Gleichgewicht aufzuheben sich bestreben. Obschon aber diese freye Rotation um jede der erwähnten drey Axen Statt haben kann, so hat doch die Stabilität der Rotationsaxe nur in Beziehung auf diejenigen zwey Axen Statt, für welche das Moment der Trägheit ein Kleinstes oder ein Grösstes ist, während die dritte durch die geringste Störung derselben schon aushören kann, die Rotationsaxe des Körpers zu seyn. Da die Erde sich um diejenige ihrer freyen Axen dreht, für welche das Moment der Trägheit ein Grösstes ist, so ist auch die Stabilität dieser Axe gesichert. Wenn die Erde sich um eine in ihrer Lage veränderliche Axe drehte, so würde der Aquator derselben chenfalls seinen Ort auf der Oberfläche der Erde ändern, und die Meere, sich immer gegen den neuen Äquator hinstürzend, würden das Festland und selbst hohe Gebirge abwechselnd bedecken und wieder verlassen. Eben so ist bereits durch die Analyse bewiesen, dass Vulkane, Erdbeben, Winde, Meeresströmungen u. dgl. nur einen ganz unmerkbaren Einfluss auf die Dauer des Tages haben können, und dass nur die Versetzungen sehr grosser Massen in weit entfernte Orte diese Dauer stören könnten, Versetzungen, von denen wir seit dem Ansange unserer Geschichte kein Beyspiel haben. So würde eine grosse Masse von den Polen zu dem Äquator gebracht, die Dauer des Tages verlängern, und ein Herabsinken beträchtlicher Massen gegen den Mittelpunct oder gegen die Axe der Erde, würde diese Dauer verkürzen.

Wichtiger könnte der Einfluss der inneren Wärme der

Erde auf die Dauer des Tages seyn. Wenn die Erde, wie alles zeigt, ursprünglich flüssig war, so musste ihre Ausdehnung zugleich mit ihrer Temperatur allmählig abnehmen, und die Winkelgeschwindigkeit ihrer Rotation wird so lange wachsen, bis die Erde die Temperatur des sie umgebenden Mittels erhält. Unter der Voraussetzung, dass die Temperatur der Erde für 120 Pariser Fuss oder 20 Toisen Tiefe um einen Grad des R. Thermometers zunimmt, fand Laplace, dass durch diese Ursache die Dauer des Tages seit den letzten zwey tausend Jahren noch nicht um den hundertsten Theil einer Secunde sich verändert hat, und dass daher auch in dieser Beziehung die Länge des Tages als constant angesehen werden kann. Die säculäre Gleichung der mittleren Bewegung des Mondes bestätiget, wie wir schen werden, dieses Resultat auf eine Weise, die keinen Zweisel über die Sicherheit desselben mehr zulässt. Übrigens hat jene innere Wärme der Erde sich schon so sehr gegen den Mittelpunct derselben zurückgezogen, dass sie jetzt die mittlere Temperatur der Oberfläche der Erde kaum um den fünften Theil eines Grades R. erhöht. Die gänzliche Verschwindung derselben, welche die Folge der Jahrhunderte heraufführen muss, wird daher nicht im Stande seyn, wie viele besorgt haben, die jetzt auf der Erde lebenden organischen Wesen zu vernichten, so lange die Wärme, welche die Sonne auf der Oberstäche der Erde erzeugt, nicht bedeutend geändert wird.

Diese Sonne ist ohne Zweisel die vorzüglichste Ursache der höheren Temperatur, welcher sich die Erdobersläche erfreut. Ausser ihr und ausser der dem Inneren der Erde eigenthümlichen Wärme wird aber auch die Temperatur des Raumes, in welchem sich die Planeten bewegen, auf die Wärme an der Obersläche der Erde ihren Einsluss äussern. Die Wirkung der Sonnenstrahlen ist doppelt, die eine ist periodisch und äussert sich bloss an der Obersläche der Erde, die andere ist constant und wird erst in einer Tiese von nahe 100 Fuss unter dieser Obersläche erkannt. Die Temperatur dieser Obersläche unterliegt täglichen und jährlichen Variationen, die in grösseren Tiesen abnehmen und schon fünfzig Fuss unter derselben unmerklich werden. Die

Grösse der jährlichen Variationen, d. h. die Differenz zwischen der höchsten und niedrigsten Temperatur, wird immer kleiner, je tieser man geht, und die mittlere Temperatur eines jeden Ortes auf und unter der Obersläche der Erde ist eine constante Grösse. Die Temperatur tieser Orte ist constant für dieselbe geographische Breite, und nimmt, bey derselben Tiese, von dem Äquator gegen die Pole ab. Die Atmosphäre und das Meer bringen Gleichsörmigkeit in die Vertheilung der Sonnenwärme, jene durch die Winde, welche sie bewegen, und dieses durch die grossen Strömungen, denen es unterworsen ist.

In der Tiefe von nahe 100 Fuss unter der Obersläche, wo die Temperatur anfängt constant zu werden, giesst die Sonne täglich ihre Wärme aus, die sich dann in dem Inneren der Erde sammelt und anhäuft, die dem Äquator nahen Gegenden durchdringt, und sich von da allmählig auch gegen die Pole ausbreitet. Wenn die Erde sich geschwinder um ihre Axe bewegte, so würde man die täglichen Änderungen, die man jetzt nur ganz nahe an der Obersläche der Erde bemerkt, auch in grösseren Tiefen finden, und eben so die jährlichen, wenn die Erde sich schneller um die Sonne bewegte. Dieselben Resultate würde man erhalten, wenn bey derselben Revolution und Rotation der Erde, die Leitungsfähigkeit ihrer Obersläche für die Wärme geringer wäre. Die Analyse zeigt, dass die Tiesen, in welchen jene beyden Perioden bemerkt werden, den Quadratwurzeln dieser Perioden selbst proportional sind, daher die täglichen Variationen der Temperatur nur in eine Tiefe dringen, die V365 oder nahe 19 mahl geringer ist, als die der fährlichen Variationen

Von den Wärmestrahlen der Sonne, welche die Erde erreichen, gehen die einen durch die Atmosphäre und die Gewässer des Oceans, die andern werden von diesen beyden Flüssigkeiten absorbirt, und wieder andere werden von ihnen in den Weltraum zurückgeworfen. Dieser Raum ist der Sammelplatz aller Wärme, die seit dem Anfange aller Dinge von den Himmelskörpern, von den Sonnen, Planeten und Kometen ausgeströmt ist. Jeder dieser Körper hat eine ihm eigenthümliche ursprüngliche Wärme, die er in

der Folge der Zeiten mehr oder weniger durch Verkühlung verloren hat. Die Grösse dieser Verkühlung hängt ab von der Ausdehnung des Körpers, von der Leitungsfähigkeit seiner Masse und von dem Zustande seiner Obersläche. Wenn der Weltenraum, in dem sich die Planeten bewegen, keine ihm eigenthümliche Wärme hätte, so würden die Pole unserer Erde einer ungemeinen Kälte ausgesetzt, und die Abnahme der Temperatur von dem Äquator zu den Polen würde viel schneller seyn, als sie jetzt bemerkt wird; die kleinsten Variationen in der Entsernung der Sonne von der Erde würden schon sehr beträchtliche Veränderungen der Wärme erzeugen, und der Wechsel des Tages mit der Nacht würde auch plötzliche Wechsel der Temperatur heraufführen. Die Obersläche aller Körper würde in einem Augenblicke, bey dem Einbrechen der Nacht, einer schneidenden Kälte ausgesetzt seyn, und das animalische sowohl als das vegetabilische Leben würde diesen plötzlichen Wechsel der Extreme der Temperatur, die sich bey dem folgenden Aufgange der Sonne wieder in verkehrter Ordnung einstellen, nicht widerstehen können. Die innere Wärme der Erde würde diesen gänzlichen Mangel der äusseren Wärme nur sehr unvollkommen ersetzen. Diese dem Weltenraume eigenthümliche Temperatur kann im Allgemeinen nur wenig von der unserer Pole verschieden, und sie muss offenbar noch etwas geringer, als diese, seyn. Da sie ihren Ursprung in den Ausstrahlungen aller Körper des Universums hat, deren Licht und Wärme noch bis zu uns gelangen kann, so wird die sehr grosse Anzahl dieser Körper die Ungleichheiten der Temperatur eines jeden derselben ersetzen, und die Verbreitung derselben gleichförmig machen. Obschon übrigens diese Temperatur des Weltraums nicht in allen Gegenden dieselbe seyn wird, so kann sie doch in dem Raume unseres Planetensystems als gleichförmig angenommen werden, da die Dimensionen dieses Systems gegen die Distanzen, welche es von den anderen Systemen trennen, ganz unvergleichbar klein sind. Unter der Voraussetzung, dass die ursprüngliche Wärme der Planeten keinen bemerkbaren Einfluss auf ihre Obersläche mehr äussert, wie diess bey unserer Erde der Fall ist, werden alle Planeten an ihren Polen dieselbe Temperatur, nämlich nahe die des Weltraumes, haben: aber die Temperatur der näher an dem Äquator derselben liegenden Gegenden wird von dem Einflusse der Sonnenstrahlen, von der Entfernung der Sonne, von der Neigung der Rotationsaxe dieser Planeten, und von der Beschaffenheit ihrer Oberfläche abhängen, welche letzte uns unbekannt ist. Für die äussersten Planeten unseres Systems aber, z. B. für Uranus, ist der Einfluss der Sonne so gering, dass die Temperatur seiner ganzen Oberfläche wahrscheinlich von der des Weltraumes nicht beträchtlich verschieden seyn wird.

Die oben erwähnte Erscheinung, dass die Abnahme der Temperatur der verschiedenen Erdschichten einen Grad R. für zwanzig Toisen Tiefe beträgt, kann nicht von der Wirkung der Sonne, noch von der Wärme des Weltraums kommen, weil dann die Temperatur des Innern der Erde mit ihrer Tiese abnehmen müsste, sondern ihre Quelle muss in diesem Inneren der Erde selbst, und in einer Tiefe derselben gesucht werden, zu welcher bisher unsere Beobachtungen noch nicht vordringen konnten. Für die Oberfläche der Erde selbst aber ist die Wirkung dieser inneren Wärmequelle ganz unmerklich. Für eine mit der Erde gleich grosse Kugel von Eisen würde z. B. eine Zunahme der Temperatur von 1 Grad für 20 Toisen, die Temperatur der Obersläche dieser Kugel nur um den vierten Theil eines Grades erhöhen, und bey unserer Erde noch viel weniger, da ihre Leitungsfähigkeit viel geringer, als die des Eisens ist. Ohne Zweifel war aber diese jetzt beobachtete Zunahme der Wärme von einem Grade für zwanzig 'Toisen in der Vorzeit viel bedeutender, und die Analyse zeigt, dass diese Wärmezunahme mit der Tiefe jetzt schon ungemein langsam abnimmt, so dass sie erst nach 30000 Jahren auf die Hälfte ihres gegenwärtigen Werthes herabsinken wird.

Die Temperatur der eigentlichen Obersläche der Erde kann nur durch äussere Einwirkungen verändert werden, da, wie bereits erinnert wurde, die innere Wärme der Erde auf die Obersläche derselben jetzt keinen Einsluss mehr äussert. Aber die Temperatur der dem Mittelpuncte näheren Schichten, die vielleicht die des schmelzenden Eisens weit übertrifft, wird im Lause der künstigen Jahrhunderte noch

grosse Veränderungen erleiden. Die Wärme endlich, welche diese in ihrem Innern so stark erhitzte Erde dem Weltraume mittheilt, ist, nach Fourier's Berechnung, so gross, dass derjenige Theil derselben, welcher aus einem Quadratfuss der Oberfläche der Erde während einem Jahrhunderte ausströmt, im Stande ist, einen Eiswürfel von 9 Kubikfuss zu schmelzen.

## Vorlesung III.

## Der Mond der Erde.

Um mehrere der bisher erwähnten Planeten bewegen sich Satelliten oder Nebenplaneten in elliptischen Bahnen, deren einen Brennpunct der Hauptplanet einnimmt. Wir betrachten unter diesen zuerst den Satelliten der Erde oder den Mond.

Die siderische Umlaufszeit des Monds um die Erde beträgt 27.321661 Tage. Die mittlere Horizontalparallaxe des Mondes unter dem Äquator der Erde ist o° 57' 1", also sein mittlerer Abstand von der Erde oder die halbe grosse Axe seiner Bahn gleich 60.29648 Halbmesser des Erdäquators, und der horizontale Halbmesser des Mondes gleich dem 0.27294ten Theil der Horizontalparallaxe, oder gleich o° 15' 33. 73. Die Excentricität der Mondesbahn beträgt 0.054844 der halben grossen Axe. Nimmt man die Präcession in einem julianischen Jahre gleich 50."1 und die mittlere tropische Bewegung der Sonne in einem Tag gleich o° 59' 8."33 an, so ist (I. S. 74) die tropische Revolution des Mondes in Beziehung auf die Nachtgleichen 27. 321582, und die Zeit zwischen zwey nächsten Conjunctionen mit der mittleren Sonne oder die synodische Revolution des Mondes 29. 530587. Die mittlere Länge des Mondes für den mittleren Pariser Mittag des 1. Januars 1801 ist 105° 1' 13."1, die Länge des Perigeums 266"3' 15."9 und die Länge des aufsteigenden Knotens der Bahn mit der Ecliptik 13° 55' 58".8.

Allein die Knoten sowohl, als die Apsiden der Mondesbahn haben selbst eine sehr merkliche Bewegung. Die mittlere siderische retrograde Bewegung der Knoten beträgt in einem gemeinen Jahre von 365 Tagen 19° 20′ 33."46, und die mittlere tropische Bewegung derselben 19. 19' 43."36, woraus die siderische Umlaufszeit der Knoten 6793. T285868 und die tropische Umlausszeit 6798. 177036, so wie die Revolution des Mondes selbst in Beziehung auf die Knoten oder der Drachenmonat 27. T21214 folgt. Die Apsiden aber oder die beyden Endpuncte der grossen Axe bewegen sich in 365 Tagen siderisch um 40° 38′ 55. "69 und tropisch um 40° 39′ 45.79 gegen Ost oder vorwärts, woraus die siderische Umlaufszeit der Apsiden 3232. 567530 und die tropische 3231. 461195, und die Revolution des Mondes selbst in Beziehung auf die Apsiden oder die anomalistische Revolution des Mondes 27. 5549 folgt.

Diese Bewegung der Knoten der Mondsbahn, so wie die Neigung derselben gegen die Ecliptik, die im Mittel 5° 8' 47" beträgt, ist periodischen Änderungen unterworfen, die grössten Theils von der Lage der Sonne gegen die Knoten abhängt. Nennt man O die Länge der Sonne, ( die Länge des Mondes und Ω die nach dem Vorhergehenden bestimmte Länge des Knotens der Mondesbahn, so ist die wahre Länge des Knotens

$$\Omega' = \Omega + 1.°507 \sin 2 (\bigcirc -\Omega) + 0.°125 \sin 2 (( -\Omega) + 0.°1125 \sin 2 (( -\Omega) +$$

und die wahre Neigung der Mondesbahn gegen die Ecliptik  $N = 5.^{\circ}14639 + 0^{\circ}147 \cos 2(\bigcirc -\Omega) + 0.^{\circ}010 \cos 2((\bigcirc -\Omega))$ -0.°011 Cos 2 ( ( - 0).

Auch die Ebene des Mondesäquators ist einer merkwürdigen Änderung unterworfen. Nach der schönen Entdeckung des Dom. Cassini wird man die Lage dieses Äquators auf folgende Weise bestimmen. Wenn man durch den Mittelpunct des Mondes eine Ebene senkrecht auf die Rotationsaxe legt, welche Ebene also die des Mondesäquators seyn wird; wenn man ferner durch denselben Mittelpunct eine zweyte Ebene, parallel mit der Ecliptik, und endlich eine Mondesbahn selbst, legt, so haben diese drey Ebenen, wenn man von den so eben angeführten periodischen Ungleichheiten Q' und N abstrahirt, beständig dieselbe Durchschnittslinie. Die zweyte der genannten Ebenen, welche zwischen den beyden anderen liegt, bildet mit der ersten einen Winkel

von 1°30′11″ und mit der dritten einen Winkel von 5°8′47″. Die Knoten des Mondesäquators mit der Ecliptik fallen daher immer mit den mittleren Knoten der Mondsbahn in der Ecliptik zusammen, und jene haben, so wie diese, eine retrograde Bewegung und eine siderische Umlaufszeit von 6795.285863 Tagen. In dieser Zwischenzeit beschreibt der Pol des Mondesäquators und der der Mondesbahn kleine, der Ecliptik parallele Kreise, die den Pol der Ecliptik einschliessen, so dass diese drey Pole immer auf einem grössten Kreise

der Sphäre liegen.

Wenn man die ältesten Beobachtungen des Mondes mit denen im Mittelalter, und diese mit den neuesten Beobachtungen vergleicht, so findet man, dass die mittlere Bewegung des Mondes nicht constant ist, sondern dass sie mit der Zeit immer schneller, oder dass die siderische Umlaufszeit des Mondes immer kleiner wird, und dass daher auch die grosse Axe seiner Bahn abnimmt. Diese Erscheinung war sehr auffallend, da bey allen Planeten die Umlaufszeit oder die grosse Axe constant ist, und die Ursache derselben blieb den Geometern lange verborgen, bis sie endlich fanden, dass die mittlere Geschwindigkeit des Mondes sowohl, als auch die des Perigeums und der Knoten der Mondesbahn von der Excentricität der Erdbahn abhängt, und daher, weil diese veränderlich ist (Seite 6), auch einer Änderung unterworfen seyn muss. Nach der Theorie hatte die Excentricität der Erdbahn in dem Jahre 11400 vor unserer Zeitrechnung ihren grössten Werth o.o1965, und sie nimmt seit jener Epoche durch 36000 Jahre immer ab, bis sie erst in dem Jahre 25500 nach Ch. Geb. ihren kleinsten Werth o.oo393 erreichen, und dann wieder allmählig zunehmen wird. In dieselbe grosse Periode von 36900 Jahren sind daher auch jene drey säculären Änderungen der mittleren Länge des Mondes, des Perigeums und des Knotens der Mondesbahn eingeschlossen. Nennt man t die Anzahl der seit 1801 verflossenen Jahrhunderte (wo t vor und nach 1801 negativ und positiv ist), so hat man für diese säculären Änderungen

der mittleren Länge + 10."7232 t² + 0."01936 t³
der mittleren Anomalie + 50."4203 t² + 0.09103 t³
des Knotens + 6.°5632 t² + 0.01185 t³,

durch welche Grössen die Bewegung des Mondes beschleunigt, die der Knoten und des Perigeums aber verzögert wird. Da die Knoten selbst eine rückgängige Bewegung haben, so wird man für jede gegebene Zeit zu der nach dem Vorhergehenden gefundenen mittleren Länge, zu der mittleren Anomalie und zu der Länge des Knotens die gegebenen Ausdrücke mit ihren Zeichen addiren, um die durch diese säculären Bewegungen corrigirten Werthe dieser drey Grössen zu erhalten.

Die Beobachtungen künstiger Jahrhunderte werden diese dret wichtigen säculären Bewegungen noch genauer bestimmen, als es uns jetzt möglich ist, da durch sie die mittlere Länge des Mondes einmahl um neun, und die der Apsiden sogar um acht und zwanzig Grade sich ändern wird. Es ist sehr merkwürdig, dass die Abnahme der Excentricität der Erdbahn in der Bewegung des Mondes so gross erscheint, während sie an sich selbst ganz unmerklich ist. Denn diese Abnahme, welche die Gleichung der Bahn der Sonne (I. S. 56) seit der ältesten der auf uns gekommenen Finsternisse noch kaum um acht Minuten vermindert hat, hat in der Länge des Mondes bereits eine Veränderung von zwey Graden, und in der mittleren Anomalie desselben eine von acht Graden hervorgebracht. Diese Reflexionen der säculären Änderungen der Erdbahn, die in der Bewegung des Mondes, wie in einem Hohlspiegel, vergrössert erscheinen, bemerkt man sogar auch bey den periodischen Störungen der Erde. So zeigt sich die Gleichung der Bahn der Erde, aber nahe zehnmahl geringer, und mit verkehrten Zeichen, in den Störungen der Länge des Mondes, und selbst die Ungleichheit, welche die Anziehung des Mondes in der Bewegung der Erde erzeugt, spiegelt sich wieder in jener des Mondes ab, wo sie nahe um die Hälfte vermindert erscheint. Diess ist eines der schönsten Beyspiele von der Art, wie sich die Erscheinungen der Natur, indem sie sich allmählig vor unseren Augen entwickeln, uns auch die wahren Ursachen derselben endlich zu erkennen geben. Man schrieb diese Beschleunigung des mittleren Mondlaufes der Einwirkung der Kometen, dem Widerstande des Äthers, der allmähligen Fortpflanzung der Kraft der Schwere und anderen eingebildeten Ursachen zu.

Aber die Analyse zeigt uns, dass wenigstens die beyden letzten Ursachen jenes Phänomen nicht erzeugen können, und die Übereinstimmung der Theorie mit den Beobachtungen lässt uns nicht zweifeln, dass, wenn äussere, fremde Einwirkungen auf unser Planetensystem Statt haben, doch ihr Einfluss hisher völlig unmerklich gewesen ist. Diese Übereinstimmung der Theorie mit den Beobachtungen versichert uns zugleich von der Unveränderlichkeit der Dauer des mittleren Tages, diesem ersten Elemente aller unserer Theorien und aller unserer Beobachtungen. Wenn diese gegenwärtige Dauer des Tages jene zu Hipparchs Zeiten auch nur um eine Secunde überträfe, so würden auch jetzt hundert julianische Jahre um 36525 Secunden oder um 10h 8' 45' grösser seyn, als damahls. In 10h 8' 45" beschreibt aber der Mond in seiner mittleren Bewegung einen Bogen von 5° 34′ 13" == 20053", und um eben so viel müsste also auch die gegenwärtige Säcularbewegung des Mondes von jener des Hipparchs verschieden seyn, oder das erste und grösste Glied der oben gegebenen Säculargleichung der mittleren Bewegung des Mondes müsste, nicht 10."7232 t3, sondern 542 t2 seyn, was sich mit den Beobachtungen durchaus nicht vereinigen lässt. Diese Änderung der Dauer des Tages würde man auch sehr deutlich an der Grösse der Umlaufszeiten der Planeten, die in mittleren Tagen ausgedrückt sind, erkennen, die aber auch, den Beobachtungen zu Folge, seit den Zeiten Hipparchs keine merkbaren Änderungen erlitten haben.

Übrigens gibt es noch eine grosse Anzahl von Ungleichheiten, denen die Bewegung des Mondes unterworfen ist, und die ihren Grund in den Störungen haben, welche die Sonne auf den um die Erde sich bewegenden Mond ausübt. Die grösseren derselben wurden schon frühe durch die Beobachtungen erkannt, allein ihre genauere Bestimmung, so wie die Auffindung der kleineren Störungen war der Theorie des Mondes aufbehalten, die erst in unseren Tagen ihre letzte Vollendung erhielt. Berücksichtiget man die vorzüglichsten dieser Ungleichheiten, so kann man, nach Damoiseau's Tafeln, um den Ort des Mondes in seiner Bahn für jede gegebene Zeit zu bestimmen, so verfahren.

Sey l und m die mittlere Länge und die mittlere Ano-

malic des Mondes, m' die mittlere Anomalie der Sonne, und a=1— mittlere Länge der Sonne, b=1— Länge des aufsteigenden Knotens der Mondesbahn, und t die Zahl der seit 1801 verflossenen Jahrhunderte.

Um diese Grössen für jede gegebene Zeit zu finden, hat man

|                   | Epoche für den<br>mittleren Pari-<br>ser Mittag des<br>o. Januar 1801<br>(31. Dec. 1800) | Änderung in<br>365 Tagen | Änderung in<br>einem Tag                                                    | Säculare Gleichung                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| l<br>m<br>a<br>m' | 198 .96705<br>185 .35770<br>0 .15912                                                     | 88.72209                 | 13°. 17639639<br>13 . 064994<br>12 . 1907493<br>0 . 9856002<br>13 . 2293508 | o°. 00 2979 t* + 0 . 0000054 t³ 0 . 014006 t² + 0 . 0000253 t³ 0 . 002979 t² + 0 . 0000054 t³ |

Sucht man z. B. diese Grössen für 1810 den 10. April um 12h mittlerer Zeit Paris (mittlere Mitternacht), so hat man für C

| Epoche             | 105.02369  |
|--------------------|------------|
| 9 gemeine Jahre    | 1164.46216 |
| 2 Schalttage       | 26.35279   |
| 100 Tage           | 1317.63964 |
| ½ Tag              | 6.58820    |
| Säculare Gleichung | 3          |
|                    | 2620.06651 |
|                    | 2520       |
| 1 =                | 100.06651  |

und diess ist der gesuchte Werth von 1 oder die mittlere Länge des Mondes für die gegebene Zeit. Eben so erhält man für dieselbe Zeit

$$m = 176.^{\circ}62775$$
  $a = 81.^{\circ}52009$   
 $m' = 98.87950$   $b = 265.50869$ .

Ist dann A die wahre Länge des Mondes in seiner Bahn, so hat man

$$\lambda = 1 + 6^{\circ} 289 \sin m + 0.214 \sin 2 m + 0.010 \sin 3 m$$

$$- 0.034 \sin a + 0.651 \sin 2 a$$

$$- 0.187 \sin m' - 0.114 \sin 2 b$$

$$+ 0.059 \sin 2 (a - m) + 1.268 \sin (2 a - m)$$

$$+ 0.009 \sin 2 (2 a - m) + 0.011 \sin (4 a - m)$$

$$+ 0.053 \sin (2 a + m) - 0.030 \sin (m + m')$$

$$+ 0.041 \sin (m - m') - 0.007 \sin (2 a + m')$$

$$+ 0.046 \sin (2 a - m') - 0.008 \sin (2 a + m' - m)$$

$$+ 0.058 \sin (2 a - m' - m) - 0.013 \sin (2 b + m)$$

$$- 0.011 \sin (2 b - m) + 0.015 \sin 2 (a - b).$$

Setzt man dann zu jedem der drey Argumente m, a und b die Summe der vorhergehenden Störungen der Länge oder die Grösse  $\lambda - 1$ , und nennt man die so verbesserten Argumente  $\mu$ ,  $\alpha$  und  $\beta$ , so erhält man

wahre Breite 
$$(5^{\circ}. 150 \sin \beta + 0^{\circ}. 147 \sin (2\alpha - \beta) + 0.007 \sin (2\mu - \beta) + 0.007 \sin (\beta + m') + 0.006 \sin (2\alpha - b - m');$$

A system of the problem of the system of the syste

Äquatoreal - Horizontalparallaxe

= 
$$0^{\circ}$$
.  $950 + 0^{\circ}$ .  $052 \text{ Cos m}$   
+  $0^{\circ}$ .  $008 \text{ Cos 2 a} + 0.009 \text{ Cos (2 a} - \text{m)}$ ;

Stündliche Bewegung in Länge

$$= 0^{\circ}.549 + 0.060 \text{ Cos m}$$
  
+  $0^{\circ}.004 \text{ Cos 2 m} + 0.012 \text{ Cos 2 a}$   
+  $0^{\circ}.011 \text{ Cos (2 a} - \text{m)};$ 

Stündliche Bewegung in Breite

$$=$$
 0°.049 Cos  $\beta$  + 0.01 Cos (2  $\alpha$  -  $\beta$ ).

Von diesen Ungleichheiten der Länge sind die drey ersten Glieder die elliptische Gleichung der Bahn, die zwey folgenden von a und 2 a abhängigen heissen die Variation, die Grösse — 0.187 Sin m' die jährliche Gleichung, und 1.268 Sin (2 a — m) die Evection. Die Evection wurde schon von Ptolemäus, die Variation und die jährliche Gleichung aber von Tycho gefunden. (Abgekürzte Tafeln des Mondes findet man in meiner Calendariographie Seite 524 — 528.)

Unter den übrigen kleineren Ungleichheiten des Mondes gibt es eine Störung der Breite desselben, die von der Grösse der Abplattung der Erde abhängt. Die Bestimmung dieser Ungleichheit durch die Beobachtungen gab diese Abplattung

gleich 305 Ganz derselbe Werth der Abplattung folgt auch aus einer Störung der Länge, die in ihrem Maximum sieben Secunden erreicht, und von der Länge des Mondsknotens abhängt. So lehrt uns also der Mond durch die Beobachtung seiner Ungleichheiten die Abplattung der Erdekennen, wie er die ersten Astronomen durch die runde Gestalt des Erdschattens bey den Mondesfinsternissen mit der Kugelform der Erde bekannt gemacht hat. Jene Mondesgleichungen geben die Abplattung der Erde unabhängig von den Unregelmässigkeiten ihrer Obersläche und ihrer Masse, was selbst bey unmittelbaren geodätischen Vermessungen nicht der Fall ist. Ferner gibt die Theorie, verbunden mit den Versuchen über die Länge des Pendels und mit den Gradmessungen, die Parallaxe des Mondes sehr nahe mit den Beobachtungen dieses Satelliten übereinstimmend, so dass man also auch umgekehrt aus der Länge des Pendels und aus der Parallaxe des Mondes die Grösse der Erde bestimmen kann. Die Mondesparallaxe aber kann (I. S. 276) durch Beobachtungen des Mondes in verschiedenen Höhen desselben über dem Horizont gefunden werden, ohne dass es nothwendig ist, seinen Beobachtungsort zu verändern. Endlich gibt es noch eine Ungleichheit der Mondeslänge, die von der einfachen Distanz des Mondes von der Sonne abhängt, und deren Coefficient die Sonnenparallaxe enthält. Die Mondesbeobachtungen gaben daraus die mittlere Sonnenparallaxe gleich 8.6.

Es ist merkwürdig, dass ein Astronom, ohne seine Stelle zu verlassen, bloss durch die Vergleichung seiner Beobachtungen mit der Theorie, nicht nur die Grösse, sondern auch die Gestalt und sogar die Entfernung der Erde
von der Sonne bestimmen kann, ohne mühsame geodätische Messungen oder kostbare Reisen in weit entlegene Gegenden, oder endlich alte, Jahrtausende von uns entfernte
Beobachtungen zu Hülfe zu rufen.

Aus der oben mitgetheilten Dauer der synodischen Revolution des Mondes von 29. 530587 folgt, dass 12 synodische Mondesmonate 354. 367057 betragen, oder 10. 883

weniger, als ein julianisches Jahr von 365.25 Tagen. In den kirchlichen Rechnungen nimmt man für diese Differenz in runder Zahl 11 Tage, und setzt den synodischen Monat gleich 30 Tagen. Wenn daher ein Jahr mit einer Conjunction des Mondes mit der Sonne, d. h. mit einem Neumonde anfängt, so sind im Anfange des folgenden Jahres nahe 11 Tage seit dem nächstvorhergehenden Neumonde verslossen, und die Mondesphasen fallen in diesem zweyten Jahre 11 Tage früher, im dritten um 22, im vierten um 33 d. h. um 3, im fünsten um 44, d. h. um 14 Tage früher u. s. Man nennt diese Zahlen 11, 22, 3, 14, 25, 6.. die kirchlichen Epacten. Ist E die Epacte eines Jahres, so ist der 1. Januar dieses Jahres der (E+1)ste Tag im Mondesalter, oder so fällt der kirchliche Neumond auf den (31 — E)ten Januar. So ist

| Epacte |     |     | Neumond |   |   |             |        |
|--------|-----|-----|---------|---|---|-------------|--------|
| 0      | ode | r 3 | 0       |   |   | 1           | Januar |
| 1      | -   | -   | -       | - | - | $3_{\rm o}$ | "      |
| 10     | -   | -   | -       | - | - | 21          | 77     |
| 20     | -   | _   | _       | - | _ | 11          | u.f.   |

Da aber 19 julianische Jahre 6939. 750 und 235 synodische Monate 6939. 688 betragen, also der Unterschied nur 0. 662 ist, so fallen nach 19 julianischen Jahren die kirchlichen Neumonde wieder sehr nahe auf dieselben Monatstage. Man nennt diese schon von dem Griechen Meton gefundene Periode von 19 Jahren, deren erstes die Epacte 11 hat, den Mondes zirkel, und die Zahl, welche anzeigt, das wievielte ein gegebenes Jahr in dieser Periode ist, die goldene Zahl. Da das Jahr, welches unmittelbar vor demjenigen hergeht, in welches wir die Geburt Christi setzen, ein erstes Jahr einer solchen Periode ist, so hat man, wenn C das Jahr Christi, G die goldene Zahl und E die Epacte bezeichnet,

G gleich dem Reste der Division von C+1 durch 19, und E gleich dem Reste der Division von 11 G durch 30.

So gibt das Jahr C=1820 die goldene Zahl G=16 und die Epacte E=26, oder der erste kirchliche Neumond fällt auf den (31-E)=5. Januar des Jahres 1820 im alten oder julianischen Kalender. In dem neuen oder Gregoriani-

nischen Kalender ist die Epacte von 1700 bis 1900 mu 11, und von 1900 bis 2200 um 12 Tage kleiner, als in dem Julianischen.

Noch genauer ist die alte chaldäische Periode von 18 Julianischen Jahren und 11 Tagen. Da nämlich der synodische Monat (Seite 45) 29.530587 und der Drachenmonat 27.21214 Tage hat, so betragen 223 synodische Monate 6585.321 und 242 Drachenmonate 6585.338 Tage oder sehr nahe 18 Julianische Jahre (zu 365.25 Tagen) und 11 Tage, nach welcher Zeit also die Sonne, der Mond und die Knoten der Mondesbahn wieder dieselbe Lage gegen einander haben, welche sie am Anfange dieser Periode hatten, und nach welcher Zeit daher die Sonn- und Mondesfinsternisse, die von jener Lage abhängen, wieder in derselben Ordnung zurückkehren. Da aber die diesem Verfahren zu Grunde liegenden Verhältnisse nur in ganzen Zahlen ausgedrückt sind, und da diese Verhältnisse durch die oben (Seite 47) erwähnten säcularen Bewegungen des Mondes und seiner Knoten mit der Zeit grosse Änderungen leiden, so kann man diese Mittel, Finsternisse vorher zu bestimmen, nur als eine erste Näherung betrachten.

Wenn der Mond in Conjunction mit der Sonne oder im Neumond ist, so wendet er uns seine unbeleuchtete Hälste zu, und ist daher unsichtbar. Bald darauf erscheint er immer weiter östlich von der Sonne, geht immer später, täglich nahe eine Stunde, nach Sonnenuntergang unter, sein westlicher Rand wird immer mehr beleuchtet, und ist in den ersten Stunden der Nacht in Westen sichtbar. Nach 7.4 Tagen, im ersten Viertel, geht er um Mitternacht unter und ist westlich zur Hälste beleuchtet. Nun geht er täglich eine Stunde später in den Morgenstunden unter, die Beleuchtung seiner westlichen Seite wächst, bis er 14.8 Tage nach der Conjunction, mit der Sonne in Opposition, im Vollmonde, steht, da er jetzt seine von der Sonne beleuchtete Hälste auch der Erde zuwendet, uns ganz beleuchtet erscheint, und die ganze Nacht durch sichtbar ist, bey

Aufgang der Sonne untergeht, und um Mitternacht in dem Meridian steht. Bald darauf nähert er sich der Sonne auf der Westseite derselben wieder, geht täglich eine Stunde später nach Sonnenuntergang auf, verliert immer mehr von seinem Lichte auf der Westseite, und ist in den letzten Stunden der Nacht im Osten sichtbar, bis er 7.4 Tage nach der Opposition, im letzten Viertel, um Mitternacht aufgeht, und östlich zur Hälfte beleuchtet ist. Von da geht er immer später nach Mitternacht auf, nimmt in seiner östlichen Beleuchtung noch mehr ab und nähert sich der Sonne so lange, bis er 14.8 Tage nach der Opposition, oder 29.5 Tage nach der Conjunction wieder als Neumond sich mit der Sonne vereinigt, mit ihr auf- und untergeht, seine unbeleuchtete Seite der Erde zuwendet, und von diesem Puncte die eben erzählten Erscheinungen und die Abwechslungen seiner Phasen in derselben Ordnung wiederholt. Der Mond ist also eine dunkle Kugel, die ihr Licht von der Sonne erhält

Nennt man L die Länge der Sonne, l, b die geocentrische Länge und Breite des Mondes, und den Winkel, welchen beyde Gestirne für den Mittelpunct der Erde bilden, so ist

 $\cos \triangle = \cos (l - L) \cos b.$ 

Die kreisförmige Grenze des uns sichtbaren beleuchteten Theils der Oberfläche des Mondes aber erscheint uns als eine Ellipse, deren halbe grosse Axe a der Halbmesser des Mondes ist, und deren halbe kleine Axe b durch die Gleichung bestimmt wird

 $b = a \cos \Delta = a \cos (l - L) \cos b$ ,

also ist auch die grösste Breite des beleuchteten Theils des Mondes

a-b=a(1-Cos(l-L)Cosb).

Ist der Mond, in seinen Vierteln, genau halb beleuchtet, so ist in dem Dreyecke zwischen Sonne, Erde und Mond der Winkel am Monde gleich 90°. Beobachtet man also in diesem Augenblicke den Winkel an der Erde, so hat man die Entfernung der Sonne von der Erde gleich der Entfernung des Mondes von der Erde dividirt durch den

Sinus von A, oder man erhält die Sonnenparallaxe aus der bekannten Parallaxe des Mondes. Aber die Schwierigkeit, den Augenblick anzugeben, in welchem genau die Hälfte des Mondes beleuchtet ist, macht dieses Verfahren unbrauchbar.

Die Zeiten der vier vorzüglichsten Mondesphasen kann man durch die Tafeln (XVIII) bestimmen, deren Einrichtung in m. Calendariogr. Seite 240 erklärt wurde. Ihr Gebrauch ist folgender.

Von den Zahlen P gehört 1, 2,3 und 4 in derselben Ordnung zum Neumond, ersten Viertel, Vollmond und letzten Viertel, daher man unter den 4 Zeilen der Monate diejenige wählen muss, welche der gesuchten Phase entspricht. Ist die Summe der P grösser als 4, so wird die Zahl 4 daven subtrahirt, so wie von der Zahl M, wenn sie grösser als 1000 ist, die Zahl 1000 subtrahirt wird. In den Monaten Januar und Februar setzt man, wenn das gegebene Jahr ein Schaltjahr ist, zu der gefundenen Zeit der Phase noch einen Tag hinzu. Die so erhaltenen Zeiten gehören für den Meridian von Paris.

Ex. I. Man suche den Neumond des Monats Julius 1825

| Ep   | oche               | M   | P |
|------|--------------------|-----|---|
| 1825 | 3. <sup>7</sup> 52 | 335 | 3 |
| July | 10.89              | 965 | 2 |
| M.   | 1.02               | 300 | 1 |
|      | 15.43              |     |   |

also der Neumond am 15. Julius 10h.3 mittlerer Zeit Paris.

Man suche das erste Viertel des Octobers 1825

| Epoche | M   | P |
|--------|-----|---|
| 3.52   | 335 | 3 |
| 14.75  | 443 | 3 |
| 0.01   | 778 | 2 |
| 18.28  |     |   |

also das erste Viertel am 18. October 61.7 mittlerer Zeit Paris.

Dadurch werden also die Zeiten der wahren oder astronomischen Neumonde, so wie die der übrigen Phasen bestimmt, während die oben erwähnten Epacten nur die kirchlichen, imaginären Neumonde geben.

Da die Erde ebenfalls, so wie der Mond, eine dunkle Kugel ist, die ihre Beleuchtung von der Sonne erhält, so wird zur Zeit des Neumondes die Erde dem Monde ganz beleuchtet, und im Vollmonde dunkel erscheinen, und im ersten Falle, da die Erde eine nahe dreyzehn Mahl grössere Fläche als der Mond hat, der Glanz der Erde durch die Reflexion vom Monde uns sichtbar seyn, daher man einige Tage vor und nach dem Neumonde selbst die dunkle Seite des Mondes noch in dem so genannten aschgrauen Lichte erblickt. Weil übrigens nur etwa die Hälfte der Nächte eines jeden Monats von dem Monde beschienen wird, so scheint der Mond nicht wegen der Beleuchtung der Erde da zu seyn, ein Zweck, den die Natur nur dann erreicht hätte, wenn der Mond, zur Zeit seiner Entstehung, mit der Sonne in Opposition, und wenn seine Entsernung von der Erde sowohl, als seine Geschwindigkeit nahe der hundertste Theil der Entfernung der Sonne von der Erde, und der Geschwindigkeit der Erde gewesen wäre, weil dann der Mond immer im Volllichte geschienen, und selbst die Finsternisse keinen Einfluss auf seine Beleuchtung geäussert hätten. In seiner gegenwärtigen Entfernung ist das Licht des Vollmondes, nach Bouguer's Untersuchungen, nahe 300000 Mahl schwächer, als das der Sonne, daher man auch in den Brennpuncten der grössten Hohlspiegel keine Wirkung des Mondlichtes auf das Thermometer hemerkt.

Da wir immer nahe dieselben Flecken des Mondes sehen, oder da er uns immer dieselbe Hemisphäre zuwendet, so dreht er sich in derselben Zeit um seine Axe, in welcher er sich um die Erde bewegt, oder die Rotation des Mondes ist seiner Revolution gleich. Der Äquator des Mondes ist gegen die durch den Mittelpunct des Mondes mit der Ecliptik parallel gelegte Ebene unter dem Winkel von 1°.503, und die Bahn des Mondes ist gegen diese der Ecliptik parallele Ebene unter dem Winkel von 5°.144 geneigt, und diese drey Ebenen, von welchen die der Ecliptik in der Mitte zwischen den beyden anderen liegt, haben immer denselben gemeinschastlichen Durchschnittspunct, oder die

Knoten des Mondes-Äquators in der Ecliptik fallen immer mit den Knoten der Mondesbahn in der Ecliptik zusammen, und die tropische Revolution beyder Knoten ist 6798".177. Eine genauere Beobachtung dieser Flecken aber zeigt uns, dass diejenigen, welche nahe an dem Rande des Mondes stehen, abwechselnd erscheinen und wieder verschwinden, ein Phänomen, welches unter dem Namen der Libration bekannt ist. Wenn die Rotation des Mondes, wie die aller anderen Himmelskörper, gleichförmig ist, so muss sie, da die Revolution desselben, oder die Bewegung in der Länge nach dem Vorhergehenden ungleichförmig ist, bald langsamer und bald schneller erscheinen, als die Revolution, wodurch uns in jenem Falle mehr von dem westlichen, und in diesem mehr von dem östlichen Rande des Mondes sichtbar wird. Da ferner der Mond sich nicht in der Ecliptik, sondern in einer um fünf Grade gegen die Ecliptik geneigten Bahn bewegt, so wird er, wenn er sich über die Ecliptik erhebt, die um seinen Nordpol liegenden Gegenden unserem Anblicke entziehen, und das Gegentheil wird Statt haben, wenn er unter die Ebene der Ecliptik herabsteigt. Endlich wird die Gesichtslinie des Beobachters, die sein Auge mit dem Mittelpuncte des Mondes verbindet, die Oberfläche des Mondes, wegen der Parallaxe, nicht immer in deniselben Puncte treffen, und da die auf diese Linie senkrechte, durch den Mittelpunct des Mondes gehende Ebene die Grenze des uns sichtbaren Theiles dieses Gestirns bestimmt, so wird dadurch auch jene Grenze selbst veränderlich, und der Mond wird uns, in verschiedenen Höhen über dem Horizonte, auch verschiedene Flecken am Rande desselben zeigen. Diese drey Librationen der Länge, der Breite und der Parallaxe sind offenbar bloss scheinbar, bloss optisch, und haben auf die wahre Gleichförmigkeit der Rotation keinen Einsluss. Wenn aber der Mond, den Beobachtungen gemäss, uns im Allgemeinen immer dieselbe Seite zeigt, so muss er auch wahren Librationen unterworsen, oder seine Rotation muss selbst veränderlich seyn. Wir haben gesehen, dass die mittlere Bewegung dieses Gestirns schon seit zehntausend Jahren zunimmt, und noch zwanzig tausend Jahre zunehmen wird. Bliebe daher die Rotation der mittleren Bewe-

gung, die zu irgend einer Zeit Statt hat, immer gleich, so würden diese beyden Bewegungen vor und nach dieser Epoche immer mehr von einander abweichen, und uns endlich auch die bisher unsichtbare Seite des Mondes zu Gesichte bringen, was gegen die Erfahrung ist. Auch zeigt die Theorie, dass die Rotation des Mondes denselben säcularen Ungleichheiten, wie die mittlere Bewegung, unterworfen ist, obschon sie an den periodischen Ungleichheiten der Revolution keinen Theil nimmt, dass also beyde Bewegungen in demselben Masse und in denselben Perioden ab- und zunehmen, und dass uns daher die jetzt von der Erde abgewendete Seite des Mondes auch für immer verborgen bleiben wird. Wahrscheinlich wurde in dem noch jugendlichen Alter des Mondes, wo seine noch wenig erhärtete Masse jeder Einwirkung leichter nachgab, der der Erde zugekehrte Halbmesser, durch die vorherrschende Attraction, welche die Erde auf diesen nächsten Punct des Mondes ausübte, verlängert, und dem Äquator desselben eine elliptische Gestalt gegeben, dessen grosse Axe gegen die Erde gerichtet war, und wegen der immer fortwirkenden Anzichung der Erde auch gerichtet blieb. Obschon daher eine anfängliche genaue Gleichheit beyder Bewegungen sehr unwahrscheinlich ist, so musste doch der Mond, wenn jene beyden Bewegungen nur nicht zu sehr von einander verschieden waren, sehr bald in Oscillationen um jenen grösseren Halbmesser übergehen, um welchen er immer kleinere Schwingungen machte, bis endlich, durch die immer fortwirkende Anziehung der Erde, beyde Bewegungen einander ganz gleich gemacht wurden. Diesem gemäss musste der Mond die Gestalt eines Ellipsoids erhalten, welches nicht bloss an seinen Polen abgeplattet ist, sondern dessen Parallelkreise auch alle dem Äquator desselben ähnliche Ellipsen sind. Diese doppelte Ellipticität des Mondes ist aber so klein, dass sie den Beobachtungen völlig entgeht. Nach der Theorie ist die Rotationsaxe dieses Gestirns o. 99891, und die kleine Axe des Aquators o. 99997, wenn die grosse Axe des Aquators gleich der Einheit angenommen wird.

Die mittlere Entfernung des Mondes von der Erde beträgt nach dem Vorhergehenden 60.29648 Erdhalbmesser,

oder 51821 geographische Meilen, und der Halbmesser des als eine Kugel betrachteten Mondes ist gleich

 $51821 \text{ Sin o}^{\circ} 15' 33."_{7}3 = 234.585$ 

Meilen, also seine Oberstäche 691530 Quadrat-, und sein Inhalt 54074200 Kubikmeilen, und daher sein Durchmesser  $\frac{27}{100}$ , seine Oberstäche  $\frac{8}{100}$ , und sein Inhalt  $\frac{2}{100}$  von dem der Erde. Die Masse des Mondes ist  $\frac{1}{70}$ , und die Dichte  $\frac{2}{3}$  von jener der Erde, und der Fall der Körper auf seiner Oberstäche in der ersten Secunde ist 2.8 Pariser Fuss.

Die bereits erwähnten Flecken des Mondes erkennt man durch Fernröhre sogleich als Berge und Thäler. Die Höhe mehrerer dieser Berge beträgt über eine geographische Meile, also im Verhältnisse der Durchmesser beyder Weltkörper nahe viermahl so viel, als die höchsten Berge der Erde. Man unterscheidet zwey Gattungen von Mondsgebirgen. Die Ringgebirge, wie Plato und Eudoxus, sind kreisrunde Flächen mit einem hohen Wall umschlossen, in deren Mittelpunct gewöhnlich ein isolirter kegelförmiger Berg steht. Die Bergadern, wie Tycho, Kepler und Kopernikus, sind hohe Bergrücken, von welchen nach allen Seiten lange Ketten von Gebirgen, wie Lichtstrahlen aus der Sonne, in die umliegenden Ebenen herabsteigen. Man sieht sie und ihre Schatten am besten zur Zeit der beyden Viertel des Mondes. Der grösste Theil von ihnen scheint vulkanischen Ursprunges zu seyn, und auf Revolutionen dieses Weltkörpers in der Vorzeitzu deuten, von denen unsere Stürme und Erdbeben nur schwache Bilder sind. Die Höhe dieser Berge oder die Tiefe dieser Thäler lässt sich auf verschiedene Weise messen. Wenn der Fuss des Berges sich genau in dem Rande der uns zugekehrten Seite des Mondes befindet, und seine Spitze über den Mondsrand hervorragt, so gibt die Messung dieser Unebenheiten unmittelbar das Verhältniss der Höhe des Berges, oder der Tiefe des Thales zu dem Durchmesser des ganzen Mondes, der nach dem Vorhergehenden 460 Meilen beträgt; eine Messung, die sich am besten bey Sonnenfinsternissen anstellen lässt, wo der gezackte Rand des schwarzen Mondes auf dem hellen Grunde der Sonne sehr deutlich erscheint. Eine zweyte Methode, die Höhe dieser Berge zu bestimmen, beruht auf der Messung der Entfernung der Lichtgrenze von den isolirten glänzenden Puncten, die in der Nachtseite des Mondes zerstreut liegen. Diese Puncte sind nämlich solche Berge, deren Gipfel bereits von der aufgehenden Sonne vergoldet werden, während ihr Fuss noch in dem Schatten der Nacht liegt, und es ist klar, dass die Höhe dieser Berge desto grösser seyn wird, je grösser die Entfernung ihres beleuchteten Gipsels von der Lichtgrenze ist. Die dritte Methode endlich ist auf die Schatten dieser Berge gegründet, die bey dem zunehmenden Monde alle links; und bey dem abnehmenden rechts fallen, und die kurz vor und nach dem Neumonde am längsten sind. Da die Höhe der Sonne über dem Horizont des Berges gleich der Entfernung des Berges von der Lichtgrenze ist, so kann man daraus die Höhe des Mondsberges eben so finden, wie wir die Höhe unserer Berge aus der Länge ihres Schattens, und der Höhe der Sonne über unserem Horizonte bestimmen. -Da die Sterne, welche der Mond in seinem Laufe bedeckt, an dem Rande desselben urplötzlich verschwinden, so hat er keine, oder doch nur eine äusserst geringe Atmosphäre. Auch beträgt, den Beobachtungen zu Folge, die Horizontalrefraction auf der Obersläche des Mondes noch nicht zwey Secunden, während sie bey uns über einen halben Grad steigt, oder über neun hundert Mahl grösser ist. Seine Gestalt ist die einer trockenen Gypsmasse, und da man auf ihm auch nicht die kleinste ganz ebene Fläche entdeckt, so wird ihm auch das Wasser mangeln, welches ohne Atmosphäre nicht bestehen kann. Da sonach kein Thier der Erde auf dem Monde athmen und leben kann, so kann er nur von Wesen ganz anderer Art bewohnt seyn.

Weil der Wechsel der Jahreszeiten eines Planeten von dem Winkel seines Äquators mit der Bahn desselben abhängt, und dieser Winkel bey dem Monde nur 6.6 Grade beträgt, so werden die Jahreszeiten dieses Gestirns nur wenig verschieden seyn, und die Bewohner des Äquators haben die Sonne immer nahe bey ihrem Zenithe, so wie die der Polargegenden sie immer nahe an ihrem Horizonte erblicken. Auch der Tag ist für alle Orte des Mondes durch das ganze Jahr nur wenig von der Nacht verschieden, und die Dauer des Tages mit der darauf folgenden Nacht ist

genau der Dauer ihres Jahres von 291 unserer Tage gleich. Auch der Anblick des gestirnten Himmels wird für die Bewohner des Mondes sehr verschieden seyn. Sie sehen die Sonne und die Gestirne nicht alle vier und zwanzig Stunden, sondern erst alle neun und zwanzig Tage einmahl aufund untergehen, und bey dieser langsamen Umwälzung des Himmels erblicken sie einen Weltkörper, unsere Erde, der alle übrigen an Grösse weit übertrifft, und allein unbeweglich immer dieselbe Stelle des Himmels einzunehmen scheint. Die Bewohner der Mitte der uns sichtbaren Hemisphäre sehen die Erde, welche ihnen an Obersläche jene der Sonne nahe dreyzehn Mahl übertrifft, in ihrem Zenithe stehen; die Bewohner des Randes dieser Hemisphäre erblicken sie an ihrem Horizonte unbeweglich, und die Bewohner der von uns abgewendeten Hälfte des Mondes endlich können unsere Erde nicht sehen.

## Vorlesung III.

### Satelliten Jupiters.

Um Jupiter bewegen sich vier Monde, die gleich nach der Ersindung der Fernröhre, im Jahre 1610 von Galilei entdeckt wurden. Obschon man sie erst seit 150 Jahren mit Genauigkeit beobachtet, so haben sie uns doch, durch die Schnelligkeit ihrer Revolutionen, bereits alle die Veränderungen kennen gelehrt, welche in unserem Planetensystem, von dem jenes Satellitensystems ein treues Bild ist, erst in einer Reihe von vielen Jahrhunderten langsam entwickelt wurden.

Durch Messungen ihrer grössten Entfernungen von dem Mittelpuncte Jupiters fand man die halben grossen Axen ihrer Bahnen in Theilen des Jupitersäquators bey dem

| 1.   | Satelliten | 5.8178  |
|------|------------|---------|
| H.   |            | 9.2564  |
| III. |            | 14.7647 |
| IV.  |            | 25.9686 |

oder da der Halbmesser Jupiters 9450 geographische Meilen hat,

I... 54980 Meilen
II... 87470 ,,
III... 139530 ,,
IV... 245400 ,,

Oft sieht man diese Satelliten plötzlich verschwinden, und nach einigen Stunden weiter östlich wieder erscheinen. Man erkannte bald, dass diese Mondsfinsternisse durch den Schatten Jupiters hervorgebracht werden, und dass daher diese Monde sowohl als ihr Hauptplanet dunkle Körper sind, die ihr Licht nur von der Sonne erhalten. Vor der Oppo-

sition, wenn Jupiter westlich von der Sonne steht und daher auch seine Schattenaxe westlich von der Gesichtslinie fällt, welche die Erde mit Jupiter verbindet, sehen wir die Eintritte der Satelliten in den Schatten ihres Hauptplaneten, aber die Austritte, wenigstens von den zwey nächsten Monden, sind unsichtbar, weil sie uns von der Scheibe des Planeten selbst bedeckt werden; nach der Opposition aber, wo der Schatten Jupiters östlich fällt, sind aus derselben Ursache nur die Austritte sichtbar. Nahe drey Monate vor oder nach der Opposition aber, wenn Jupiter in seiner Quadratur um sechs Uhr Morgens oder Abends durch den Meridian geht, hat die Schattenaxe gegen die Gesichtslinie eine so schiefe Richtung, dass man, wenigstens von den zwey entferntesten Satelliten nicht bloss die Eintritte, sondern auch die darauf folgenden Austritte sehen kann.

Mit guten Fernröhren sieht man auch diese Monde selbst auf der östlichen Scheibe Jupiters eintreten, auf derselben gegen West vorrücken, und an dem westlichen Rande der Scheibe wieder austreten. Man erkennt sie als kleine, runde, durch ihr helleres Licht und durch ihre Farbe von dem Grunde Jupiters unterschiedene Puncte. In grösseren Entfernungen von der Opposition sieht man diesen Satelliten auf der Scheibe Jupiters in einiger Entfernung östlich, andere, eben so grosse, aber dunkle Flecken folgen, die denselben Weg, wie jene, und mit derselben Geschwindigkeit zurücklegen, also die Schatten der Satelliten sind, welche sie auf ihren Hauptplaneten werfen. Diese Erscheinungen sind daher wahre Sonnenfinsternisse, welche die Satelliten auf der Obersläche Jupiters verursachen.

Vergleicht man weit von einander entfernte; in der Nähe der Opposition Jupiters beobachtete Mittel der Finsternisse mit einander, so wird die Zwischenzeit mit der Anzahl der schon beynahe bekannten Revolution dividirt, die synodische Umlaufszeit S des Satelliten geben. Ist dann T die siderische und T' die tropische Umlaufszeit Jupiters um die Sonne, so findet man die siderische Revolution des Satelliten

durch den Ausdruck  $\frac{TS}{T+S}$  und die tropische durch  $\frac{T'S}{T'+S}$ .

Man erhielt so die Revolution

| synodische               | siderische             | tropische              |
|--------------------------|------------------------|------------------------|
| I 1. <sup>T</sup> 769864 | 1. <sup>T</sup> 769138 | 1. <sup>T</sup> 769158 |
| II 3.554093              | 3.551181               | 3.551180               |
| III 7.166385             | 7. 154554              | 7. 154547              |
| IV16.753553              | 16.689018              | 16.688989              |

und daraus die täglichen tropischen mittleren Bewegungen

I....203.°488992 II....101.574761 III....50.317646 IV....21.571106

und endlich die jovicentrischen mittleren Längen für den mittleren Pariser Mittag des o Januars 1801 (31 Dec. 1800)

> I....222.°74522 II....8.86984 III....171.93506 IV....4.42583.

Vergleicht man diese siderischen Revolutionen mit den oben gegebenen grossen Axen der Bahnen, so sieht man, dass die Bewegungen dieser Satelliten, so wie die der Planeten, dem dritten Gesetze Keplers (.I S. 54) unterworfen sind.

Diese Revolutionen und Epochen bilden, wenigstens für die drey ersten Satelliten, merkwürdige Verhältnisse. Man findet zuerst, dass 247 synodische Umläufe des ersten gleich 123 des zweyten, und gleich 61 synodischen Umläufen des dritten Mondes sind, dass nämlich alle drey zu der bemerkten Anzahl von Revolutionen nahe 437.0611 Tage brauchen, woraus folgt, dass nach 437.0611 Tagen die drey ersten Satelliten immer wieder nahe dieselbe Lage sowohl unter sich, als in Beziehung auf Jupiter und die Sonne haben.

Zieht man von den oben gegebenen täglichen tropischen Bewegungen die tägliche Präcession der Nachtgleichen oder o. ocoo 386 ab, so erhält man die täglichen siderischen Bewegungen, die also für die drey ersten Monde sind:

tägliche siderische Bewegung

d l' = 203.°488953

d l" = 101.374722

d l" = 50.317607.

Daraus folgt, dass

$$dl' + 2 dl''' - 3 dl' = 0$$

oder dass die mittlere siderische Bewegung des ersten, mehr der doppelten des dritten, immer gleich der dreysachen des zweyten Satelliten sind. Dasselbe Verhältniss wird auch zwischen den synodischen Bewegungen Statt haben, da diese nur die Differenz der syderischen Bewegung des Satelliten und der siderischen Bewegung des Hauptplaneten ist.

Bezeichnet man eben so die gegebenen Epochen der jovicentrischen Längen der drey ersten Satelliten durch l', l' und l''', so findet man

$$l' + 2 l''' - 3 l'' = 180^{\circ}$$

oder die mittlere Länge des ersten, mehr der doppelten des dritten, ist gleich der dreyfachen Länge des zweyten plus 180 Graden, ein Verhältniss, welches daher nicht bloss für die Zeit der Epoche (Anfang des Jahres 1801), sondern auch für alle Zeiten vor und nach dieser Epoche besteht. Daraus folgt, dass diese drey Satelliten nicht alle zugleich verfinstert werden können. Denn hat der II. und III. gleiche Längen, so steht der I. um 180° von ihnen entfernt. Hat der I. und III. gleiche Längen, so ist der II. um 60° von ihnen entfernt, und hat endlich der I. und III. gleiche Längen, so ist der III. um 90° von ihnen entfernt.

Um die Lage und Gestalt des Schattens zu finden, welchen eine dunkle Kugel, die von einer beleuchteten Kugel beschienen wird, nach sich wirft, sey a der Halbmesser der beleuchteten, und b der Halbmesser der dunklen Kugel, und c die Entfernung ihrer Mittelpuncte. Sey der Mittelpunct der leuchtenden Kugel der Anfang der Coordinaten x, y und z, von denen x in der Linie der c oder in der Schattenaxe liegt, und die beyden anderen y und z darauf senkrecht stehen. Dieses vorausgesetzt, findet man leicht für die Gleichung der Obersläche des Schattens den Ausdruck

 $(y^2 + z^2) [c^2 - (a + b)^2] = [ac - x(a + b)]^2$ 

wo das obere Zeichen für den vollen, das untere aber für den halben Schatten gehört. Die Obersläche beyder Schatten ist daher ein Kegel, und die Entsernung des Scheitels dieses Kegels von dem Mittelpuncte der leuchtenden Kugel ist  $\frac{ac}{a+b}$ , so wie von dem Mittelpuncte der dunklen Kugel  $\frac{+bc}{a+b}$ . Der Halbmesser des kreisförmigen Schnitts des vollen und des halben Schattens, der durch eine Ebene entsteht, die senkrecht auf der Schattenaxe steht, und deren Entfernung von dem Mittelpuncte der dunklen Kugel r ist, wird seyn

 $\frac{\pm b (c+r) - a r}{\sqrt{c^2 - (a+b)^2}}$ 

Endlich sind die krummen Linien, in welchen die beyden Kugeln von den zwey Schattenkegeln berührt werden, Kreise, deren Halbmesser

$$\sqrt{a^2-\frac{a^2}{c^2}(a+b)^2}$$
 und  $\sqrt{b^2-\frac{b^2}{c^2}(b+a)^2}$  sind.

Da aber die Abplattung Jupiters so beträchtlich ist, so wird man auch auf die dadurch veränderte Gestalt des Schattenkegels Rücksicht nehmen müssen. Wegen der geringen Neigung des Äquators dieses Planeten gegen seine Bahn, wird man die grosse Axe Jupiters als in der Bahn desselben liegend, und die kleine darauf senkrecht annehmen können, und eine auf die Schattenaxe senkrechte Ebene wird daher auch den Schattenkegel in einer Ellipse schneiden, deren grosse Axe in der Bahn Jupiters und die kleine darauf senkrecht ist. Heisst A der Winkel, unter welchem aus dem Mittelpuncte Jupiters die halbe grosse Axe dieses elliptischen

Schattenschnitts erscheint, und ist  $\alpha = \frac{1}{14}$  die Abplattung Jupiters, so ist die halbe kleine Axe des Schattenschnitts gleich A  $(1-\alpha)$ , und daher die Gleichung des Schattenschnitts selbst

$$\frac{y^2}{A^2} + \frac{z^2}{A^2(1-a)^2} = 1.$$

Ist nun  $\beta$  die Breite des Satelliten im Augenblicke der Conjunction, und  $\lambda$  die Länge desselben auf der Bahn Jupiters gezählt, und endlich m der Winkel, welchen der Sa-

5 '

tellit von dem Augenblicke der Immersion in den Schattenkegel bis zur Conjunction zurücklegt, so ist m.  $\frac{d\beta}{d\lambda}$  die Änderung der Breite, während dieser Zwischenzeit, und daher y = m und  $z = \beta - m$ .  $\frac{d\beta}{d\lambda}$ , also auch die vorhergehende Gleichung des Schattenschnitts

$$\frac{\frac{m^{2}}{A^{2}} + \frac{\left(\beta - \frac{m d \beta}{d \lambda}\right)^{2}}{A^{2} (1 - \alpha)^{2}} = 1, \text{ oder}}{(A^{2} - m^{2}) (1 - \alpha)^{2} = \left(\beta - \frac{m d \beta}{d \lambda}\right)^{2},$$

woraus man annähernd erhält

$$m = \frac{\beta d \beta}{(1-\alpha)^2 d \lambda} + \frac{\sqrt{A^2 (1-\alpha)^2 - \beta^2}}{1-\alpha},$$

das untere Zeichen für die Emersion. Daraus folgt, dass der ganze Winkel, welchen der Satellit um Jupiters Mittelpunct während der ganzen Dauer der Finsterniss zurücklegt, gleich

 $\frac{2\sqrt{A^2(1-\alpha)^2-\beta^2}}{1-\alpha} \text{ ist.}$ 

Nennt man also S die synodische Bewegung des Satelliten, in der Einheit der Zeit A ausgedrückt, und T die ganze Dauer der Finsterniss, so ist

$$T = \frac{2\sqrt{A^2(1-\alpha)^3-\beta^2}}{(1-\alpha).S}$$
,

und diese Gleichung gibt die Dauer T der Finsterniss, wenn die Breite  $\beta$  in der Conjunction, oder diese Breite, wenn die Dauer der Finsterniss bekannt ist. Aus dem Vorhergehenden folgt zugleich, dass die Länge des Satelliten zur Zeit der Immersion ist

$$\lambda - \frac{\beta d\beta}{d\lambda} + \frac{\sqrt{A^2(1-\alpha)^2 - \beta^2}}{1-\alpha},$$

das untere Zeichen für die Emersion, und dass daher diese Länge zur Zeit der Mitte der Finsterniss gleich

$$\lambda = \frac{\beta d \beta}{d \lambda}$$
 ist.

Nennt man n und k die Neigung und die Länge des Knotens der Satellitenbahn mit der Bahn des Hauptplaneten, so ist

$$tg \beta = tg n Sin (\lambda - k),$$
also auch  $\frac{d \beta}{d \lambda} = tg n Cos (\lambda - k) Cos' \beta,$ 

und daher auch die Länge des Satelliten zur Zeit der Mitte der Finsterniss

$$\lambda - \frac{1}{2} \operatorname{tg}^2 \operatorname{n} \operatorname{Cos} (\lambda - k) \operatorname{Cos}^2 \beta$$
,

wo à die Länge desselben zur Zeit der Conjunction ist. Die jovicentrische Länge der Satelliten lässt sich auch auf folgende Art finden.

Ist L die Länge der Sonne, und  $\lambda$ ,  $\beta$  die geocentrische Länge und Breite Jupiters zur Zeit der Mitte der Finsterniss, R und  $\rho$  die Entfernung der Erde von der Sonne und von Jupiter und  $\varpi$  die jährliche Parallaxe (I. S. 120) Jupiters für dieselbe Zeit, so ist

$$\cos \psi = \cos \beta \cos (\mathbf{L} - \lambda), \operatorname{Cotg} \varpi = \frac{\rho - R \cos \psi}{\rho \sin \psi},$$
und die jovicentrische Länge des Satelliten =  $\lambda - \varpi$ .

Die Neigung n der Bahn des Satelliten gegen die Bahn des Hauptplaneten findet man aus der Gleichung

$$n = \frac{360}{T} \cdot \sqrt{\overline{t^2 - t'^2}},$$

wo t und t' die beobachtete halbe grösste und kleinste Dauer der Finsternisse dieses Satelliten, und T die synodische Revolution desselben bezeichnet. Kennt man überhaupt zwey Breiten  $\beta$  und  $\beta'$  des Satelliten und die ihnen entsprechende Differenz  $\lambda - \lambda'$  seiner Längen, so findet man daraus n und k nach den Gleichungen (I. S. 149).

Die Beobachtungen geben die grösste Dauer der Finsternisse für den

I. Satelliten 2.26222 Stunden

II. 2.86778 ,, III. 3.56141 ,, IV. 4.74889 ,,

Die Neigungen der Bahnen dieser Satelliten gegen den Äquator Jupiters sind sämmtlich sehr gering, so dass man

sie anfangs als in diesem Äquator liegend voraussetzte. Die Länge des aufsteigenden Knotens des Jupitersäquators mit der Bahn dieses Planeten ist für den Anfang des Jahres 1801 gleich 314."465, und die Neigung desselben gegen die Jupitersbahn 3.°002. Jene Knoten gehen jährlich gegen die Fixsterne um o. 0000073 zurück, und diese Neigung nimmt jährlich um 0.°000006 ab. Um die veränderlichen Lagen der Satellitenbahnen darzustellen, nimmt man, den Beobachtungen gemäss, für jeden Satelliten eine fixe Ebene an, auf welcher sich dann die wahre Bahn des Satelliten gleichförmig bewegt. Diese fixe Bahn liegt zwischen dem Äquator und der Bahn Jupiters, und behält mit diesen beyden Ebenen immer eine gemeinschaftliche Durchschnittslinie. Diese fixen Bahnen haben gegen den Jupitersäquator eine constante Neigung, und da sie immer dieselbe Knotenlinie mit dem Äquator und der Bahn Jupiters haben, so sind sie auch denselben jährlichen Änderungen unterworfen, d. h. die Knoten der fixen Bahnen gehen jährlich gegen die Fixsterne um o.º000073 zurück, und ihre Neigung gegen die Jupitersbahn nimmt jährlich um o.º000006 zu. Nach den Beobachtungen ist die Neigung der fixen Satellitenbahn gegen den Äquator Jupiters, also auch gegen die Bahn Jupiters

| Io.°002   | 3.º09 <b>0</b> |
|-----------|----------------|
| 810.0.01I | 3.074          |
| III0.084  | 3.008          |
| IV0.409   | 2.683.         |

Die Neigungen und Knoten der wahren Satellitenbahnen gegen diese fixen Bahnen aber sind für den Anfang des Jahres 1801

|          | Länge des aufsteigenden<br>Knotens der wahren | jährliche siderische retrograde Bewe- |  |  |  |
|----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| 0 0      | Bahn gegen die fixe                           | gung der Knoten                       |  |  |  |
| Io.º000  | 0.000                                         | 0.000                                 |  |  |  |
| IIo.464  | 12.880                                        | 12.0483                               |  |  |  |
| IIIo.205 | 222.978                                       | 2.5538                                |  |  |  |
| IV0.249  | 70.479                                        | 0.6914.                               |  |  |  |

Die Ungleichheiten der Bewegungen, welchen diese Satelliten unterworfen sind, sind theils nur scheinbar, welche von den Stellungen dieser Monde gegen uns, theils wahre, welche von den Störungen derselben unter sich abhängen.

Geht man von einer beobachteten Finsterniss aus, die zur Zeit, als Jupiter in seinem Perihelium war, Statt hatte, so würde man die Zeiten aller folgenden Finsternisse durch eine blosse Addition der synodischen Umlaufszeit des Satelliten finden, wenn die Bewegung Jupiters in seiner Bahn gleichförmig wäre. Da aber die wahre Bewegung Jupiters in seiner Sonnennähe grösser ist, als die mittlere, so wird die nächstfolgende Finsterniss später eintreten, als nach der erwähnten Rechnung, und zwar um die Zeit O, welche der Satellit braucht, mit seiner mittleren synodischen Bewegung den Bogen zu durchlausen, welcher der Mittelpunctsgleichung Jupiters für diesen Ort seiner Bahn gleich ist. Ist nämlich T die tropische, und S die synodische Umlaufszeit des Satelliten, und w der Bogen, den Jupiter in seiner Bahn während der Zeit S zurücklegt, so beschreibt der Satellit während der Zeit T den Bogen 360° und während der Zeit S den Bogen 360° +ω, also ist

$$S = \left(\frac{360 + \omega}{360}\right) T,$$

oder S desto grösser, je grösser ω ist.

Bezeichnet daher d $\omega$  die Mittelpunctsgleichung Jupiters, so ist  $\theta = \frac{S d \omega}{360}$ . Ist aber  $\varepsilon$  die Excentricität der Jupitersbahn und m seine mittlere Anomalie vom Perihelium gezählt, so ist (I. S. 62)

$$d \omega = \frac{2 \varepsilon}{\sin w} \sin m = 5^{\circ}.5 \text{ 10 Sin m.}$$

Substituirt man daher für S die S.65 gegebenen synodischen Revolutionen, so erhält man für die gesuchte Correction jeder nächstfolgenden Finsterniss die Ausdrücke

| für | den | I.  | Satelliten | <br>Θ | = | o.4650 | ${\rm Sin} {\rm m}$ |
|-----|-----|-----|------------|-------|---|--------|---------------------|
|     |     | 11. |            |       |   | 1 305  | $\sin \mathbf{m}$   |
|     |     | Ш.  |            |       |   | 2.640  | Sinm                |
|     |     | IV. |            |       |   | 6.156  | Sin m.              |

Man bemerkte ferner, dass diese Finsternisse früher oder später, als selbst nach der vorhergehenden verbesserten Rechnung eintreten, wenn Jupiter näher oder weiter von der Erde abstand, und dass sie überhaupt zur Zeit der Opposition Jupiters mit der Sonne um nahe o. 274 früher Statt hatten, als in der Conjunction. Da aber dieser Planet in der Opposition nahe um den Durchmesser der Erdbahn näher bey uns ist, als in der Conjunction, so fand schon Römer die Ursache dieser Verschiedenheit in der successiven Fortpflanzung des Lichtes, welches also o 137 braucht, den Halbmesser der Erdbahn zu durchlaufen. Nennt man A die Länge der Sonne weniger der heliocentrischen Länge Jupiters, r und R die Entfernungen Jupiters und der Erde von der Sonne, und ρ die Entfernung Jupiters von der Erde, so ist

$$\rho = \sqrt{r^2 + R^2 - 2 r R \cos A},$$

oder wenn man die dritten Potenzen von  $\frac{1}{r}$  vernachlässiget,

$$\rho = r + \frac{R^{2}}{4 r} - R \cos A \left( 1 - \frac{R^{2}}{8 r^{2}} \right) - \frac{R^{2}}{4 r} \cos 2 A - \frac{R^{3}}{8 r^{2}} \cos 3 A.$$

Ist aber a und a & die halbe grosse Axe und die Excentricität der Jupitersbahn, und m die mittlere Anomalie dieses Planeten vom Perihelium gezählt, und bezeichnet man für die Erde dieselben Grössen durch 1, E und M, so hat man (I. S. 60)

 $r = a (i - \epsilon \cos m)$  und  $R = i - E \cos M$ , also auch, wenn man diese Werthe in dem vorhergehenden Ausdrucke substituirt,

$$\rho = a + \frac{1}{4 a} - \epsilon \cos m \left( a - \frac{1}{4 a} \right) - \cos A \left( 1 - \frac{1}{8 a^2} \right)$$
$$- \frac{1}{4 a} \cos 2 A - \frac{1}{8 a^2} \cos 3 A + E \cos M \cos A,$$

und dieser Ausdruck mit der Zeit ob137 multiplicirt, wird die Zeit geben, um welche die Finsternisse in der Entfernung  $\rho$  später gesehen werden, als wenn die Geschwindigkeit des Lichts unendlich gross wäre. Substituirt man in dieser Gleichung die (S. 6) gegebenen Werthe von a, eund E, so erhält man für die sogenannte Licht gleich ung den Ausdruck

o. 
$${}^{b}137 \rho = 0.{}^{b}719 - 0.{}^{b}034 \cos m - 0.{}^{b}136 \cos A$$
  
- o.  ${}^{b}007 \cos 2 A - 0.{}^{b}001 \cos 3 A + 0.{}^{b}002 \cos M \cos A$ .

Die wahren Ungleichheiten endlich, welche diese Satelliten durch ihre gegenseitigen Störungen, und durch die Einwirkung der Sonne, so wie durch die starke Abplattung Jupiters erleiden, können hier nicht näher entwickelt werden. Sie werden besonders durch die (S. 66) erwähnte Commensurabilität der Umlaufszeiten der drey ersten Satelliten vergrössert, wovon wir die Ursache später kennen lernen werden. Die Beobachtungen haben übrigens an der Bahn des ersten und des zweyten Mondes keine merkbare Excentricität gezeigt, aber bey dem dritten kann sich die elliptische Mittelpunctsgleichung auf 0.° 15 und bey dem vierten auf 0.° 83 erheben.

Die Länge des Perijoviums ist für das Jahr 1750 bey den dritten Satelliten 309°.44 und bey den vierten 180.°34. Die jährliche directe siderische Bewegung des Perijoviums ist bey dem dritten 2.°611 und bey dem vierten 0.°716. Die Masse dieser Satelliten in Theilen der Masse Jupiters ausgedrückt, sind

I = 0.0000173, II = 0.0000232, III = 0.0000885, IV = 0.0000427.

Dass uns diese Satelliten ein bequemes und oft wiederkommendes Mittel geben, die geographische Länge zu bestimmen, ist bereits oben erwähnt worden. Die Beobachtung ihrer Finsternisse gibt uns auch wenigstens eine erste genäherte Kenntniss der Entfernung Jupiters von der Erde. Denn zur Zeit der Mitte der Finsterniss ist der Satellit, aus dem Mittelpuncte Jupiters gesehen, sehr nahe in Opposition mit der Sonne, oder seine jovicentrische Länge ist gleich der heliocentrischen, durch unsere Tafeln gegebenen Länge Jupiters, und die directe Beobachtung oder die Sonnentafeln geben die Länge der Erde für dieselbe Zeit. In dem ebenen Dreyecke zwischen Sonne, Erde und Jupiter kennt man also den Winkel an der Sonne, und durch die Beobachtung den Winkel an der Erde, also auch die beyden Entfernungen Jupiters von der Sonne und von der Erde in Theilen der bekannten Entfernung der Erde von der Sonne.

Die Durchmesser der Satelliten, wie sie in ihren mitt-

leren Entfernungen aus dem Mittelpuncte Jupiters gesehen werden, sind nach Schröters Messungen

 $I = 0.^{\circ}554$ , II = 0.287, III = 0.316 und IV = 0.125.

Daraus folgt der wahre Durchmesser dieser Monde in geographischen Meilen ausgedrückt

I=560, II=460, III=810 und IV=570.

Von der Erde gesehen, erreichen diese Durchmesser noch nicht die Grösse von zwey Secunden, und nach Struve's neuesten Messungen betragen diese Durchmesser, in der mittleren Distanz (5.20279) Jupiters von der Erde bey den

 $I = 1.^{\circ}02$ ,  $II = 0.^{\circ}01$ ,  $III = 1.^{\circ}40$  und  $IV = 1.^{\circ}27$ . (Astr. Nachr. VI. Vol.) Man würde diese Durchmesser noch genauer durch die Beobachtungen des Ein- und Austritts der Satelliten und ihrer Schatten auf der Scheibe Jupiters bestimmen können. Herschel fand, dass sie sich durch ihre Farbe unterscheiden, indem das Licht des I und III hellweiss, des II bläulich aschgrau und des IV trüb orangefarbig ist. Während dem Vorübergange dieser Monde vor der Scheibe ihres Hauptplaneten bemerkte er in dem lichten Kreise des Mondes einen grauen Flecken, der den Ort des Satelliten nicht verliess, und mit ihnen dieselbe Geschwindigkeit und Richtung der Bewegung hatte. Der vierte erscheint immer gleich nach seinem Durchgange hinter den Planeten oder nach seiner Opposition am hellsten, wird in grösseren Entsernungen vom Jupiter dunkler, und am schwächsten gleich nach seiner Conjunction mit der Sonne, woraus folgt, dass er seine hellere Hemisphäre stets dem Jupiter zukehrt, und dass er, so wie wahrscheinlich auch alle übrigen Satelliten, gleich unserem Monde, in derselben Zeit um seinen Hauptplaneten geht, in welcher er sich um sich selbst dreht.

Die Bewohner der dem Jupiter! zugekehrten Seite des ersten Satelliten sehen den Durchmesser dieses Planeten unter einem Winkel von 19.°8, also um 37 mahl grösser, als uns der Durchmesser der Sonne, oder in der Oberstäche 1400 mahl grösser, als uns die Sonne erscheint. Diese grosse Scheibe scheinet ihnen unbeweglich an derselben Stelle des Himmels zu stehen, während die Sonne und alle anderen Gestirne hinter ihr vorüberziehn. Sie bringen

aber auch immer einen grossen Theil ihrer Mittage in dem Schatten dieses Planeten zu. Da aber auch Jupiter selbst zu derselben Zeit nur seine beschattete Seite diesen Monden zuwendet, so können die dunklen Nächte dieses Planeten nicht von dem Vollmonde der Satelliten erleuchtet werden, und die Bewohner Jupiters lernen ihre Monde nur in zuoder abnehmendem Lichte kennen. Auf dem II. Satelliten erscheint Jupiter unter einem Durchmesser von 12.° 4, auf dem dritten von 7.°8, und auf dem vierten von 4.° 4. Der Durchmesser der Sonne aber erscheint dem Jupiter und seinen Monden nur unter dem Winkel von 0.° 103, daher den vier Satelliten die Obersläche ihres Hauptplaneten in der Ordnung 37000, 14600, 5800 und 1800 mahl grösser, als die Obersläche der Sonne erscheint. Endlich ist noch

| mittlara Rawagung in | hte in Theilen<br>Dichte der<br>Erde | Fall der Körper<br>auf ihrer Ober-<br>fläche in einer<br>Secunde |
|----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| I2.4 geogr. Meilen   | 0.2                                  | o.8 Par. Fuss                                                    |
| II1.9                | 0.4                                  | 1.6                                                              |
| III1.5               | 0.3                                  | 2.0                                                              |
| IV1.2                | 0.4                                  | 1.9                                                              |

Noch ist übrig, zu zeigen, wie man auf eine einfache Art für jede gegebene Zeit die Conjunction oder die Lage dieser Satelliten gegen die ihres Hauptplaneten darstellen kann. Ist (Fig. 12) I der Mittelpunct Jupiters von den Bahnen seiner vier Monde umgeben, deren Kreise in 360 Grade eingetheilt sind, so kann man aus den oben gegebenen Epochen und mittleren Bewegungen oder aus den Tafeln dieser Satelliten für jeden gegebenen Tag die mittlere und wahre Länge, und also auch den Ort I, II, III und IV jedes Satelliten in seiner Bahnangeben, wenn V = die Linie der Nachtgleichen bezeichnet. Aus der für diesen Tag bekannten Länge der Sonne S findet man die Lage der Linie IS, und wenn SIT die jährliche Parallaxe (I.S. 120) Jupiters ist, auch die Lage IT der Erde T. Diess vorausgesetzt, wird die Schattenaxe Jupiters die Lage SI haben, und die Erde T wird den Mittelpunct Jupiters in I und die Orte der vier Monde auf der Linie AB, die senkrecht auf TI steht,

projicirt sehen. Zieht man daher von den gefundenen Orten I, II, III und IV dieser Monde in ihren Bahnen die Lothe I1, II2, III3 und IV4, auf die Linie AB, so werden die Puncte 1, 2, 3 und 4 die gesuchte Configuration dieser Monde geben. In den Ephemeriden wird diese Lage der vier Satelliten durch vier Puncte mit den Ziffern 1, 2, 3 und 4 angezeigt, und diese Ziffer werden auf die Seite des Punctes gestellt, nach welchem die Bewegung des Satelliten gerichtet ist, so dass z. B. die Ziffer zwischen dem Punct und Jupiter steht, wenn der Mond sich dem Jupiter nähert. Ist für dieselbe Zeit der Mond vor oder hinter der Scheibe Jupiters, so wird er mit seiner Ziffer am Rande der Zeichnung durch einen kleinen hellen oder schwarzen Kreis angezeigt. Genauere Mittel, diese Configuration anzugeben, findet man in m. Astr. II. Th. S. 240 und in Connoiss. des tems 1808.

# Vorlesung V.

Satelliten der Planeten Saturn und Uranus und Ring Saturns.

Den Saturn umgeben sieben Monde, welche aber, den sechsten ausgenommen, der an Grösse den Mars übertrifft, sämmtlich so klein und so weit von uns entfernt sind, dass sie nur durch sehr gute Fernröhre wahrgenommen werden können, aus welchen Ursachen auch die Theorie ihrer Bewegungen noch sehr unvollkommen ist. Ihre Epochen, Umlaufszeiten und Distanzen sind folgende:

|               | Epochen für Umlau zeite |                       | Mittlere Distanz<br>von dem Mittel-<br>puncte Saturns | Mittlere Di-<br>stanz in Thei-<br>len des Halb-<br>messers Sa-<br>turns |      |
|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| 1             | 65.°o2                  | o. <sup>T</sup> 94271 | 28."67                                                | 3.35                                                                    |      |
| II            | 307.48                  | 1.37024               |                                                       | 4.30                                                                    |      |
| III           | 131.91                  | 1.88780               |                                                       | 5.28                                                                    | 142  |
| $\mathbf{IV}$ | 173.95                  | 2.73948               | 56.o                                                  | 6.82                                                                    | 142  |
| V             | 93.86                   | 4.51749               | 78. o                                                 | 9.52                                                                    | 36o  |
| VI            | 132.41                  | 15.94530              | 180.0                                                 | 22.08                                                                   | 1046 |
| VII           | 196.84                  | 79.32960              | 522.5                                                 | 64.36                                                                   | 618  |

Man bemerkt daher auch bey ihnen die Beweg ng nach dem dritten Gesetze Keplers.

Nach den Beobachtungen fallen die Ebenen der Bahnen der sechs ersten Satelliten mit der Bahn des Ringes (Vorlesung V) nahe zusammen, während sich die des siebenten merklich davon entfernt, eine Erscheinung, die wahrscheinlich eine Folge der Abplattung Saturns ist, durch wel-

che die Bahnen der sechs ersten Monde, so wie der Ring selbst, beständig in der Ebene seines Äquators erhalten, werden. Die Neigung jener sechs Bahnen gegen die Saturnsbahn ist 27.° 00 und gegen die Ecliptik 28.°37. Die Länge ihrer gemeinschaftlichen außteigenden Knoten aber ist für das Jahr 1800 in der Saturnsbahn 170.º83, und gegen die Ecliptik 166.º84, und beyde nehmen jährlich in Beziehung auf die Äquinoctialpuncte nalie um o.º 0113 zu. Die Bahn des siebenten Satelliten aber ist gegen den Äquator Saturns um 12°, gegen die Saturnsbahn um 23°, und gegen die Ecliptik um 25° geneigt, und die Länge ihres aufsteigenden Knotens mit der Saturnsbahn beträgt 148° und mit der Ecliptik 145°. Diese grossen Neigungen sind die Ursache, warum diese Monde viel seltner versinstert werden, als die Satelliten Jupiters. Die Excentricitäten dieser Bahnen haben uns die Beobachtungen noch nicht kennen gelehrt, ausser bey der sechsten, wo sie 0.049 der halben grossen Axe betragen soll. Die oben nach Schröter angegebenen Durchmesser dieser Monde sind, wegen ihrer Entfernung, nur sehr schwer mit einiger Genauigkeit zu bestimmen; besonders der des ersten, der wahrscheinlich der kleinste der uns bekannten Körper des Sonnensystems, und, so wie der zweyte, bisher nur von Herschel gesehen worden ist. Die grossen Distanzen zwischen den 5. und 6., so wie zwischen den 6. und 7. Satelliten lassen vermuthen, dass daselbst noch mehrere Monde sich um ihren Hauptplaneten bewegen. Bey dem siebenten hat man bemerkt, dass er auf der Ostseite immer heller erscheint, als in der Nähe seiner westlichen Digression, ein Lichtwechsel, der auch bey mehreren anderen Statt zu haben scheint, und aus welchen auch bey diesen Monden die Gleichheit ihren Revolutionen und Rotationen (S. 57) folgen würde.

Noch unbekannter sind uns die sechs Satelliten des Uranus. Nach Herschel, der sie bisher allein mit einiger Sorgfalt verfolgte, hat man

|               | Siderische Um-<br>laufszeiten | Mittlere Entfernungen von<br>dem Mittelpuncte Uranus |       |
|---------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|-------|
| I             | 5. <sup>T</sup> 8926          | 25." <b>5</b>                                        | 13.12 |
| $\mathbf{II}$ | 8.7068                        | 33.1                                                 | 17.01 |
| III           | 10.9611                       | 38.6                                                 | 19.84 |
| IV            | 13.4559                       | 44.2                                                 | 22.75 |
| V             | <b>3</b> 8. 0750              | 88.5                                                 | 45.51 |
| VI            | 107.6944                      | 172.9                                                | 91.01 |

so dass also auch von ihnen das dritte Gesetz Keplers beobachtet wird. Die Bahnen dieser Satelliten stehen alle auf der Uranusbahn nahe senkrecht, und wenn, wie es sehr wahrscheinlich ist, die Ebenen dieser Bahnen mit der Ebene des Äquators des Uranus zusammenfallen, so ist die Schiefe der Ecliptik bey diesem Planeten auch sehr nahe ein rechter Winkel. Diese ganz abnorme Einrichtung des entferntesten unserer Planeten wird allen Unterschied der Klimate der verschiedenen Zonen desselben aufheben, und dafür den Unterschied der Jahreszeiten zu den grösstmöglichen machen. (Vergl. I. S. 44.) Nach dieser Einrichtung werden alle Puncte der Obersläche dieses Planeten, auch die beyden Pole desselben, in dem Laufe ihres langen Jahres, die Sonne wenigstens einmahl in ihrem Zenithe haben. Wenn die Sonne im Äquator steht, so sehen sie die Bewohner des Äquators in ihrem Zenith, und sie theilt, wie bey uns, Tag und Nacht in zwey gleiche Theile. Aber bald nach dieser Epoche werden die nur wenig von dem Äquator entsernten Zonen schon sehr lange Tage oder Nächte haben, und diese Länge des Tages oder der Nacht wird für die Polargegenden des Uranus volle 42 unserer Jahre betragen.

Der Bewohner des Poles wird zur Zeit seines Sommers die Sonne lange beynahe unbeweglich in seinem Zenithe stehen, und darauf nahe eines unserer Jahre sie nur sehr kleine Kreise um sein Zenith beschreiben sehen, während der Bewohner des Äquators die Sonne in der Zeit von 84 unserer Jahre zweymahl senkrecht über sich erblicken, und zweymahl wieder zu seinem Horizont sich herabsenken

sehen wird. Verbindet man damit eine Entfernung dieses Planeten von der Sonne von nahe 400 Millionen Meilen. eine Entfernung, in welcher diesem Planeten die Sonne nur mehr, wie uns die Venus, erscheint, und in welcher die Beleuchtung dieses Gestirns über 360 mahl schwächer ist, als die unseres Tageslichtes, so lässt sich nicht zweifeln, dass die Bewohner dieser äussersten Grenzen unseres Planetensystems von den Geschöpfen unserer Erde sehr verschieden seyn werden.

Saturn ist neben seinen sieben Satelliten noch mit einem doppelten concentrischen kreisförmigen Ringe umgeben, dessen Daseyn zuerst von Huyghens im Jahre 1655 erkannt wurde. Beyde Ringe liegen nahe in der durch den Mittelpunct Saturns gehenden, mit dem Äquator desselben zusammenfallenden Ebene. Ihre Dimensionen sind nach Struves Messungen (Astr. Nachr. Vol. VI) für die mittlere Distanz (9.53877) des Planeten von der Senne oder von der Erde folgende. Von dem äusseren Ringe ist der äussere und innere Halbmesser, vom Mittelpuncte Saturns gemessen, A = 20. o47 und B = 17.644, von dem inneren Ringe aber ist der äussere Halbmesser a=17."237 und der innere b=13.334, und endlich der Aquatorialhalbmesser Saturns selbst r=8. "995. Daraus folgt die Breite des äusseren Ringes A - B = 2.403 und die des inneren a b = 3.903; die Breite der Spalte zwischen den beyden Ringen B - a = 0.408; der Abstand des inneren Randes des inneren Ringes von der Oberfläche Saturns b - r = 4.339, und endlich die Totalbreite beyder Ringe A - b = 6. 713. Multiplicirt man diese Zahlen durch

$$\frac{8580}{9.022} = 951$$

so erhält man jene Dimensionen in geographischen Meilen ausgedrückt.

Nach Bessel (Astr. Jahrb. 1829) ist die unveränderliche Neigung des Ringes gegen die Saturnsbahn 27.°0025, und wenn t das Jahr unserer Zeitrechnung bezeichnet, die Neigung desselben gegen die Ecliptik 28.°367—0.°000105 (t—1800). Die Länge des aufsteigenden Knotens der Ringebene auf der Saturnsbahn ist 170.°6317+0.01159 (t—1800), und auf der Ecliptik 166.°8447+0.01129 (t—1800). Wegen dieser

Neigung des kreisförmigen Ringes gegen die Ecliptik erscheint er, aus der Sonne sowohl, als aus der Erde gesehen, als eine Ellipse. Nennt man a und b die halbe grosse und kleine Axe dieser Ellipse, n und k die Neigung und Knotenlänge ihrer Ebene in Beziehung auf die Ecliptik, und l, p die heliocentrische, so wie  $\lambda$ ,  $\pi$  die geocentrische Länge und Distanz Saturns von dem Pole der Ecliptik, so hat man für die aus der Sonne gesehene Gestalt des Ringes

$$\frac{b}{a} = \sin n \sin p \sin (k-1) + \cos n \cos p,$$

wo  $\frac{b}{a}$  negativ ist, wenn die Nordseite des Ringes von der Sonne beleuchtet wird, und umgekehrt. Ist b = o; so ist, Sin (l-k) = Cotg n Cotg p, oder der Ring verschwindet, erscheint nur als eine gerade Linie, wenn seine erweiterte Ebene durch die Sonne geht.

Eben so hat man für die von der Erde gesehene Gestalt des Ringes

$$\frac{b}{a} = \sin n \sin \pi \sin (k - \lambda) + \cos n \cos \pi,$$

wo a negativ ist, wenn die Nordseite des Ringes gegen die Erde gekehrt ist. Für b=0 ist Sin(λ-k)=Cotg n Cotg π, oder der Ring verschwindet uns, wenn die erweiterte Ebene desselben durch den Mittelpunct der Erde geht. Endlich ist der Ring für die Erde auch dann noch unsichtbar, wenn der Werth von b der ersten Gleichung mit dem der zweyten Gleichung entgegengesetzte Zeichen hat, weil dann die von der Sonne beleuchtete Seite des Ringes von der Erde abgekehrt ist. Beträgt der Bogen (k-λ) einen oder drey rechte Winkel, so ist

$$\frac{b}{a} = \cos(n - \pi),$$

woraus man daher, wenn man zu dieser Zeit a und b gemessen hat, die Neigung n des Ringes gegen die Ecliptik erhält. Die Länge k des aufsteigenden Knotens der Ringebene in der Ecliptik erhält man, wenn man die Länge  $\lambda$  und Poldistanz  $\pi$  Saturns zu der Zeit beobachtet, wo die Ringebene durch die Erde geht, weil dann, nach dem Vorhergehenden,

 $\sin(\lambda - k) = \text{Cotg n Cotg } \pi$  und n bereits bekannt ist. Nach Struve's neuesten Messungen ist die Neigung der Ringebene gegen die Ecliptik für das Jahr 1826 gleich 28.°098, unter der Voraussetzung, dass die Dicke des Ringes als verschwindend angesehen wird. Nach Schröters Beobachtungen soll diese Dicke in der mittleren Entfernung Saturns 0.°125 seyn. Setzt man in der letzten Gleichung n = 28.°367, a = 20."107 und  $\pi = 90^{\circ}$ , so ist b = a Sin n = 9."55 der grösste Werth, den die kleine Axe des äussersten elliptischen Umfanges des Ringes erreichen kann.

Die Kraft, welche diese Ringe um ihren Planeten frey schwebend erhält, kann nicht in dem einfachen Zusammenhange ihrer Theile, sondern muss in den allgemeinen Gesetzen des Gleichgewichtes gesucht werden. Um dieses Gleichgewicht möglich zu machen, müssen die Ringe eine Rotation haben, damit die Schwere derselben durch ihre Schwungkraft aufgehoben werde. Aus den Beobachtungen einiger vorzüglich glänzender Puncte, wahrscheinlich Berge, auf der Fläche dieser Ringe fand Herschel eine Rotation derselben von 0.44 Tagen von West gegen Ost, in welcher Zeit sich auch Saturn selbst um seine Axe dreht. Diese Berge und Unebenheiten des Ringes scheinen selbst zur Erhaltung des Gleichgewichtes desselben nothwendig zu seyn, da bey einer vollkommenen Gleichförmigkeit aller seiner Theile schon die geringste äussere Einwirkung, z. B. die eines Satelliten, hinreichen würde, die Lage des Ringes zu stören und ihn auf den Planeten zu stürzen. Man bemerkt diese Berge besonders zu der Zeit, wo der Ring nur als eine gerade Linie erscheint. Die Höhe derselben soll nach Schröter 200 und mehr geographische Meilen betragen, und denselben oft an der anderen Seite des Ringes ein anderer, eben so hoher entgegenstehen, so dass diese Berge gleichsam durch den Ring durchzugehen scheinen. Dass endlich Saturn und seine Ringe dunkle Körper sind, die ihr Licht nur von der Sonne erhalten, folgt schon daraus, dass man auf der Obersläche des Planeten den Schatten des vorderen Bogens des Ringes, so wie auch auf dem von uns abgekehrten Theile des Ringes den Schatten des Planeten deutlich sieht, wenn

die Lage desselben gegen unser Auge die zu diesen Erscheinungen nöthige Schiefe hat.

Die Bewohner des ersten Satelliten sehen den Durchmesser Saturns unter dem Winkel von 25, und den des Ringes sogar unter dem Winkel von 55 Graden. Da der Ring in der Ebene des Äquators des Planeten liegt, so kann er von den Tropenländern Saturns nicht gesehen werden, weil er diesen nur die innere, von der Sonne nie beleuchtete Kante zuwendet, mit seiner Dicke eine breite Zone des Himmels bedeckt, und zugleich die in der Ebene dieses Ringes sich bewegenden Satelliten ganz unsichtbar macht. Eben so wenig kann der Ring den Bewohnern der beyden Polargegenden sichtbar seyn, da er immer unter ihrem Horizont liegt. Erst in der Entfernung von 35 Graden von den Polen wird er in seiner ganzen Breite, unter einem Winkel von 13 Graden, und zwar in der Nähe des Horizontes sichtbar, Nicht minder nachtheilig, als die Sichtbarkeit, scheint seine Beleuchtung zu seyn. Zur Zeit der Äquinoctien, alle 15 unseser Jahre, beleuchtet die Sonne nur die äussere, von Saturn abgekehrte Kante des Ringes. Zu allen andern Zeiten aber ist er nur auf jener Seite des Aquators beleuchtet, auf welcher zugleich die Sonne steht, während er der Hemisphäre, die eben Winter hat, unsichtbar ist, und ihnen einen grossen Theil des gestirnten Himmels bedeckt, so dass dort ganze grosse Zonen Jahre lang dauernde totale Finsternisse haben. Selbst diese Beleuchtung der Sommerhemisphäre hat nur bey Tage Statt, weil in der darauf folgenden Nacht der vorhin beleuchtete Theil des Ringes in den Schatten tritt, welchen die Nachtseite Saturns hinter sich wirft. Diese Umstände, verbunden mit den fünfzehnjährigen Wintern und den eben so langen Nächten, mit den weit verbreiteten und so lange dauernden Finsternissen, und mit der hundertmahl schwächeren Beleuchtung der kleinen Sonne setzen ohne Zweifel Bewohner dieser Körper voraus, die von denen unserer Erde sehr verschieden seyn werden.

## Vorlesung VI.

#### Kometen.

Die Kometen unterscheiden sich von den Planeten durch ihre meistens schwach begrenzte, nebliche, gewöhnlich in einen Schweif auslaufende Gestalt, und durch die grosse Excentricität ihrer Bahnen, die alle Neigungen gegen die Ecliptik von o bis 180° annehmen. Sie enthalten oft einen Kern, dessen Grösse wegen seines schlecht begrenzten Randes sich nur schwer durch Messungen bestimmen lässt, und der gewöhnlich von einer concentrischen, oft mehrere tausend Meilen im Halbmesser betragenden Dunsthülle umgeben ist. Bey den meisten erscheint diese Hülle in der Form eines auf die der Sonne entgegengesetzte Seite ausgedehnten Schweifes, oder eines Trichters, wodurch diese Körper öfter, wie der Komet von 1811, die Ansicht darbiethen, welche ein Licht in dem Brennpuncte einer parabolischen Glasglocke gewähren würde. Diese Schweife haben oft eine Länge von mehreren Millionen Meilen, und scheinen. selbst in der Nähe des Kerns, gewöhnlich aus einem so zarten Stoffe gewebt, dass man noch die kleinsten Sterne mit ungetrübtem Lichte durch sie schimmern sieht, obschon diese Dünste, wie die Beobachtungen zeigen, nicht bloss von der Sonne beleuchtet sind, sondern auch ein eigenes schwaches Licht zu haben scheinen.

Die Anzahl dieser Himmelskörper ist sehr gross, und beträgt wahrscheinlich mehrere Millionen. Wir kennen von ihnen nur wenige, weil sie in den früheren Jahrhunderten nicht eifrig beobachtet wurden, weil viele der Erde nicht nahe kommen, und andere nur in trüben Nächten oder bey Tage nahe genug über unserm Horizonte stehen.

Die Alten hegten über ihren Ursprung und ihre Bestimmung ganz grundlose Meinungen. Seneca (Quaest. Natur. Lib. VII.) hatte über sie sehr richtige Ideen, die aber, da sie auf keine Rechnung gegründet waren, ohne Folge blieben. Kepler und Tycho erkannten sie als Himmelskörper, die sich, so wie die Planeten, um die Sonne bewegen, aber ihre Bahnen wurden von dem ersten geradlinig, und von dem andern kreisförmig vorausgesetzt. Ne wton war es vorbehalten, sie in Ellipsen, in deren einem Brennpuncte die Sonne ist, um diesen Centralkörper unsers Systems sich bewegen zu lassen, und die Theorie ihrer Bewegung, so wie die Methode anzugeben, ihre Bahnen aus den Beobachtungen zu bestimmen. Nach diesem Verfahren berechnete Halley, sein Zeitgenosse, zuerst den grossen Kometen von dem Jahre 1682, und erkannte dadurch nicht nur die Identität dieses Kometen mit jenen, welche vorher in den Jahren 1682, 1607, 1531 und 1456 erschienen waren, sondern sagte auch dessen Wiedererscheinung für das Ende des Jahres 1758 oder für den Anfang des Jahres 1750 voraus, eine Bestimmung, die nahe genug eintraf.

Ausser diesen Kometen wurden zwar noch viele andere gesehen, und selbst über 140 berechnet, aber da sie uns meistens nur in sehr kleinen Stücken ihrer Bahnen sichtbar waren, so ist es schwer und selbst unmöglich, ihre Umlaufszeiten, die meistens sehr gross sind, auch nur mit einiger Genauigkeit anzugeben. Diese Bestimmung der Umlaufszeit eines Kometen erhält man erst bey der zweyten Erscheinung desselben, und wir kennen hisher nur vier Kometen, die wir bey ihrer Wiederkunft als bereits früher anwesende Gäste mit Gewissheit anzugeben im Stande sind. Der erste ist der bereits oben erwähnte, schon fünsmahl beobachtete Komet Halley's. Clairaut, der einer der ersten das berühmte Problem der drey Körper auflöste, wandte seine Theorie auf die Störungen an, welche dieser Komet von Jupiter und Saturn erleidet, und bestimmte seinen nächsten Durchgang durch das Perihelium auf den Anfang Aprils 1759, nur drey Wochen von der Wahrheit entfernt, da er, nach den Beob-

achtungen, am 12. März 1750 durch seine Sonnennähe ging. Nach Damois eau's neuesten Berechnungen wird er am 16. November 1835 wieder der Sonne am nächsten stehen. - Der zweyte wurde am 6. März 1815 von Olbers entdeckt, und von Bessel seine Umlaufszeit zu 74.049 Jahren, und sein nächster Durchgang durch das Perihelium auf den 9. Februar 1887 bestimmt. Keiner von diesen beyden Kometen kann den grössern Planeten unsers Systems so nahe kommen, um eine grosse Änderung ihrer Elemente besorgen zu lassen, doch ist's auffallend, dass unter den früher beobachteten keiner gefunden wird, der mit dem von Olbers entdeckten identische Elemente hätte. - Der dritte wurde am 26. November 1818 von Pons entdeckt, und von Encke zuerst als ein Komet von einer sehr kurzen Umlaufszeit von 3.515 Jahren erkannt. Er wurde bereits siebenmahl beobachtet, indem er diesen Beobachtungen zu Folge in den Jahren

1786 den 30. Januar 1795 - 21. December

1805 - 21. November

1819 - 27. Januar

1822 - 23. May

1825 - 16. September

1828 - 10. Januar

durch seine Sonnennähe ging. Da die halbe Axe seiner Bahn 2.223 und die Excentricität desselben 0.845 beträgt, so kommt er in seiner Sonnennähe bis innerhalb der Bahn Merkurs und in seiner Sonnenferne zwischen die vier neuen Planeten und die Jupitersbahn. Da die Länge der Sonnenferne 337 Grade beträgt, so wird er für die Bewohner Europa's nur dann sichtbar, wenn die Zeit seiner Sonnennähe zwischen den October und Februar fällt. Nach dieser Grösse und Lage der Bahn wird auch dieser Komet keinem der grössern Planeten zu nahe kommen, den Merkur ausgenommen, dem er sich bis 0.02 Halbmesser der Erdbahn nähern kann, daher er künstig zur Bestimmung der Merkursmasse wesentlich beytragen kann, so wie er, da er so oft zu uns zurückkehrt, über das Wesen und den inneren Bau dieser räthselhaften Himmelskörper Ausschlüsse geben wird. Seine

Elemente scheinen regelmässigen, mit der Zeit fortgehenden Änderungen unterworfen zu seyn, und Encke glaubt die Ursache dieser Änderungen in einem Widerstande des Äthers zu finden. Ein solcher Widerstand würde nach der Theorie die grosse Axe und die Excentricität der Bahn vermindern, während Neigung und Knoten ungeändert bleiben, was in der That bey diesem Kometen nahe Statt zu haben scheint. - Der vierte endlich ist am 27. Februar 1826 von Biela entdeckt, und als ein Komet von nahe 6.74 Jahren Umlaufszeit zuerst erkannt worden. Man hat ihn bereits früher zweymahl beobachtet, im Jahre 1805, wo er am 31. December, und im Jahre 1772, wo er am 8. Februar durch seine Sonnennähe ging. Ausser seiner kurzen Revolution ist er uns besonders dadurch merkwürdig, dass er der Bahn der Erde näher kommen kann, als irgend ein anderer Komet, etwa der von 1680 ausgenommen, so dass ein Durchgang der Erde durch seinen sehr beträchtlichen Dunstkreis selbst in der Nähe seines Kerns in der Folge möglich ist.

Die Elemente dieser vier Kometen enthält folgende Tafel.

| 88                       |                                         |               |                  |          |                                      | -                     |                                                          |            |
|--------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------------|----------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| Richtung der<br>Bewegung | Umlauszeit in<br>julianischen<br>Jahren | Excentricität | Halbe grosse Axe | Neigung  | Länge des aufstei-<br>genden Knotens | Länge des<br>Perihels | Durchgang durch<br>die Sonnennähe<br>mittlere Zeit Paris |            |
| Retrogr.                 | 76                                      | 0.96754       | 18.01120         | 17.62000 | 55.85659                             | 303.16694             | 1759<br>März 12°.58976                                   | Halley     |
| Dir.                     | 74                                      | 0.93122       | 17.63596         | 44.49861 | 85.47611                             | 149.03222             | 1815<br>April 25°.99867                                  | Olbers     |
| Dir.                     | 3.292 Jahre<br>1202.5 Tage              | 0.84909       | 2.21510          | 13.64500 | 554.72694                            | £57.0g8o5             | 1819<br>Jänner 27°.25213                                 | Pons-Encke |
| Dir.                     | 6.74 Jahre<br>2461 Tage                 | 0.74154       | 3.56732          | 13.21028 | 248.69972                            | 107.92528             | 1826<br>März 18°.22210                                   | Biela      |

Die Störungen, welche die Kometen leiden, wenn sie andern grossen Himmelskörpern näher kommen, können auch die Elemente ihrer Bahnen so beträchtlich ändern. dass die Wiedererkennung derselben oft sehr erschwert wird. So variirt die Umlaufszeit des Halley'schen Kometen vorzüglich wegen der Einwirkung Jupiters von 75 bis 77 Jahren. Noch bedeutender erscheinen diese Störungen in dem Kometen, der den 13. August 1770 durch sein Perihelium ging. Lexell bestimmte seine Umlaufszeit auf 5; Jahre, und Burkhardt's umständliche Berechnungen bestätigten dieses Resultat. Dabey blieb es unerklärbar, warum man diesen Kometen früher nicht gesehen, und auch später vergebens erwartet hatte. Endlich fand Laplace, dass im Jahre 1767, wo er dem Jupiter sehr nahe vorbeyging, seine wahrscheinlich sehr excentrische Bahn in die von 51 Jahren Umlaufszeit geändert wurde, in welcher er auch im Jahre 1776 uns wieder sichtbar geworden wäre, wenn er nicht am Tage über dem Horizont gestanden hätte, dass er aber auch, als er im Jahre 1779 dem Jupiter zum zweyten Mahle sehr nahe kam, seine Bahn wieder in eine sehr excentrische Ellipse änderte, die ihn in einer zu grossen Entfernung von der Erde erhält, um von ihr gesehen zu werden. Von allen bisher beobachteten Kometen kam dieser der Erde am nächsten, und die letzte würde ohne Zweifel die Folgen dieser Annäherung empfunden haben, wenn die Masse der Kometen nicht so äusserst gering wäre. Wären die Massen beyder Körper gleich gross gewesen, so würde durch die Wirkung dieses Kometen das Sideraljahr der Erde um 2.79 Stunden grösser geworden seyn. Allein die Berechnungen unserer Beobachtungen zeigen, dass das Jahr seit 1770 sich gewiss nicht um 3 Secunden geändert hat, und dass daher die Masse dieses Kometen noch nicht ton der Erdmasse beträgt. Und wenn man bedenkt, dass dieser Komet in den Jahren 1767 und 1779 durch das System des Jupiterssatelliten gegangen ist, ohne in demselben irgend eine merkbare Störung zu veranlassen, so muss seine Masse noch viel geringer seyn.

Es ist möglich, dass sich auch mehrere Kometen in hyperbolischen Bahnen bewegen. Ein solcher scheint der zu seyn, der den 19. April 1771 durch die Sonnennähe ging. Burkhardt und Encke fanden übereinstimmend die Excentricität seiner Bahn gleich 1.0094, und den kleinsten Abstand von der Sonne 0.9034. Da solche Kometen nur einmahl in unsere Nähe herabsteigen, um dann vielleicht viele fremde Sonnensysteme zu durchwandern, so werden wir sie nur selten beobachten können. Nimmt man an. dass die Körper unseres Sonnensystems in ihrem Perihelium entstanden sind, und dass die Richtung ihrer anfänglichen Geschwindigkeit ein der ersten Secunde senkrecht auf die grosse Axe war, so ist die Bahn

eine Ellipse, wenn  $c < \sqrt{\frac{2 \mu}{q}}$ , eine Hyperbel, wenn  $c > \sqrt{\frac{2 \mu}{q}}$ , eine Parabel, wenn  $c = \sqrt{\frac{2 \mu}{q}}$ , und eiu Kreis, wenn  $c = \sqrt{\frac{\mu}{q}}$  ist,

wo q die Entfernung des Periheliums von der Sonne oder die kürzeste Distanz in Theilen des Halbmessers der Erdbahn und  $\log \sqrt{\mu} = 0.6132088$  ist. Man sieht daraus, dass für den Kreis und die Parabel die Geschwindigkeit c nur einen einzigen bestimmten Werth haben kann, während der Ellipse und der Hyperbel unendlich viele Werthe genügen, und dass daher die beyden letzten Bahnen ebenfalls unendlich wahrscheinlicher sind, als die beyden ersten, so wie endlich die elliptische Bahn selbst wieder wahrscheinlicher ist, als die hyperbolische, weil zu jener eine kleinere Geschwindigkeit hinreicht. — Nennt man a die halbe grosse Axe der Bahn in Theilen des Halbmessers der Erdbahn, und ae ihre Excentricität, so ist, wenn diese beyden Grössen bekannt sind, die Geschwindigkeit des Planeten oder Kometen im Perihelium

$$v = \sqrt{\frac{\mu (1+e)}{a (1-e)}},$$

und die Geschwindigkeit im Aphelium

$$v'=\sqrt{\frac{\mu\left(1-e\right)}{a\left(1+e\right)}}.$$

Für die Erde z. B. ist a=1 und e=0.01678, also v=4.17, oder die Erde legt in ihrem Perihelium in einer Secunde den Raum von 4.17 geographischen Meilen zurück. Auch ist q=a(1-e)=0.98322,

also 
$$\sqrt{\frac{\mu}{q}} = 4.139$$
,  
und  $\sqrt{\frac{2 \mu}{q}} = 5.853$ 

geographische Meilen. Wäre also die Erde in ihrer Sonnennähe entstanden, so würde sie mit der anfänglichen Geschwindigkeit von 5 853 Meilen in einer Secunde eine Parabel, und mit der Geschwindigkeit von 4.139 Meilen einen Kreis um die Sonne beschrieben haben. Eine grössere Geschwindigkeit als 5.853 würde eine Hyperbel, eine kleinere als 5.853 eine Ellipse, und eine kleinere als 4.139 wieder Ellipsen gegeben haben, deren Anfangspunct aber die Sonnenferne der Erde gewesen wäre.

Um dasselbe auf den grossen Kometen von 1680 anzuwenden, so hat man für ihn nach Encke's Bestimmungen a = 426.7736 und e = 0.99998542, woraus man für die Umlaufszeit desselben 8816-65 julianische Jahre erhält. Daraus folgt die Geschwindigkeit des Kometen im Perihelium v=73.58, und im Aphelium v'= 0 00054 Meilen, also auch die heliocentrische Winkelbewegung während einer Secunde im Perihelium 118."32 und im Aphelium o."0000000063, oder der Komet legt, aus dem Mittelpuncte der Sonne gesehen, während einer Stunde im Perihelium den Winkel von 118.32 Graden zurück, während er im Aphelium 1840 Tage braucht, um den Winkel von einer Raumsecunde zurückzulegen. Da ferner a(1-e)=128260 Meilen, so ist, wenn man den Halbmesser der Sonne 93900 Meilen annimmt, die Entfernung des Kometen von der Obersläche der Sonne im Perihelium 34360 Meilen, und im Aphelium über 17590 Millionen Meilen, und die Bewohner des Kometen, wenn er deren hat, sehen den Durchmesser der Sonne im Perihelium unter dem Winkel von 94°.1 und im Aphelium unter dem Winkel von o.º00061, oder von 2.2 Secunden. Da dieser Komet in seinem Perihelium dem Mittelpuncte der Sonne 20 665 838 = 161 mahl näher war, als die Erde, so war die Hitze, welcher er damahls ausgesetzt war, 25921mahl grösser, als die, welche die Sonne der Erde mittheilt, wenn anders diese Hitze der Sonne der Intensität ihrer Strahlen proportionirt ist. Diese ungemein hohe Temperatur, welche die meisten Gegenstände unserer Erde schnell in Dampfe verwandeln würde, ist wahrscheinlich die Ursache der Nebel, von welchen diese Körper umgeben sind, indem diese Hitze in der Sonnennähe Theile der Kometen auflöst, welche später durch die grosse Kälte in der Sonnenferne wieder verdichtet, und auf ein viel kleineres Volum zurückgebracht werden. Wahrscheinlich dient diese Zusammenziehung und Erweiterung der Kometenmasse auch als Schutz gegen die Extreme der Temperatur, denen diese Körper ausgesetzt sind. Die Richtung dieser Schweife, die immer auf die der Sonne entgegengesetzte Seite sich erstrecken, und die mit der Annäherung des Kometen zur Sonue wachsen, scheint eine Impulsion der Sonnenstrahlen oder eine abstossende Krast der Sonne auf die verdünnte Masse des Kometen zu beweisen, durch die man aber die Erscheinung des im Anfange des Jahres 1823 beobachteten Kometen nicht erklären kann, der einen doppelten Schweif hatte, von welchen der kleinere zur Sonne gerichtet war, während der grössere ihr beynahe gegenüber stand. Mehrere von diesen Körpern erreichen eine bedeutende scheinbare Grösse, Der im Jahre 44 vor unserer Zeichrechnung bey Cäsars Tode erschien, soll ein so helles Licht verbreitet haben, dass er selbst am Mittage noch deutlich gesehen werden konnte. Die Kometen von 1577 und 1664 hatten, nach Tycho und Hevel, über zwanzig Grade lange, helle Schweise, und der Halley'sche Komet hatte bey seiner Erscheinung im Jahre 1456 einen sechzig Grade, und der von Kepler und Longom on tan beobachtete Komet des Jahres 1618 einen über hundert Grade langen Schweif, der sich facherartig ausbreitete, und mehr als die Halfte des uns sichtbaren Himmels bedeckte. Auch der bereits erwähnte Komet von 1680 war so gross, dass er, obschon sein Kern bald nach der Sonne unterging, doch die ganze Nacht durch einen Theil seines

über 70 Grade langen und sehr breiten Schweises über dem Horizont zeigte. Solche Erscheinungen konnten zur Zeit der Finsterniss und des Aberglaubens nur als Vorbothen des Unglücks betrachtet werden. Der Halley'sche Komet verbreitete im Jahre 1456 einen allgemeinen Schrecken über das durch die Fortschritte der Türken und durch eine verheerende Pest geängstigte Europa, und er wurde der Gegenstand öffentlicher kirchlicher Beschwörungen, während er zwey Jahrhunderte später nur der Gegenstand unserer Bewunderung der ewigen Gesetze der Natur und der stillen Berechnung der Astronomen seyn konnte.

Die äusserst geringe und lockere Masse, welche die Kometen haben, scheint, selbst bey einer grösseren Annäherung derselben zur Erde, noch keine gegründete Besorgniss zu verursachen. Der oben erwähnte Komet von 1770 nahm seinen Weg mitten durch das Satellitensystem Jupiters, ohne auch die leiseste Spur einer Störung dieser vier kleinen Monde zurückzulassen. Er war auch am 1. Julius desselben Jahres nur sechsmahl weiter als der Mond von unserer Erde entsernt, und würde, wenn seine Masse gleich der der Erde gewesen wäre, die Länge unseres Jahres um nahe drey Stunden vergrössert haben. Wir sind aber gewiss, dass die Länge des siderischen Jahres der Erde sich seit den ältesten Beobachtungen nicht um drey Secunden geändert hat.

Wenn aber eine blosse Annäherung dieser Körper und vielleicht selbst ein Durchgang der Erde durch ihre schwachen Nebelhüllen ohne merkbaren Einfluss auf uns seyn mögen, so könnte im Gegentheile ein unmittelbares Zusammenstossen wenigstens derjenigen Kometen, die einen festern Kern haben, mit der Erde für die letzte allerdings sehr wichtige Folgen haben, besonders wenn sich beyde Körper mit entgegengesetzter Geschwindigkeit und in einer auf ihre Oberflächen senkrechten Richtung bewegen. Ein solcher Zusammenstoss könnte die Lage der Erdaxe verrücken, die Länge unseres Tages und Jahres ändern, den Ocean aus seinen Gestaden treiben, und mit seinen Fluthen die höchsten Gebirge bedecken, unsere Polargegenden zu den neuen Tropenländern machen. Ein grosser Theil der die Oberfläche

der Erde bewohnenden Geschöpfe würde in diesen Veränderungen seinen Untergang finden, und ganze Geschlechter derselben völlig erlöschen. Die Menschen, welche dem allgemeinen Verderben entrinnen, würden in den bedauerungswürdigsten Zustand versetzt, in ihre ursprüngliche Wildheit zurückkehren, und bey der Vertilgung aller Denkmähler des Kunstfleisses ihrer Vorfahren, alle Empfänglichkeit und selbst das Andenken an Kiinste und Wissenschaften verlieren, und Jahrhunderte durch nur mit der Erhaltung ihrer Existenz beschäftiget bleiben, und ihre späten Nachkommen würden staunend die wenigen zerstreuten Überreste einer früheren Cultur bewundern, von welcher ihre Geschichte nur dunkle Sagen überliefert, und sie würden sich nicht erklären können, wie die Gipfel ihrer Gebirge unverkennbare Spuren des sie in der Vorzeit bedeckenden Oceans tragen, und wie die Pflanzen und Thiere des neuen Südens in den Eisseldern des Nordens, wo sie ihre Reste und Eindrücke zurückgelassen haben, leben und wohnen konnten. So höchst unwahrscheinlich diese Ereignisse allerdings während der kurzen Dauer eines Menschenlebens sind, so können sie doch in der Auseinanderfolge vieler Jahrhunderte endlich eintreffen, und sind auch vielleicht schon in der Vorzeit eingetroffen, wie selbst das noch jugendliche Alter unserer Menschengeschichte zu beweisen scheint, die mit ihren verlässlichen Angaben nicht über fünftausend Jahre zurückgehen kann. Wie es aber auch mit diesen Veränderungen aussehen mag, uns muss es genügen, zu wissen, dass sie auch in mehreren Tausenden von Jahren höchst unwahrscheinlich sind, und dass es unnütz und selbst thöricht ist, vor einem Ereignisse zu zittern, welches wir nicht voraussehen, und, wenn es eintritt, nicht abwenden können.

# Vorlesung VII.

Störungen der Planeten.

Wir haben oben gesehen, dass die Planeten und Kometen sich in Ellipsen bewegen, in deren einem Brennpuncte die Sonne ist, und zwar so, dass die Räume, welche ihre Radien zurücklegen, den Zeiten proportional sind, und dass endlich die Quadrate der Umlaufszeiten dieser Körper um die Sonne sich wie die Würfel der halben grossen Axen ihrer Bahnen verhalten. Diese drey von Kepler entdeckten Gesetze hat Newton ein Jahrhundert später durch die Kraft seiner Analyse aus dem einzigen und allgemeinen Gesetze der Schwere, von welchem jene drey blosse Folgen sind, abgeleitet, indem er zeigte, dass sich alle Körper des Himmels im geraden Verhältnisse ihrer Massen, und verkehrt, wie die Quadrate ihrer Entfernungen anziehen.

Diese gegenseitige Anziehung der Planeten unter einander ist die Ursache, dass sie sich nicht unveränderlich und immer in derselben Bahn um die Sonne bewegen. Da aber, nach Seite 7, die Masse aller Planeten gegen die der Sonne nur sehr klein ist, so werden auch diese, durch die Attractionen der Planeten entstehenden Störungen ihrer Bewegung um die Sonne im Allgemeinen nur gering seyn können, um so mehr, da diese Planeten selbst durch so grosse Entfernungen von einander getrennt sind, dass man sie in ihrer Berechnung trennen, und die Störung eines jeden derselben auf den andern einzeln und isolirt betrachten kann. In dieser Betrachtung besteht das Problem der

drey Körper, in welchem man die Störungen sucht, welche ein um die Sonne in einer Ellipse sich bewegender Planet von irgend einem der andern Planeten erleidet. Allein auch nach dieser grossen Vereinfachung ist jenes Problem noch immer viel zu schwer, als dass wir durch unsere Analyse eine directe Auflösung desselben hoffen könnten. Denn sobald auch nur drey Körper nach dem oben erwähnten Gesetze der allgemeinen Schwere auf einander wirken, so sind die Bahnen eines jeden derselben nicht mehr Ellipsen, sondern sehr verwickelte krumme Linien, und alle drey bilden um einander eine so künstlich verschlungene Bewegung, dass ihre vollkommene Entwicklung für unsere Kräfte unmöglich ist.

Jene beyden erwähnten vortheilhaften Umstände würden daher nicht hinreichen, wenn nicht noch andere Einrichtungen unsers Planetensystems zu Hülfe kämen, die Auflösung dieser Aufgabe zu erleichtern. Diess sind besonders die Excentricitäten der elliptischen Bahnen, und die Neigungen ihrer Ebenen gegen einander, die bey allen Planeten (S. 6 u. 7) sehr klein sind, und, zwar nicht eine vollständige directe, aber doch eine genäherte Auflösung der Aufgabe möglich machen. Man kann nämlich die gesuchten Störungen durch sogenannte unendliche Reihen ausdrücken, die nach den Potenzen dieser Excentricitäten und Neigungen fortgehen, und da diese Reihen sehr convergiren, nur die ersten Glieder derselben betrachten. Die blosse Annäherung an die Wahrheit also ist es, mit der wir uns auch hier, wie bey den meisten unserer Untersuchungen, begnügen müssen. Aber diese Näherungen haben, da sie Resultate der Rechnung sind, eine Sicherheit, deren sich sonst nur wenige, vielleicht keine unserer menschlichen Kenntnisse rühmen können. Das allgemeine Gesetz der Schwere hat vor allen andern Entdeckungen den unschätzbaren Vorzug, dass es der Rechnung unterworfen werden kann; dass jede aus demselben fliessende Erkenntniss nicht eher zu dem grossen Vorrathe von unbestreitbaren Wahrheiten gelegt, und der Nachwelt als ein sicheres Erbe hinterlassen werden darf, bis es auf dem untrüglichen Probiersteine der Rechentasel abger:eben und bewährt gefunden ist; und dass endlich der

innere Werth jeder neuen Entdeckung durch unmittelbare Beobachtungen von allen Seiten geprüft, bestätiget und über allen Zweifel erhoben werden kann. So hat man aus diesem Naturgesetze mit Hülfe der Analysis alle Erscheinungen des Himmels bis in ihre kleinsten Eigenthümlichkeiten herab vollkommen erklärt, und es gibt keine einzige von den bisher durch Beobachtungen erkannten Ungleichheiten, welche nicht als eine unmittelbare Folge dieses allgemeinen Gesetzes mit einer in der That bewunderungswürdigen Genauigkeit dargestellt werden könnte. Ja die blosse theoretische Entwicklung dieses Gesetzes ist sogar schon den Beobachtungen selbst vorangeeilt, und hat uns eine grosse Anzahl von Erscheinungen kennen gelehrt, die entweder wegen ihrer geringen Grösse oder wegen ihrer Verwicklung mit anderen uns vielleicht noch viele Jahrhunderte, vielleicht immer verborgen geblieben wären.

Wenn die Störungen, welche ein Planet von dem anderen leidet, sich immer anhäusen, so würde diess mit der Zeit eine gänzliche Änderung, ja vielleicht eine völlige Zerstörung des Systems zur Folge haben. Da aber die Verrückung eines Planeten in seiner Bahu, die von der Einwirkung eines anderen Planeten kömmt, von dem Orte der beyden Planeten in ihren Bahnen oder von ihren gegenseitigen Stellungen abhängt, und diese Stellungen periodisch wiederkehren, so werden auch jene Störungen selbst in gewisse Perioden eingeschlossen seyn. Die Analysis zeigt, dass diese Störungen des Ortes eines Planeten in seiner Bahn durch die Sinus und Cosinus der Elongationen und der Anomalien beyder Planeten, also durch in bestimmten Perioden wiederkehrende Functionen ausgedrückt werden, daher auch diese Störungen period ische genannt werden.

Allein diese Ungleichheiten, welche bloss von den Configurationen der Planeten unter sich abhängen, und sich nur auf den Ort des Planeten in seiner Bahn beziehen, werden endlich auch auf diese Bahnen selbst, auf die Gestalt, Grösse und Lage derselben einen Einfluss äussern, und es ist klar, dass diese Änderungen der Excentricität, der Neigung, der Länge des Knotens und des Periheliums viel langsamer, als jene, vor sich gehen, und dass ihre Wir-

II.

kungen erst nach mehreren Jahrhunderten sichtbar seyn werden. Aus dieser Ursache hat man diese zweyte Gattung von Ungleichheiten säculäre Störungen genaunt, zum Unterschiede von den periodischen, obschon jene, die Änderung der Lage des Periheliums ausgenommen, ebenfalls in Perioden, aber in sehr lange und mehrere Jahrtausende umfassende Perioden eingeschlossen sind.

Die wichtigste dieser säculären Störungen würde ohne Zweifel die der mittleren Bewegung seyn. Denn wenn die Umlaufszeit, oder, was dasselbe ist, die grosse Axe der elliptischen Bahn sich ändert, so muss diese Änderung, ihrer Natur nach, immer in derselben Richtung forigehen, und die Folge einer solchen progressiven Ab - oder Zunahme der grossen Axe würde seyn, dass der Planet sich entweder der Sonne immer mehr nähert, und endlich auf sie stürzt, oder dass er sich immer mehr von ihr entfernt, das Gebieth ihrer Attraction verlässt, und endlich, aus unserem Planetensystem verschwindend, seine Bahn um andere Sonnen beschreibt. Da sonach jede Veränderung der grossen Axe mit der Erhaltung des Systems im Widerspruche steht, so unterwarf Laplace diesen Gegenstand seiner besondern Untersuchung, und fand, dass die mittlern Distanzen der Planeten von der Sonne, also auch die Umlaufszeiten derselben immer constant sind, wenn man die vierten Potenzen der Excentricitäten und der Neigungen, und die Quadrate der störenden Massen vernachlässiget. Lagrange und Poisson zeigten später, dass jene Beständigkeit auch ohne diese Vernachlässigung Statt hat.

Desto auffatlender musste es daher seyn, an den beyden grössten Planeten unsers Sonnensystems, an Jupiter und Saturn, eine solche Veränderung der mittlern Bewegung zu erblicken. Wenn man die neuesten Beobachtungen dieser Planeten mit denjenigen vergleicht, welche zur Zeit der Griechen, und welche zur Zeit der Wiedererweckung der Astronomie in Europa gemacht worden sind, so findet man, dass die mittlere Bewegung Jupiters immer geschwinder, und die des Saturns immer langsamer wird. Die Ursache dieser Erscheinung wurde lange vergebens gesucht, bis sie endlich von Laplace entdeckt wurde. — Die Analyse der

planetarischen Störungen zeigte ihm, dass, wenn man nur die Ungleichheiten von sehr grossen Perioden betrachtet, die Summe der Masse jedes Planeten, dividirt durch die grosse Axe seiner Bahn, immer sehr nahe eine constante Grösse ist. Bezeichnet daher m die Masse und t die Umlaufszeit Jupiters, und sind m', t' dieselben Grössen für Saturn, so hat man für diese beyden grössten Planeten unsers Systems sehr nahe

$$\frac{m}{t^{\frac{2}{3}}} + \frac{m'}{t'^{\frac{2}{3}}} = \operatorname{Const},$$

woraus folgt, dass, wenn die mittlere Bewegung Jupiters grösser wird, die des Saturns kleiner werden muss und umgekehrt. Nimmt man mit Halley die Änderung von t' in einem Jahrhundert gleich — 83", und substituirt man in der letzten Gleichung für m, t und m', t' ihre Werthe aus Seite 7, so erhält man für die Änderung von t die Grösse + 34", was sehr nahe mit den Beobachtungen Halley's übereinstimmt. Es war also äusserst wahrscheinlich, dass die beobachteten Änderungen in den mittleren Bewegungen dieser beyden Planeten bloss die Wirkung ihrer gegenseitigen Anziehung sind, und dass sie daher ebenfalls in Perioden, wenn gleich in Perioden von längerer Dauer, eingeschlossen seyn werden.

Aus der Theorie der periodischen Störungen folgt, dass die oben erwähnten Sinus und Cosinus, welche die einzelnen Theile dieser Störungen ausdrücken, alle in einem Factor der Form

$$\frac{\theta^{n'-n}}{(n't'-nt)^2}$$

multiplicirt sind, wo 6 entweder die Excentricität oder die Neigung der Planetenbahn, t und t' die Umlausszeiten des störenden und des gestörten Planeten ausdrücken, und wo die Grösse n und n' nach der Ordnung die Zahlen 1, 2, 3,... bezeichnen. Da nun die Excentricität sowohl als die Neigung der Planetenbahnen, wie bereits erinnert wurde, immer sehr klein ist, so reicht es gewöhnlich hin, nur die ersten Glieder dieser Störungsreihen zu suchen, in welchen nämlich die Grösse (n'—n) nun gleich 1 oder 2 ist, weil die folgenden,

die in 63, 64 multiplicirt sind, schon als ganz unbeträchtlich vernachlässiget werden können. Allein der ebenfalls veränderliche Neuner des vorhergehenden Bruches wird offenbar desto kleiner, oder der Bruch und mit ihm die gesuchte Störung desto grösser werden, je näher die Grösse nt der Grösse n't' kömmt, und man wird daher nicht bloss diejenigen Glieder, in welchen n'—n kleiner als 3, sondern auch noch jene näher untersuchen müssen, in welchen die

Grösse t nahe gleich der Grösse n' ist, und diese letzte Rücksicht ist es, welche man früher vernachlässiget, und auf welche Laplace zuerst ausmerksam gemacht hat. Da sich nämlich die Umlaufszeit Jupiters zu der des Saturns nahe wie die ganzen Zahlen 2 zu 5 verhält (Seite 5), so werden diejenigen Störungsglieder, in welchen n=2 und n'=5 ist, für diese zwey Planeten sehr beträchtlich werden, und eine eigene Untersuchung verdienen. Laplace nahm diese Untersuchung vor, und fand seine Erwartung, dass der Grund jener Erscheinungen in diesen bisher vernachlässigten Gleichungen liege, vollkommen bestätiget. Nach seiner Theorie ist Saturn einer grossen Ungleichheit unterworfen, die auf 2952 Secunden steigen kann, und deren Periode nahe 930 Jahre ist, und welche zur mittlern Bewegung dieses Planeten addirt werden muss, um die wahre zu erhalten; während die mittlere Bewegung Jupiters einer ähnlichen Ungleichheit von nahe derselben Periode unterliegt, die auf 1205 Secunden steigen kann, und die von der mittleren Bewegung dieses Planeten subtrahirt werden muss. In dem Jahre 1560 n. Chr. Geb. waren diese beyden Störungen nahe gleich Null, und sie werden in allen Jahren, die 1, 2, 3mahl 465 Jahre von der Epoche 1560 entfernt sind, ebenfalls verschwinden, was alles mit den Beobachtungen vollkommen übereinstimmt. Es gibt übrigens noch mehrere andere, minder beträchtliche Störungen dieser beyden Hauptplaneten unseres Systemes,

die alle aus derselben Quelle, dass  $\frac{n}{n'}$  nahe gleich  $\frac{2}{5}$  ist, entspringen, und welche daher früher, so wie jene, gleichsam eine Ausnahme von dem allgemeinen Gesetze der Schwere zu machen schienen, während sie jetzt die schön-

sten Beweise dieses Gesetzes geworden sind. Denn das war das Loos jener glänzenden Entdeckung, dass jede neue sich erhebende Schwierigkeit für sie der Gegenstand eines neuen Triumphes wurde, und dadurch zugleich die Wahrheit dieses Naturgesetzes auf das vollkommenste bestätigte. Die auf dieses Gesetz gebaute Theorie der allgemeinen Schwere stellt jetzt nicht nur die sämmtlichen Beobachtungen der Neueren, sondern auch die der Araber und jene, welche uns Ptolomäus erhalten hat, völlig befriedigend dar. Die grosse Genauigkeit, mit welcher die zwey grössten Planeten des Sonnensystems schon seit den frühesten Zeiten dem Gesetze ihrer wechselseitigen Anziehungen gehorcht haben, ist zugleich ein Beweis der Stabilität dieses Systemes, indem z. B. Saturn, obschon er über hundertmahl schwächer, als unsere Erde, von der Sonne angezogen wird, doch seit mehr als zwey Jahrtausenden keine bemerkbare Störung durch äussere, dem Systeme fremde Einwirkungen erlitten hat.

Diese Beständigkeit der mittleren Bewegungen der Planeten und der grossen Axen ihrer Bahnen ist also eine der wichtigsten Eigenschaften des Weltsystems. Alle anderen Elemente der elliptischen Planetenbahnen sind veränderlich, sie nähern oder entfernen sich allmählig von der Kreisform, und ihre Neigungen und Knoten in der Ecliptik, so wie die Längen ihrer Perihelien sind in immerwährender Bewegung. Da der gestörte Planet durch die Anziehung des störenden der Ebene des letzteren genähert wird, und daher diese Ebene früher erreicht, als er ohne jene Störung gethan haben würde, so ist leicht zu sehen, dass durch die Wirkung zweyer Planeten auf einander die Knoten des einen auf der Bahn des anderen immer rückwärts gehen müssen, während die Neigung in der einen Hälfte der Bahn eben so viel zunimmt, als sie in der anderen abnimmt, und dass daher diese Neigung, kleine periodische Schwankungen ausgenommen, als constant angesehen werden kann. Alle diese Veränderungen, die eine blosse Folge der gegenseitigen Störungen sind, gehen aber so langsam vor sich, dass sie während mehreren Jahrhunderten als mit der Zeit gleichförmig fortschreitend angesehen werden können, obschon sie in der That ebenfalls in Perioden, aher von sehr langer Dauer, jedoch meistens zwischen sehr engen Grenzen, ab- und zunehmen, die Länge der Apsiden allein ausgenommen, die zwar auch verschiedenen Modificationen unterworfen sind, aber demungeachtet immer in derselben Richtung fortschreiten. Da uns die Massen der Planeten noch nicht genau bekannt sind, so ist es schwer, die Grösse dieser säculären Bewegungen und die ihrer Perioden mit Genauigkeit anzugeben. Wenn aber unsere Nachkommen sehr weit von ihnen entfernte, genaue Beobachtungen erhalten haben werden, so werden sie auch im Stande seyn, daraus jene Massen zu bestimmen, und dann werden sie mit Sicherheit auf die Veränderungen zurückgehen können, welche unser Planetensystem in der Vorzeit erlitten hat, und in den Folgen der Jahrhunderte noch erleiden wird, so dass dann der Geometer alle vergangenen und künftigen Erscheinungen dieses Systems gleichsam mit einem einzigen Blicke übersehen wird.

So findet man z. B., wenn man die oben Seite 7 angezeigten Massen und Elemente der beyden grössten Planeten unsers Systems zu Grunde legt, dass der mittlere Ort der aufsteigenden Knoten beyder Bahnen in der Ecliptik immer derselbe ist, und nahe in den 104 ten Grad der Länge fällt. Um diesen mittleren Ort oscilliren die wahren Knoten jener beyden Bahnen hin und her, indem sie immer auf entgegengesetzten Seiten jenes mittleren Punctes sind, und auch beständig entgegengesetzte Richtungen auf ihre Bewegung haben, und indem sich die wahren Knoten der Saturnsbahn von jenem mittleren Orte um 32, die der Jupitersbahn aber nur um 13 Grade entfernen, und nahe alle 25000 Jahre sich wieder in dem mittlern Orte dieser Knoten begegnen. Die Neigung Saturns kann sich von ihrer mittlern Grösse nicht über 2° 30', und die des Jupiters nicht über 0° 48' zu beyden Seiten entfernen. Etwa 20600 Jahre v. Ch. Geb. hatte Jupiter die kleinste und Saturn die grösste Neigung gegen die Ecliptik, und im Jahre 4700 n. Ch. Geb. wird Jupiter die grösste und Saturn die kleinste haben, bis wieder im Jahre 30100 n. Chr. Geb. der erste Fall Statt haben wird. Eben so haben die Änderungen der Excentricität jener beyden Planctenbahnen eine gemeinschaftliche und sehr

grosse Periode von beynahe 66 Jahrtausenden, und im Jahre 16000 vor Ch. Geb. war die Excentricität Jupiters am kleinsten, und die des Saturns am grössten, während im Jahre 17000 n. Ch. Geb. der umgekehrte Fall eintreten wird.

Ähnlichen periodischen Veränderungen sind auch die Elemente aller übrigen Planetenbahnen unterworfen. So ist (I. S. 69) jetzt die säculäre Abnahme der Schiefe der Ecliptik gleich 48°.368, und die jährliche directe Bewegung des Periheliums der Erdbahn (Seite 7) gleich 11°.66. Nach diesen Änderungen der Erdbahn musste das Perigeum der Sonne um das Jahr 4090 v. Chr. Geb. in die Frühlingsnachtgleiche fallen, eine Epoche, in welche die meisten unserer Chronologen die Schöpfung der Erde annehmen. Im Jahre 1250 n. Ch. Geb. fiel die grosse Axe der Erdbahn mit den Solstitien zusammen, und im Jahre 6600 wird sie wieder die Länge des Herbstnachtgleichenpunctes erreichen.

Da aber alle diese Variationen, wie bereits erwähnt worden ist, in meistens sehr engen Grenzen eingeschlossen sind, zwischen welchen sie, wie die Schwingungen eines Pendels, periodisch auf - und niedersteigen, so sind die Planetenbahnen immer nahe kreisförmige und in der Nähe der Erdbahn liegende Ellipsen gewesen, und werden es auch in der Folge bleiben, und die Annahme, dass einige von ihnen in der Vorzeit Kometen gewesen wären, muss eben so, wie die Hoffnung eines ewigen Frühlings der Erde durch die Coincidenz der Ecliptik mit dem Äquator als ganz unbegründet verworfen werden, da die Änderung der Neigung der Ecliptik gegen den Äquator in ihrem grössten Werthe noch nicht volle drey Grade betragen kann.

Diese Bewegungen der Planetenbahnen, so wie die der Fixsterne selbst, werden einst die Astronomen beunruhigen, wenn sie sehr entlegene Beobachtungen unter einander vergleichen werden. Es ist daher wichtig, unter allen diesen Veränderungen des Himmels eine Ebene zu finden, deren Lage immer dieselbe oder doch wenigstens sich selbst immer parallel bleibt. Diese Ebene erhält man auf folgende Art. — Wenn man für irgend eine Epoche in einer durch den Mittelpunct der Sonne gehenden Ebene aus diesem Mittelpuncte gerade Linien nach den aufsteigenden Knoten

der Planetenbahnen in dieser Ebene zieht; wenn man dann auf diesen Geraden, von der Sonne aus, solche Theile abschneidet, die den Tangenten der Neigungen dieser Bahnen gegen jene Ebenen gleich sind; wenn man ferner an den Endpuncten dieser Tangenten Massen anbringt, proportional den Massen der Planeten, iede derselben multiplicirt durch die Quadratwurzel der Parameter der Planetenbahn, und durch den Cosinus ihrer Neigung, und wenn man endlich den Schwerpunct dieses neuen Massensystems sucht, so stellt die Gerade, welche diesen Schwerpunct mit dem Mittelpuncte der Sonne verbindet, die Tangente der Neigung der gesuchten unveränderlichen Ebene gegen die gegebene Ebene vor, und die Verlängerung dieser Geraden wird am Himmel den Punct des aufsteigenden Knotens der gesuchten Ebene bezeichnen. - Welches auch die Veränderungen seyn mögen, die die Folge der Jahrhunderte unter den Planetenbahnen hervorbringen wird, die so bestimmte Ebene wird immer eine mit sich selbst parallele Lage behalten. Mit den Seite 7 angegebenen Massen findet man, dass für das Jahr 1800 die Länge des aufsteigenden Knotens dieser Ebene in der Ecliptik 103°.231 und ihre Neigung gegen die Erdbahn 1°.581 gewesen ist.

Bisher haben wir die Körper unsers Sonnensystems bloss als Puncte betrachtet, in welchen die Masse derselben vereiniget ist. Wenn diese Körper vollkommene Kugeln sind, deren Dichten selbst gegen ihren Mittelpunct nach irgend einem Gesetze zunehmen, so zeigt die Mechanik, dass die Anziehung solcher Kugeln auf einen äussern Punct sich verhält, wie die Masse der Kugel dividirt durch das Quadrat der Entfernung ihres Mittelpunctes von dem angezogenen Puncte, dass also ihre Anziehung dieselbe ist, als wenn die ganze Masse der Kugel in ihrem Mittelpuncte vereiniget wäre, und diese merkwürdige Eigenschaft der Kugeln hat unter allen möglichen Gesetzen, bey welchen die anziehende Kraft in der Entfernung immer kleiner wird, bloss bey dem Gesetze der Natur Statt.

Wenn aber diese Körper des Himmels von der Kugelgestalt abweichen, wie dieses bey unserer Erde, die wir hier besonders betrachten, wegen ihrer Abplattung der Fall ist, so werden daraus Störungen einer eigenen Art entstehen, die wir nun näher untersuchen wollen.

Es ist für sich klar, dass diese Störungen der Erde nur dann noch merklich seyn werden, wenn der störende Körper entweder sehr viel Masse oder eine sehr geringe Entfernung hat, dass also hier vorzüglich die Wirkung der Sonne und des Mondes auf die abgeplattete Erde berücksichtiget werden muss. Da ferner diese Störung der Erde ihre Ursache in der Abplattung derselben, oder in der Anhäufung ihrer Masse um den Äquator hat, so kann man sich diese Anhäufung als eine Menge kleiner, zusammenhängender Satelliten vorstellen, welche in der Ebene des Äquators ihren täglichen Umlauf um die Erde machen. Wie wir aber oben gesehen haben, dass durch die Wirkungen der Planeten auf einander die Knoten der Bahn des gestörten Planeten auf der Bahn des störenden immer rückwärts gehen, während die Neigung beyder Bahnen im Allgemeinen beständig ist, so wird man auch hier den Äquator der Erde für die Ebene des gestörten und die Ecliptik, mit welcher auch die Mondesbahn nahe zusammenfallt, für die Ebene der störenden Körper, der Sonne und des Mondes, betrachten können, und die Folge jener Anziehung der Sonne und des Mondes auf die abgeplattete Erde wird seyn, dass der Durchschnitt beyder Ebenen, oder dass die Nachtgleichenpuncte auf der Ebene der störenden Körper oder auf der Ecliptik immer rückwärts gehen, während die Neigung beyder Ebenen gegen einander, wenn man von den periodischen Störungen, welche diese Schiese erleidet, abstrahirt, nahe dieselbe bleibt.

Wenn die beyden störenden Körper sich in der Ebene des Äquators bewegten, so würde, da der Äquator die sphäroidische Erde in zwey gleiche und ähnliche Hälften theilt, jene Störung der Erde gänzlich verschwinden, also wird auch umgekehrt jene Störung desto grösser seyn, je grösser der Winkel ist, unter welchem die Ebene der Sonne und des Mondes gegen die Ebene des Äquators geneigt sind.

Die Bahn der Sonne oder die Ecliptik hat im Allgemeinen immer dieselbe Neigung gegen den Äquator, woraus folgt, dass der Theil jener Störung, welcher von der Sonne kömmt, ebenfalls sehr nahe constant seyn wird. Die Mondsbahn aber ist, nach Seite 46, gegen die Ecliptik um den constanten Winkel 5° q' geneigt, und die Knoten der Mondesbahn in der Ecliptik bewegen sich sehr schnell rückwärts (Seite 45), woraus folgt, dass nach der Lage jener Knoten auch die Neigung der Mondesbahn gegen den Äquator veränderlich seyn wird, Wenn z. B. der aufsteigende Knoten der Mondesbahn in der Ecliptik mit dem Frühlingspuncte zusammenfällt, so ist die Neigung der Mondesbahn gegen den Äquator gleich 23° 28' + 5° o' oder gleich 28' 37', während diese Neigung, wenn der aufsteigende Knoten in den Herbstpunct fallt, gleich 23" 28' - 5" 9' oder gleich 18" 19', oder 10° 18' kleiner ist, als zuvor. Da aber, nach dem Vorhergehenden, die Störung der Erde mit der Grösse der Neigung zunimmt, so wird derjenige Theil der Störung der Erde, der von der Wirkung des Mondes kömmt, veränderlich, und zwar von der Länge des Mondesknotens abhängig seyn.

So wie aber eine vermehrte Neigung die Störung vergrössert, eben so wird auch eine grössere Entsernung des störenden Körpers von der Ebene des Äquators, d. h. eine grössere Declination der Sonne und des Mondes, jene Störung vermehren, woraus folgt, dass diese Störungen der Erde durch die Sonne und den Mond auch noch aus solchen Gliedern bestehen werden, welche von der Declination, oder, da diese durch die Länge bestimmt ist, welche von der Länge der Sonne und des Mondes abhängen.

Den constanten Theil dieser Störung der Erde haben wir B. I. S. 68 unter der Benennung der Präcession gegeben, die jährlich 50". 3757 beträgt, während der veränderliche, von der Länge des Mondesknotens und von der Länge der Sonne und des Mondes abhängige Theil dieser Störung Seite 75 unter der Benennung der Nutation mitgetheilt worden ist.

Bisher wurde, der Theorie der Präcession gemäss, vorausgesetzt, dass die Neigung der Ecliptik gegen den

Äquator im Allgemeinen unveränderlich oder doch nur kleinen periodischen Änderungen unterworfen ist. Allein die Beobachtungen haben es ausser Zweifel gesetzt, dass diese Neigung seit den ältesten Zeiten bis auf unsere Tage in einer regelmässigen Abnahme begriffen ist, und dass sie jetzt in einem Jahrhundert nahe 48'.368 betrage (B. I. S. 69). Diese Abnahme der Schiefe der Ecliptik hat aber ihre Quelle nicht, wie die Präcession, in der Abplattung der Erde, sondern sie kömmt von der Wirkung der andern Planeten, welche die Lage der Erdbahn allmählig verrückt, indem sie dieselbe dem Äquator jährlich um o". 48368 nähert, und zugleich die Linie der Nachtgleichen jährlich um o". 16441 vorwärts bewegt. Da nach dem Vorhergehenden durch die Wirkung der Sonne und des Mondes auf die abgeplattete Erde die Nachtgleichen jährlich um 50". 3757 rückwärts, und durch die Gesammtwirkung aller Planeten auf die Erdbahn, dieselben Nachtgleichen jährlich um o. 13441 vorwärts gehen, so ist die eigentliche beobachtete jährliche Präcession 50.3757 - 0.16441 = 50.21129 (vergl. Seite 69), während die Lunisolarpräcession gleich 50'.3757 ist.

Da diese vier Ausdrücke die Zeit t zum Factor haben, so würden sie endlich über alle Grenzen hinaus wachsen. Allein man muss bemerken, dass diese Ausdrücke nur genähert sind, und dass darin, wie die Theorie zeigt, eigentlich nur Glieder von der Form a  $\frac{\sin}{\cos}$  (b+ct) vorkommen, und dass sie daher im Grunde alle periodisch sind, und keinen Fortgang ohne Ende nach derselben Richtung enthalten. Da aber in

diesen Gliedern der Factor c von t sehr klein ist, so ist die Periode, während welcher das Glied a Sin (b + ct) durch alle seine Abwechslungen von Grössen und Zeichen

geht, d. h. so ist die Zeit \_ selbst ungemein gross, und diese Glieder lassen sich daher in Reihen entwickeln, die nach den Potenzen der Grösse t fortgehen, und für eine grosse Anzahl von Jahren den strengen Ausdrücken, aus welchen sie entwickelt wurden, gleichbedeuiend sind. In der That ist derjenige Theil der Präcession, der bloss von der Wirkung der Sonne auf die abgeplattete Erde kömmt, durch alle Zeiten constant, so lange die Gestalt der Erde immer dieselbe bleibt; aber der Theil der Präcession, der von der Wirkung der Planeten abhängt, also auch die aus derselben Quelle entspringende Änderung der Schiefe der Ecliptik ist veränderlich, weil die Lage der Planetenbahnen ebenfalls veränderlich ist. Jetzt sind die sämmtlichen Planetenbahnen so in den Raum vertheilt, dass ihre Gesammtwirkung eine jährliche Abnahme der Schiefe von o".48368 und ein Vorwärtsgehen der Äquinoctien von o".16441 bewirkt. Allein die Lagen der Planetenbahnen werden sich in der Folge der Zeiten so ändern, dass diese Abnahme der Schiefe in eine Zunahme, und dieses Vorwärtsgehen der Äquinoctien in ein Rückwärtsgehen sich verwandeln wird. So gehen seit Hipparchs Zeiten oder seit zwey tausend Jahren die Nachtgleichen durch die Wirkung der Planeten immer vorwärts, aber auch immer langsamer vorwärts, bis sie gegen das Jahr 2200 n. Ch. Geb. ansangen werden, rückwärts zu gehen. Eben so hatte die Schiefe der Ecliptik um das Jahr 2000 v. Ch. Geb. ihren grössten Werth von 23° 53', und nimmt seitdem ab, bis sie im Jahre 6600 n. Ch. Geb. ihren kleinsten Werth von 22°54' erhalten, und von da wieder bis zu d. Jahre 19000 n. Ch. Geb. zunehmen wird. Obschon aber von der Schiefe der Ecliptik unsere Jahreszeiten abhängen, so wird doch der Unterschied derselben wegen den engen Grenzen, in welche die Schiefe der Ecliptik eingeschlossen ist, immer nur gering seyn, und die Jahreszeiten werden sich, nach einer grossen Reihe von Jahrtausenden, eben

so regelmässig folgen, als wir dieses in unseren Tagen bemerken.

Da die beobachtete Präcession, dem Vorhergehenden zu Folge, veränderlich ist, so ist auch die Länge des tropischen Jahres veränderlich, während die des siderischen immer dieselbe bleibt. Um die Länge des mittleren tropischen Jahres zu finden, muss man von seiner beobachteten Länge den Theil der Präcession abziehen, der bloss von der Wirkung der Planeten entspringt. Dieser Theil beträgt jetzt o."16441, und da die Sonne in einem Tage mit ihrer mittleren Bewegung den Bogen o."98565 zurücklegt, so legt sie den Bogen o."16441 in

0.16441 (0.98565)3600 oder in 0.000046 Tagen,

d. h. in vier Zeitsecunden zurück, oder das gegenwärtige Jahr ist um vier Secunden grösser als das mittlere. Die Theorie zeigt, dass das Jahr am grössten, nämlich 38" grösser als das mittlere, im Jahre 3000 v. Ch. Geb. war, dass es seit dieser Epoche bis auf unsere Zeit abgenommen hat, und im Jahre 7600 nach Chr. am kürzesten seyn wird.

Man kann die Nutation der Länge, die nach Vol. I. S. 75 auf 16."783 steigen kann, als eine blosse Wirkung des Mondes auf die abgeplattete Erde ansehen, während die jährliche Präcession 50."3757 die Folge der vereinigten Wirkungen der Sonne und des Mondes ist. Da sich aber jede störende Kraft wie die Masse des störenden Körpers durch das Quadrat seiner Entfernung dividirt verhält, so sieht man, dass die beobachteten Grössen der Präcession und der Nutation auch das Verhältniss der Massen der Sonne und des Mondes geben werden. Man fand so, die Masse der Erde als Einheit vorausgesetzt, die Masse der Sonne gleich 337100

und die des Mondes gleich  $\frac{1}{70}$ .

Auch lässt sich aus der beobachteten Grösse der Präcession, da sie eine Folge der Abplattung der Erde ist, wieder rückwärts die Grösse dieser Abplattung, oder die Ursache aus der Wirkung, schliessen. Man fand so die Ab-

plattung der Erde gleich  $\frac{1}{243}$ . Übrigens haben die genaue-

sten Untersuchungen dieses Gegenstandes keine einzige Gleichung gegeben, welche die Stabilität der Pole auf der Oberfläche der Erde, oder welche die Gleichförmigkeit und die Dauer der Rotation derselben auf eine unsern Sinnen noch bemerkbare Weise stören könnte.

Die oben Vol. I. S. 69 gegebenen Ausdrücke für ψ, und e, können auch als Hülfsmittel gebraucht werden, das Alter der Monumente der Vorzeit oder die Wahrheit der aus jenen Zeiten uns überlieferten Beobachtungen zu erkennen. So enthält z. B. der Thierkreis, den man an der Decke eines Tempels der alten Stadt Denderah (Tentyris) in Oberägypten gefunden hat, die noch jetzt unter uns gewöhnlichen zwölf Himmelszeichen in der Ordnung, wie sie von der Sonne durchlaufen werden. Das erste desselben, welches eben aus dem Thore des Tempels herauszutreten scheint, ist der Löwe. Wenn es wahr ist, dass die Sonne im Anfange des Jahres, zur Zeit der Erbauung des Tempels, in dieses Zeichen trat, und dass das Jahr der Ägyptier mit dem Eintritte der Sonne in das Sommersolstitium ansing, so siel zu jener Zeit das Solstitium in das Zeichen des Löwen, und da es jetzt in dem Zeichen der Zwillinge oder volle sechzig Grade rückwärts liegt, und nach dem Vorhergehenden die jährliche Präcession 50."21129 = 0.°01395 beträgt, so hat

man für das Alter des Tempels  $\frac{60}{0.01395}$  = 4300 Jahre, oder er wurde gegen das Jahr 2470 v. Ch. Geb. erbaut. Nimmt man mit Laplace an, dass diese gewiss schon sehr alte Bezeichnung des Thierkreises zu der Zeit entstanden ist, wo der Steinbock den höchsten Punct des Sonnenlaufes eingenommen hat, während er jetzt schon nahe ein Zeichen über den tiefsten Punct der Sonnenbahn steht, so würde das Al-

ter der Entstehung jener Bezeichnung 210 oder über 15000 Jahre betragen, ein Resultat, welches mit andern Ersahrungen über das Alter der Erde im Widerspruche ist.

Eine andere merkwürdige Einwirkung des Mondes und der Sonne zeigt sich in den Veränderungen der Oberfläche des Meeres, die unter der Benennung der Ebbe und Fluth bekannt sind. Die allgemeinen Erscheinungen, welche diese Veränderungen darbiethen, sind folgende.

Zwischen zwey nächsten oberen Culminationen des Mondes steigt und fällt das Meer zweymahl. Die höchste Fluth erfolgt für jeden Ort nahe drey Stunden nach dem Durchgange des Mondes durch die obere sowohl, als durch die untere Hälfte des Meridians dieses Ortes. Die mittlere Zeit zwischen zwey nächsten Fluthen beträgt o.5175 eines mittleren Tages, und der Augenblick der tiefsten Ebbe fällt nahe in die Mitte der zwey nächsten Fluthen. Wie bey allen Veränderungen, die zwischen einem grössten und kleinsten Werthe, als ihren Grenzen, auf und nieder gehen, ist auch hier das Steigen und das Fallen des Meeres in der Nähe der grössten Fluth und der grössten Ebbe dem Quadrate der seit der letzten Ebbe oder Fluth verslossenen Zeit proportional. - Die grösste Höhe und Tiefe des Meeres ist für denselben Ort veränderlich, und hängt vorzüglich von den Phasen des Mondes ab. Zur Zeit des Voll- und Neumondes. oder eigentlich 1 Tag später, ist die Fluth am grössten, zur Zeit der beyden Quadraturen aber am kleinsten. Je mehr sich der Ocean bey seiner Fluth erhebt, desto tiefer sinkt er auch bey der nächstfolgenden Ebbe. - Die Nähe des Mondes an der Erde hat einen besondern Einfluss auf diese Erscheinungen. Die Fluthen steigen oder fallen, wenn der scheinbare Durchmesser wächst oder abnimmt. Die Entfernung der Sonne trägt mit zu diesen Veränderungen bey, da im Winter, wo uns die Sonne näher steht, die Syzygienfluthen grösser, und die Quadratursluthen kleiner sind, als im Sommer. Auch hängt die Grösse der Fluthen von der Declination der Sonne und des Mondes ab, da die Syzygienfluthen zur Zeit des Solstitiums immer kleiner sind, als zur Zeit der Nachtgleichen.

Auch die Zeiten, welche die Fluthen von einander trennen, sind ähnlichen Verschiedenheiten unterworfen. Die mittlere Zeit der doppelten Wiederkehr der Fluthen beträgt nach dem Vorhergehenden 1.035 Tage oder 24 Stunden und 50 Minuten, so dass daher Ebbe und Fluth an jedem folgenden Tage um 50 Minuten später eintreten, als an dem vor-

hergehenden Tage. Allein diese Verspätungen betragen in den Syzygien nur 39 Minuten, während sie in der Quadratur auf 75 Minuten steigen. Ferner erfolgt die grösste Fluth an jedem Tage im Mittel um drey Stunden nach der obern oder untern Culmination des Mondes, aber in den Syzygien beträgt diese Zeit 3.55, und in den Quadraturen nur 2.50 Stunden. Endlich muss noch bemerkt werden, dass die Fluth sowohl als die Ebbe im Allgemeinen desto grösser ist, je näher das Meer bey dem Äquator liegt. In grösseren Breiten werden sie immer kleiner, bis endlich in einer Breite von 65 Graden zu beyden Seiten des Äquators die Erscheinung gänzlich verschwindet.

Alles Vorhergehende zeigt, dass diese Bewegungen des Weltmeeres eine Folge der Anziehung der Sonne und besonders des Mondes sind. Kepler erkannte diess zuerst, aber er kannte weder das Gesetz dieser Anziehung, noch die Methoden, dieses Gesetz der Rechnung zu unterwersen. Galilei machte ihm den Vorwurf, dass er dadurch die qualitates occultas der Alten wieder einführe, und wollte jene Erscheinung durch die Veränderungen erklären, welche die Oberfläche des Meeres durch die Wirkung der Rotation der Erde, verbunden mit ihrer Bewegung um die Sonne erleidet. Aber die Untersuchungen dieses Gegenstandes durch Newton, die im Jahre 1687 erschienen, bestätigfen die Idee Kepler's, und zeigten den Irrthum der Erklärung Galilei's, die den Gesetzen des Gleichgewichts und der Bewegung der Flüssigkeiten entgegen ist. Newton's Auflösung dieses schweren Problems, obschon in ihren Principien richtig, liess doch noch manches zu wünschen übrig. Im Jahre 1738 machte die Academie in Paris diese Untersuchung zu dem Gegenstande einer Preisfrage, in deren Folge im Jahre 1740 vier Abhandlungen gekrönt wurden, von Daniel Bernoulli, Euler und Maclaurin. Der Verfasser der vierten, Cavalleri, suchte die Erscheinung aus den Wirbeln des Des Cartes zu erklären, und erwies dadurch diesem Systeme die letzte Ehre, diesem auf nichts gegründeten Systeme, welches den Fortgang der wahren Naturphilosophie in Frankreich so lange aufgehalten hatte. Jene drey ersten Arbeiten sind auf das Gesetz der allgemeinen

Schwere gegründet, und enthalten eine weitere Entwicklung der Untersuchung Newton's. Bernoulli rief noch, ausser diesem Gesetze, zur Erklärung jener Erscheinungen die Zeit zu Hülfe, welche die Anziehung des Mondes braucht, bis zur Erde zu gelangen. Allein es ist jetzt bekannt, dass die Anziehung aller himmlischen Körper mit einer Geschwindigkeit fortgepflanzt wird, die, wenn sie nicht in der That unendlich ist, doch gewiss die Geschwindigkeit des Lichtes mehrere Millionenmahle übertrifft. Erst im Jahre 1775 gab endlich Laplace die wahren Differentialgleichungen der Bewegung der Flüssigkeiten, welche die Erde bedecken, und der Anziehung der Sonne und des Mondes unterliegen, und dadurch die erste, alle Erscheinungen vollkommen erklärende Theorie der Ebbe und der Fluth (M. s. Laplace Mec. cel. Vol. II. und Expos. du syst. du monde Vol. II.)

Da die Wirkung der Sonne und des Mondes, um zu dem Weltmeer zu gelangen, die Atmosphäre der Erde durchdringen muss, so wird diese Atmosphäre ohne Zweifel ähnlichen Veränderungen, wie das Meer selbst, unterworfen seyn. Die Wirkungen dieser Veränderungen werden sich in den Variationen des Barometers und in denjenigen Winden zeigen, deren Richtung und Stärke periodisch ist. Aber in der durch so viele andere Störungen ohnelein so heftig bewegten Atmosphäre werden diese Wirkungen der Sonne und des Mondes weniger bemerkbar seyn, wie denn auch die ganze Ausdehnung der Oscillationen des Barometers, selbst an dem Äquator, wo sie am grössten ist, den Erfahrungen gemäss, noch nicht eine halbe P. Linie beträgt.

Die Ebbe und Fluth der Atmosphäre wird durch drey Ursachen erzeugt: durch die directe Wirkung der Sonne und des Mondes auf die Luft; durch das periodische Steigen und Fallen des Weltmeeres, dieser beweglichen Basis der Atmosphäre, und endlich durch die Anziehung des in seiner Gestalt periodisch veränderlichen Meeres. Da diese drey Ursachen ihren letzten Grund in der Anziehung der genannten beyden Gestirne haben, so unterliegen sie auch deusel-

II.

ben Gesetzen, wie die oben erwähnten Erscheinungen der Ebbe und der Fluth des Meeres. Die atmosphärische Fluth ist daher ebenfalls aus zwey partiellen Fluthen zusammengesetzt, deren die eine von dem Monde, und die andere von der Sonne kömmt. Die Periode der ersten partiellen Fluth ist ein halber Mondtag, und die der anderen ein halber Sonnentag.

Seit vielen Jahren wird auf der Sternwarte in Paris die Höhe des Barometers täglich viermahl um oh, 3h, 9h, 21h mit Sorgfalt beobachtet. Ein Monat dieser Beobachtungen ist schon hinreichend, jene Schwankungen des Barometers zu zeigen. Im Mittel aus allem folgt, dass die grösste Bohe desselben um 21h (oder um 9h Morgens) um nahe 0.177 Par. Lin. die kleinste Höhe, die um 3h Abends Statt hat, übertrifft. Die Sonnenfluthen, die täglich zu derselben Stunde wiederkommen, und sich mit den ebenfalls täglichen Einwirkungen der Temperatur vermischen, sind aus jenen Beobachtungen nicht zu erkennen, aber wohl die Mondsfluthen, die sich nach den Mondsstunden richten, und erst in einem halben Monate wieder auf dieselben Sonnenstunden fallen. Laplace fand daraus die Grösse der atmosphärischen Mondsfluth in Paris gleich 0.024 Par. Lin., und 3h 20' Abends am Tage der Syzygien für die Zeit dieser grössten Fluth. Es ist aber schr schwer, eine so kleine Grösse unter so vielen andern Ungleichheiten, denen das Barometer ausgesetzt ist, mit Genauigkeit zu bestimmen. Aus zwanzigjährigen Beobachtungen Flaugergues zu Viviers land er im Mittel die Barometerhöhe

| im Neumond    | 755.48 Millimeter. |
|---------------|--------------------|
| I. Octave     | 755.44             |
| I. Quadratur  | 755.40             |
| II. Octave    | 754.79             |
| Vollmond      | 755.30             |
| III. Octave   | 755.69             |
| II. Quadratur | 756.23             |
| IV. Octave    | 755.50.            |

Daraus folgt, dass das Barometer während eines synodischen Monats von der zweyten Octave, wo es am tiefsten steht, bis zur zweyten Quadratur, wo es am höchsten steht, steigt, und von da wieder abnimmt. Der Unterschied dieses grössten und kleinsten Werthes beträgt 1.44 Millimeter oder 0.64 Par. Linien. Für das Perigeum des Mondes findet er 754.73, und für das Apogeum 755.73, oder eine Differenz von 0.443 Par. Linien. Für die grösste nördliche Declination findet er 755.75, und für die grösste südliche 755.48, oder eine Differenz von 0.12 Par. Linien. Auch über die täglichen regelmässigen Oscillationen hat er Beobachtungen angestellt, aus denen folgt, dass das Barometer im Mittel um 16h (oder 4h Morgens) am tiefsten steht, von da bis 21h um 0.25 Par. Lin. steigt, und von da bis 3h Abends wieder um 0.50 fällt (Bibl. univers. April 1829.)

Umfassender hat diesen Gegenstand der täglichen Variationen des Barometers Carlini aus seinen eigens zu diesem Zwecke angestellten Beobachtungen untersucht. Er fand für die Sommermonate Junius und Julius

| $5^{\rm h}$ | 39' | tiefster Stan | d des | Baro | meters | 332.452 P. Lin. |
|-------------|-----|---------------|-------|------|--------|-----------------|
| 13          | 38  | höchster      | -     | -    | -      | 332.843         |
| 16          | 14  | tiefster      | _     | -111 | -      | 332.828         |
| 21          | 30  | höchster      | 12 7  | 2111 | -      | 332,038.        |

Daraus folgt, dass die bezeichneten vier Epochen zugleich die günstigsten für die Beobachtungen des höchsten und tiefsten Standes, aber auch die Ungünstigsten zur Bestimmung der Zeit dieser beyden Grenzen sind. Für die Wintermonate December und Januar fand er eben so

| 5 <sup>h</sup> | 25' | tiefster Stand | 531.667 |
|----------------|-----|----------------|---------|
| 10             | 43  | höchster       | 331.757 |
| 15             | 35  | tiefster       | 331.685 |
| 22             | 25  | höchster       | 331.889 |

Die Grenzen des Barometerstandes fallen daher im Sommer und Winter in verschiedene Stunden, und der Raum zwischen diesen Grenzen ist im Sommer viel grösser, als im Winter. Carlini leitet diese Änderungen des Barometers aus zwey Ursachen ab, aus der anziehenden Kraft der Sonne, welche die dynamische Fluth erzeugt, deren Periode 12 Stunden beträgt, und aus der Temperatur der verschiedenen Tagesstunden, welche die physische Fluth erzeugt,

8 4

deren Periode 24 Stunden hat. Er fand den Ausdruck für die Höhe des Barometers

im Sommer b =  $332.7442 + 0.1982 \sin(174^{\circ}44' + 15t) + 0.0993 \sin(111^{\circ}15' + 30t)$ 

und im Winter  $b = 331.7532 + 0.0667 \sin(120^{\circ} 44' + 15t) + 0.0698 \sin(133^{\circ} 54' + 30t)$ 

wo t die Tagesstunde, vom Mittag gerechnet, bezeichnet.

Setzt man in diesen Ausdrücken das Differential von b in Beziehung auf t gleich Null, so erhält man die oben mitgetheilten Grössen des höchsten und tiefsten Standes. In den beyden letzten Gleichungen drücken die ersten, von 15 t abhängigen Glieder, die physische, und die zweyten, von 30 t abhängigen, die dynamische Fluth des Sommers und des Winters aus. Ähnliche Resultate fand Carlini aus den Beobachtungen Chiminello's in Padua. (Mem. della società ital. delle sc. Vol. X.)

Sehr unvollkommen ist noch die Theorie derjenigen Bewegungen der Atmosphäre, die durch die Winde erzeugt werden. D'Alembert's im Jahre 1746 gekrönte Preisschrift über die Ursache der Winde nahm, um das Problem einfacher zu machen, zu sehr unsicheren Hypothesen seine Zuflucht, und seine Resultate können kaum als erste Näherungen gelten. Seine Ausdrücke führen auf einen constanten Ostwind, der aus der Wirkung der Sonne und des Mondes auf die Atmosphäre folgen soll; aber die Wirkungen dieser beyden Gestirne können weder in der Atmosphäre, noch in den Gewässern des Oceans eine constante Bewegung von Ost nach West hervorbringen, und die unter dem Namen der vents alisés bekanntentropischen Winde, die in der That jene Richtung haben, lassen sich sehr einfach auf folgende Weise erklären. Die Sonne, welche immer zwischen den beyden Wendekreisen sich bewegt, verdünnt die Lust zwischen diesen Kreisen durch ihre Wärme, und erhebt sie dadurch so lange, bis sie in den obern Theilen der Atmosphäre, durch ihr Gewicht, wieder zu beyden Seiten des Äquators, gegen die Pole zu, herabfliesst. Der durch das Aufsteigen dieser erwärmten Luft an dem Äquator der Erde erzeugte leere Raum wird sofort von der kühleren Lust eingenommen, die von den beyden Polen in jenen Raum sich

ergiesst. Dadurch entstehen zwey in ihrer Richtung entgegengesetzte Luftströmungen, eine untere an der Obersläche des Äquators, und eine zweyte in grösseren Höhen über demselben. Da die die Erde umgebende Lust überall dieselbe Geschwindigkeit der Rotation mit ihren Parallelkreisen der Erde hat, so wird die erwähnte untere Luft, da sie von den Polen kömmt, sich langsamer als der irdische Äquator gen Ost bewegen, und der Beobachter, der sich unbeweglich glaubt, wird von dieser Luft, die sich langsamer, als er selbst, gen Osten bewegt, einen Widerstand fühlen, der ihm die Richtung von Ost gegen West zu haben scheint, oder er wird sich einem constanten Ostwind ausgesetzt glauben. Wenn man übrigens die mannigfaltigen Ursachen erwägt, welche das Gleichgewicht der Atmosphäre immerwährenden Störungen aussetzen; ihre grosse eigene Beweglichkeit und Elasticität, die Einflüsse der Wärme und Kälte auf ihre Spannkraft, die Menge fremdartiger Dünste, von denen sie abwechselnd erfüllt und wieder entladen wird u. s. f., so wird man die verschiedenen Bewegungen, denen sie unterworfen ist, auch wohl in der Zukunst nur sehr schwer unter bestimmte Gesetze bringen können. Aus denselben Gründen wird es noch lange vergeblich seyn, die Witterung auch nur Eines gegebenen Ortes für die nächstfolgenden Tage zu bestimmen, und wohl ganz unmöglich, diesen immer wechselnden Proteus für ganze Länder und Jahre zu fesseln, da seine mannigfaltigen Gestalten nicht sowohl von dem Einflusse der Himmelskörper auf unsere Atmosphäre, als vielmehr von unzähligen chemischen Prozessen erzeugt zu werden scheinen, die in unserm Lustkreise und unter der Oberfläche der Erde vor sich gehen.

Auch die andern Planeten sind wahrscheinlich alle mit ähnlichen lustförmigen Hüllen umgeben, und bey Venus, Mars und Jupiter haben sie die Beobachtungen bereits ausser Zweifel gesetzt. Wenn die Dichte derselben von der Oberfläche des Planeten an genau dem Drucke der obern Lustschichten oder der Barometerhöhe proportional abnähme, wie es das bekannte Mariotte'sche Gesetz fordert, so würde sich die Atmosphäre der Planeten durch ihre Elasticität ohne Ende ausdehnen, und sich endlich in den Räumen des Him-

mels zerstreuen. Da diess gegen die Erfahrung ist, so muss die Elasticität der Lust in grösseren Höhen schneller abnehmen, als der auf ihr lastende Druck, und endlich eine Verdünnung derselben Statt finden, für welche alle Elasticität der Lust verschwindet. So wird die Atmosphäre in ihrer obersten Grenze nur durch ihre Schwere zurückgehalten, und ihre Gestalt wird, wie jene des Planeten, die eines an seinen Polen abgeplatteten Sphäroids seyn. Diese Abplattung hat aber eine bestimmte Grenze, die sie nicht überschreiten kann, so dass für die grösstmögliche Abplattung die Axe des Poles sich zu der des Äquators wie zwey zu drey verhalten wird. Über den Äquator des Planeten kann sich diese Atmosphäre nur bis zu dem Punct erheben, wo die Centrifugalkraft der Schwere derselben gleich ist. Für die Sonne ist dieser Punct von dem Mittelpuncte derselben um den Halbmesser der Bahn eines Planeten entfernt, der seine Revolution in der Zeit der Rotation der Sonne vollendet, woraus folgt, dass sich die Atmosphäre der Sonne noch nicht bis zu der Bahn des Merkurs erstrecken, und dass sie also nicht, wie man früher glaubte, die Ursache des Zodiacallichtes seyn kann, wie auch schon die viel zu starke Abplattung dieses Lichtes zeigt. office of the second second and the other

control of the same and the same and the same and

## Vorlesung VIII.

## Fixsterne.

Bisher haben wir uns nur mit den uns zunächst liegenden Körpern unsers Sonnensystems beschäftiget. Erheben wir nun den Blick in die ungemessenen Räume, welche dieses System nach allen Richtungen umgeben.

Der sernste, uns bekannte Planet, Uranus, ist nach dem Vorhergehenden 19.182 Erdweiten oder 386 Millionen Meilen entsernt, eine Distanz, die das Licht in 2.63 Stunden zurücklegt. Allein diess ist noch nicht die Grenze unseres Sonnensystems. Der Komet von 1680, dessen Umlausszeit 8817 Jahre beträgt, ist (Seite 91) in seinem Aphelium über 427 Erdweiten von der Sonne entsernt, und wahrscheinlich gibt es noch mehrere andere, deren Umlausszeit noch viel grösser ist. Nehmen wir an, dass die Umlausszeit des äussersten Kometen volle 100000 Jahre beträgt, so ist seine mittlere Entsernung von der Sonne 2154 Erdweiten, eine Distanz, welche das Licht in 12.25 Tagen, und der Schall, der in einer Secunde nahe 1000 P. Fuss zurücklegt, erst in 30000 Jahren durchlausen würde.

Wie weit ist aber der nächste Fixstern von uns oder von der Sonne entfernt? — Die Beobachtungen haben diese Frage noch nicht beantwortet, und alles, was wir darüber mit Bestimmtheit sagen können, ist, dass die jährliche Parallaxe der bisher zu diesem Zwecke beobachteten Fixsterne (I. S. 283) noch nicht eine Secunde beträgt. Nehmen wir aber an, dass die Parallaxe des nächsten Fixsterns gleich

einer Secunde sey, so folgt daraus die Entsernung desselben von der Sonne gleich 206264 Erdweiten, eine Distanz, welche das Licht erst in 3.24 Jahren zurücklegen würde. Der Zwischenraum, der daher den äussersten Kometen von dem nächsten Sterne trennt, die Breite der Wüste, die zwischen diesen zwey nächsten Sonnensystemen liegt, beträgt 204110 Erdweiten oder über vier Billionen Meilen, ein Raum, der nahe hundertmahl grösser ist, als die Entsernung jenes letzten Kometen von unserer Sonne.

Um sich diese Entfernungen zu versinnlichen, wollen wir uns unser Sonnensystem durch eine Zeichnung oder durch ein Modell darzustellen suchen, in welchem der Durchmesser der Sonne, der 192480 geogr. Meilen beträgt, durch eine kleine Kugel von einer Par. Linie im Durchmesser dargestellt werden soll. Dieses vorausgesetzt, würde man, wenn man die oben gegebenen Verhältnisse der Entfernungen beybehält, die Erde als eine Kugel von 0.000 Linien im Durchmesser in die Distanz von 0.75 Fuss von der Sonne, Uranus aber 14.3, jenen äussersten Kometen 1606, und endlich den nächsten Fixstern 153793 Fuss oder 6.7 geographische Meilen von der Sonne entfernt setzen, so dass, obwohl der verjüngte Massstab dieses Modelles über sechsmahlhunderttausendmillionenmahl kleiner ist, als sein wahres Bild am Himmel, der Durchmesser dieses Modelles doch noch 13.4 geographische Meilen betragen würde, und doch ist die vorausgesetzte Distanz des nächsten Fixsterns wahrscheinlich viel zu klein angenommen, da eine jährliche parallactische Variation desselben von zwey Secunden unsern Beobachtungen nicht leicht entgehen könnte.

Unser reichste Sternkatalog, die Histoire céleste, enthält 50000 Sterne. Allein Herschel sah im Orion auf einem Streifen von 15 Grad Länge und 2 Grad Breite schon 50000 deutlich erkennbare Sterne durch das Feld seines Fernrohres gehen. Da ein solcher Streifen der 1575ste Theil der Himmelsfläche ist, die 41252 Quadratgrade enthält, so würde die ganze Oberfläche des Himmels über 68 Millionen Sterne enthalten, wenn sie überall gleich vertheilt wären. Und doch sind diess nur die nächsten Sterne, gleichsam die ersten Lampen, welche den Vorhof des Tempels der Natur

beleuchten, und gegen die Anzahl derjenigen in keinen Betracht kommen, die in dem ferneren Heiligthume desselben aufgestellt sind, aus welchem sie uns, nicht mehr als eigentliche Sterne, sondern nur als ein matter Schimmer aus ihren unendlichen Fernen entgegendämmern.

Wenn aber, wie man annehmen muss, die Distanz der Fixsterne unter einander im Allgemeinen nahe gleich gross ist, in welchen Entfernungen von uns sollen wir dann die äussersten derselben annehmen?

Die Milchstrasse ist eine lichte Zone von ungleicher Breite, die nahe in der Richtung eines grössten Kreises durch die Sternbilder Cassiopeia, Orion, Centaur, Schiitze, Adler und Schwan geht. Starke Fernröhre lösen diesen Lichtschimmer in lauter kleine Sterne auf, und alle diese Sterne scheinen ein eigenes Sternsystem zu bilden, welches die Gestalt einer sehr abgeplatteten Kugel oder einer Linse hat, von deren Mittelpunct unser Sonnensystem nicht zu weit entfernt ist, daher sich die Sterne immer dichter drängen, je näher wir unsere Blicke gegen die angeführten Sternbilder, gleichsam gegen die Schneide jener Linse, wenden, während der Himmel in den Gegenden der beyden Pole der Milchstrasse, in dem Haar der Berenice und Bildhauerwerkstätte, beynahe sternleer erscheint. Wären wir von dem Mittelpuncte dieser Zone um den ganzen Durchmesser derselben entfernt, so würde uns die Milchstrasse nicht mehr als ein grösster Kreis, sondern als eine Scheibe von nahe 60 Graden im Durchmesser erscheinen, und in einer Entfernung von zehn Durchmessern würden wir diese Scheibe nur mehr unter einem Winkel von 5.º7 erblicken. In einer noch grösseren Entfernung würde die scheinbare Grösse sowohl als die Lichtstärke der Milchstrasse noch mehr abnehmen, und endlich selbst durch unsere Fernröhre nur mehr als eine kleine, matt erleuchtete Wolke erscheinen. Allein solche Nebelflecke finden wir in der That in sehr grosser Anzalıl und nach allen Richtungen am Himmel zerstreut, und viele von ihnen werden durch unsere stärksten Teleskope in einzelne, dicht gedrängte Sterne aufgelöst. Sie scheinen daher eben so viele Milchstrassen zu seyn, deren jede, so wie die unsrige, wieder aus Millionen von Sonnensystemen besteht. Aber die Entfernung derselben von uns ist vielleicht so gross, dass gegen sie die Distanz des nächsten Fixsterns nur als ein untheilbarer Punct verschwindet, so wie die Entsernung der Erde von der Sonne gegen die Distanz des nächsten Fixsterns nur als eine unmerkliche Grösse zu betrachten ist Nach Herschel soll die Entfernung der Nebelflecke, welche sich noch in Sterne auflösen lassen, gegen 500 Sternweiten, deren jede 200000 Erdweiten, oder vier Billionen Meilen hat, und die Entfernung der ganz unauflösbaren wenigstens 8000 Sternweiten betragen. Von diesen letzten würde selbst das Licht, welches eine Sternweite in drey Jahren durchläuft, erst in 24000 Jahren zu uns gelangen. Dann also ist das Licht vieler Sterne, die wir jetzt am Himmel erblicken, schon vor 24000 Jahren von ihnen ausgezogen, und Sonnensysteme und Milchstrasse können verlöschen, ohne eher als 24000 Jahre nach ihrem Untergange von uns vermisst zu werden.

Wo ist aber die letzte dieser Welten, und wo die Grenze des Himmels? - Um den Raum der Schöpfung in einem Verhältnisse mit der unendlichen Macht des Schöpsers zu denken, müssen wir mit Kant diesen Raum selbst unendlich, also ohne alle Grenzen annehmen, um ein Zeuge von der Grösse zu seyn, die durch keine andere Grösse gemessen werden kann, von der Grösse, deren Unendlichkeit man nicht näher kömmt, wenn man ihre Wirkungssphäre in eine Kugel von einem Zoll, oder von tausend Sternweiten im Radius einschliessen will, weil alles, was endlich ist, sein bestimmtes Verhältniss zur Einheit hat, also von dem Unendlichen immer gleich weit entfernt bleibt. Die Ewigkeit der Zeit selbst ist daher noch nicht hinreichend, die Zeugnisse des höchsten Wesens zu fassen, wenn sie nicht zugleich mit der Ewigkeit, mit der über alle Grenzen sich erstreckenden Unendlichkeit des Raumes in Verbindung gebracht wird.

Allein, wenn die Anzahl der Sterne in der That unendlich ist, so würde jeder unserer Gesichtsstrahlen auf einen dieser Sterne treffen, und daher der ganze Himmel eben so hell, wie unsere Sonne, erscheinen. Diese Sonne selbst würden wir nur mühsam an ihren Flecken erkennen; den Mond und die Planeten nur als dunkle Scheiben auf dem hellen Himmelsgrunde sehen, und von den Sternen selbst nichts als ein nach allen Seiten gleichförmig vertheiltes, blendendes Licht erblicken. Da dieses gegen die Ersahrung ist, so müssen wir mit Olbers (Berl. Jahrb. 1826) annehmen, dass der Weltraum nicht ganz durchsichtig ist, und dass daher das Licht der Sterne auf seiner Bahn durch diesen Raum eine Schwächung leide. Setzen wir voraus, dass von 800 Strahlen, die der nächste Stern zu uns sendet, bloss einer durch den Widerstand jenes Mittels verloren gehe, und denken wir uns dieses Licht als in einem Strahlencylinder eingeschlossen, so wird die gesehene Helligkeit des Sterns der Dichte des Lichtes in diesem Cylinder proportionirt seyn, und die Abnahme der Dichte des Lichtes wird sich wie diese Dichte selbst verhalten. Ist daher y die Dichte des Lichtes in der Entfernung x von dem Stern, so wird man haben

dy = -ay'dx.

Integrirt man diese Gleichung so, dass y=A für x=0 ist, so erhält man

$$\log \frac{y}{A} = -a x.$$

Nach der vorhergehenden Annahme ist der Abstand des nächsten Sterns oder die Sternweite x=1 gesetzt, y=799 und A=800, also auch nach der letzten Gleichung a=0.0005432. Setzt man daher die Grösse A, oder die Helligkeit unserer Sonne, ebenfalls gleich der Einheit, so hat man

 $\log y = -0.0005432 x$ 

und aus dieser Gleichung folgt, dass für

84 Sternweiten die Helligkeit des Sterns 0.9

554 - - - 0.5

5520 - - - 0.001 ist u. s. w.;

 $für y = \frac{1}{300000}$ 

gibt diese Gleichung x=10083, oder in der Distanz von 10083 wird die Helligkeit des Sterns nur mehr die unseres Vollmondes (S. 57) seyn, und es werden daher sehr viele solcher dichtgedrängter Sterne erfordert werden, um uns diesen Sternhaufen selbst in der dunkelsten Nacht noch als einen blassen Nebelfleck erkennen zu lassen.

So wie also der Mond unserer Erde oder die Satelliten Jupiters, aus der Sonne gesehen, eine Reihe von Epicykeln beschreiben, deren Mittelpuncte auf der Peripherie der Bahnen dieser Planeten liegen, eben so beschreiben auch diese Planeten eine Reihe von Epicykeln, deren Mittelpuncte auf der Bahn liegen, in welcher die Sonne um den Schwerpunct unserer Milchstrasse sich bewegt (S. 12); eben so beschreibt diese Sonne wieder eine andere Reihe von Epicykeln, deren Mittelpuncte auf der Bahn liegen, in welcher der Schwerpunct unserer Milchstrasse sich um den Centralpunct eines ganzen Systems von Milchstrassen bewegt, und so fort in's Unendliche. Der menschliche Geist hat bisher die Bewegungen der Planeten und die Epicykeln kennen gelernt, welche die Satelliten auf den Bahnen ihrer Hauptplaneten beschreiben. Aber wenn Jahrtausende nöthig waren, diese Bewegungen des uns nächsten Planetensystems zu erforschen, welche Dauer wird die Bestimmung der Bewegung der Sonne und der unserer Milchstrasse erfordern? Und wenn wir einst dazu gelangen, wie weit werden wir noch von der Kenntniss des Weltalls entfernt seyu?

Da uns die Entfernungen der Fixsterne unbekannt sind, so lässt sich auch die Grösse derselben nicht bestimmen. Nach Herschel soll der scheinbare Durchmesser von α Lyrae gleich 1 Secunde seyn. Ist seine Entfernung von uns gleich einer Sternweite, so würde sein Durchmesser den der Sonne 34 Mahl übertreffen. Ist aber die Parallaxe dieses Sterns, wie Einige gefunden haben wollen, gleich 2", und sein scheinbarer Durchmesser gleich 1/1, so ist seine Entfernung 103152 Erdweiten, und sein wahrer Durchmesser 18 Mahl grösser als der der Sonne. Nach Herschel soll der Durchmesser Castors 1."3 betragen, also würde, wenn er eine Sternweite von uns absteht, sein wahrer Durchmesser den der Sonne 130 Mahl enthalten. Unsere Sonne selbst, in die Entfernung einer Sternweite versetzt, würde uns nur unter dem Durchmesser von o. or erscheinen. Ist überhaupt a, r, & die Entfernung und der wahre und scheinbare Halbmesser des Sterns, so wie π die jährliche Parallaxe desselben, und nennt man eben so R, A, \( \Delta \) die Entsernung der Sonne von der Erde, und den wahren und scheinbaren Halbmesser derselben, so hat man

 $r = a \sin \delta$ ,  $R = A \sin \Delta$ , and  $A = a \sin \pi$ .

Die scheinbare Grösse der mit blossen Augen noch sichtbaren Fixsterne theilt man in sechs Classen, so dass die grössten Sterne die erste dieser Classen einnehmen. Die bloss durch Fernröhre sichtbaren bilden dann die folgenden, die siebente, achte Classe u. s. w. Die erste Classe enthält nur achtzehn Sterne, die daher allein zu den Sternen der ersten, oder der ersten und zweyten Grösse gezählt werden.

Auch das Licht der Sterne ist in Beziehung auf ihre Intensität und Farbe sehr verschieden. Sirius z. B. strahlt oder flammt vielmehr in einem lebhaft scintillirenden weissblauen Lichte, während Aldebaran, der grösste der Hyaden, mit einem matten, planetarischen, einer verlöschenden Kohle ähnlichen trübröthlichen Schimmer glänzt. Mehrere von den übrigen Fixsternen sind roth, wie Arctur und Antares, andere lichtgrün, blau, gelb, tiefgranatfarbig und so weiter. Bey einigen scheint Grösse und Farbe veränderlich zu seyn. So erschien Sirius den Alten roth, während wir ihn weiss sehen; Castor, der noch vor einem Jahrhundert für den grössten der beyden Zwillinge galt, ist jetzt kleiner als Pollux; a Adler ist jetzt einer der schönsten Sterne der ersten Grösse, während er früher nur zu den Sternen der zweyten Grösse gezählt wurde, und die sieben Sterne des grossen Bären scheinen Licht und Farbe beständig zu wechseln. Merkwürdiger sind noch die eigentlich so genannten veränderlichen Sterne.

Die folgende Tafel enthält die vorzüglichsten der jetzt bekannten veränderlichen Sterne. Die vierte Columne enthält die ganze Periode des Lichtwechsels, die fünfte und sechste die beyden äussersten Grenzen, unter welchen diese Sterne erscheinen, die siebente die Zeit der Zunahme, und die letzte die Zeit der Abnahme des Lichtes.

| 126        | ;       |        |          |          |             |                |          |            |          |       |                 |           |                                |
|------------|---------|--------|----------|----------|-------------|----------------|----------|------------|----------|-------|-----------------|-----------|--------------------------------|
| Wassermann | Cepheus | Schwan | Antinous | Leyer    | Sob. Schild | Hercules.      | N. Krone | Hydra      | Jungfrau | Löwe  | Perseus (Algol) | Wallfisch |                                |
| 353 37     |         | 295 54 | 295 49   | 280 52   | 279 23      |                | 235 17   | 199 58     | 187 20   | Nn.   | 44 7            | 32° 34    | Rectascen-<br>sion             |
| 106 17     | 32 30   |        | 89 27    |          |             | 75 24          | 61 17    | 112 21     | 82 1     | 77 45 | 49 45           | 93 48     | l- Poldistanz                  |
| 582.5      | 5.364   | 47.5   | 7.176    | 6.44     | 60.6        | 60.5           | 555      | 494        | 146      | 311.4 | 2.3675          | 351.g6    | Periode<br>Tage                |
| 5.7        | 3.4     | 4.5    | 4        | <b>හ</b> | 5.6         | ပၢ             | 6        | <b>₽</b> 3 | 6        | 57    | 63              | ы<br>В    | Grösse                         |
| 0          | 4.5     | 0      | 57       | O1       | 6.7         | 4              | :        | 0          | 0        | 0     | 4               | 0         | Grösse                         |
| :          | 1.5     | 59     | 2.7      | 23       | 19          | 22             | :        | 43         | 39       | 30    | 0.17            | 40        | Zeit<br>der<br>Zunahme<br>Tage |
| :          | 3.9     | . 73   | 4.5      | 3.4      | 42          | <sup>3</sup> 9 | :        | 83         | 42       | 48    | 0.17            | 66        | Zeit<br>der<br>Abnahme<br>Tage |

Man sucht diese Wechsel durch einen linsenförmigen Bau, oder durch dunkle Flecken dieser Sterne, oder durch Planeten zu erklären, die uns zuweilen das Licht derselben entziehen. Es ist aber auch möglich, dass diese Sterne ihre Nacht, oder die Periode des Nachlassens ihres Leuclitens selbstständig auf ihrer Oberstäche entwickeln, und dass der bemerkte Wechsel nur eine Wirkung der An- und Abspannung jener inneren Thätigkeit ist. Andere Sterne sind gänzlich verschwunden. Tycho entdeckte am 11. November 1572 in der Cassiopejae (Rectascension = 0°.43, Poldistanz = 28°.22) einen neuen, früher dort nicht geschenen Stern, der Sirius und Jupiter an Glanz übertraf, und selbst am Tage sichtbar war, der aber im Ansange des Jahres 1573 an Licht abzunehmen ansing, und im März 1574 wieder gänzlich verschwand. Am 10. October 1604 sah Kepler im östlichen Fusse des Schlangenträgers einen neuen Stern der ersten Grösse, der nach einem Jahre wieder unsichtbar wurde. Im Jahre 1670 fand Cassini einen neuen Stern im Schwan, der nach drey Monaten unsichtbar wurde, im folgenden Jahre wieder in einem hellen Lichte erschien, und bald darauf gänzlich, vielleicht für immer, verlosch. Da diese und ähnliche Sterne während der Periode ihrer Sichtbarkeit ihre Stelle nicht änderten, so scheint es auch dunkle Himmelskörper zu geben, die eben so gross und vielleicht grösser sind, als die Fixsterne, da vielleicht eben die grössten durch die gewaltige Anziehung ihrer Massen das Licht zurückhalten, und es an seiner Ausströmung hindern.

Beynahe alle Fixsterne zeigen eigene Bewegungen oder Ortsveränderungen, die übrig bleiben, wenn man zwey in der Zeit beträchtlich entsernte Beobachtungen derselben von der Präcession, Aberration und Nutation besreyt. Die Ursache dieser Bewegungen ist uns noch gänzlich unbekannt, aber bey manchen sehr gross. So ist die säculäre eigene Bewegung in Rectascension bey η Cassiopejae 178″, δ Urs. maj. 200″, e Eridanus 430″, μ Cassiopejae 570″ und so weiter.

Merkwürdiger sind noch die Bewegungen der Doppelsterne, nahe bey einander stehender Gestirne, deren man bereits über 5500 beobachtet hat, obschon die Anzahl derselben viel grösser ist. Es ist nicht wahrscheinlich, dass diese Duplicität bloss von ihrer Stellung gegen unsere Gesichtslinie komme, auch zeigt die Bewegung dieser Sterne um einander, so wie ihre gemeinschaftliche Bewegung im Raume ihre nähere innere Verbindung. Die meisten derselbenfindet man in der Nähe der Milchstrasse, besonders im Pfeil, Fuchs, Geyer, Leyer und Orion, die wenigsten aber im grossen Bären, im Drachen und in den Jagdhunden. Die vorzüglichsten enthält die erste Tafel der Sammlung am Ende des Werkes.

Die meisten dieser Doppelsterne sind schon durch ihre Farben ausgezeichnet. So ist bey Castor der grosse weissgelb, der kleine blaugelb; bey y Leonis der grosse röthlich, der kleine grün; bey a Herculis der grosse gelb, der kleine blau; bey 61 Cygni der eine gelb, und der andere dunkelroth. Gewöhnlich ist der eine gelb, und der andere blau, oder violett. Selten sieht man zwey gelbe beysammen, und dann sind sie mehr orangefarbig. Da, wo beyde Sterne von nahe gleicher Grösse sind, was sehr oft der Fall ist, erscheinen auch gewöhnlich beyde als kreisrunde Scheiben von sehr merklichem Durchmesser, was bey den an Grösse sehr verschiedenen Doppelsternen nicht Statt hat.

Der Winkel, welchen die beyde Sterne verbindende Linie, oder welchen die Distanz dieser Sterne mit dem Parallelkreise derselben macht, ist bey vielen veränderlich gefunden worden, wie bey a Cassiopejae, 65 Piscium, y Virginis, o Coronae, a Herculis u. s. w. Bey 61 Cygni ist die jährliche Änderung dieses Winkels o.º73, und bey Castor o.º965, woraus die Umlausszeit des einen Sterns um den andern bey jenem 493, und bey diesem 575 Jahre folgt. Noch viel grösser ist diese Änderung bey & Urs. maj. und bey p Ophiuchi, so dass die Umlaufszeit des kleinen Sterns um den grossen bey & Urs. maj. 60, und bey p Ophiuchi 53 Jahre beträgt. Ähnliche, obwohl geringere, Anderungen hat man auch an den Distanzen dieser Doppelsterne bemerkt. 2 Herculis erkannte Herschel im Jahre 1781 als einen Doppelstern, während man jetzt keine Duplicität desselben bemerkt. 2 Orionis im Gegentheile war vor vierzig Jahren einfacher Stern, während er jetzt doppelt erscheint. Diess sind

daher wahre Sternbedeckungen, wo eine Sonne die andere bedeckt.

Viele dieser Doppelsterne haben überdiess eine beträchtliche eigene, beyden Sternen gemeinschaftliche Bewegung im Raume. So ist die säculäre Bewegung

| in Re           | ectascensi  | on    | in Poldistanz |       |  |
|-----------------|-------------|-------|---------------|-------|--|
| von & Urs. maj. | 60 R        | aumse | cunde         | n 62" |  |
| 66 Ceti         | 73          | -     | -             | 4     |  |
| 44 Bootis       | 8 <b>3</b>  | -     | -             | 2     |  |
| η Cassiopeiae   | 182         | -     | -             | 47    |  |
| 61 Cygni        | <b>4</b> 96 | -     | -             | 33o,  |  |

und es ist merkwürdig, dass 61 Cygni unter allen bekannten Sternen des Himmels die grösste eigene Bewegung hat, und zugleich ein Doppelstern ist. Noch kann bemerkt werden, dass die näheren Doppelsterne die sichersten Prüfer der Fernröhre sind, da schon sehr vollkommene Instrumente dieser Art dazu gehören, um die Duplicität von 2 und 3 Bootis, 3 Herculis, und besonders von 4 Arietis, 3 Herculis und 3 Cor. bor. zu erkennen.

Auch dreysache Sterne werden häusig am Himmel gefunden, als ψ Cassiopeiae, 11 Monocerotis, 2 Cancri, ξ Librae u. s. w. Viersache Sterne sind θ Orionis, in welchem erst vor Kurzem noch ein fünster entdeckt worden ist, ε Lyrae, β Lyrae u. s. w. Eben so findet man fünst und mehrsache Sterne, und σ Orionis ist sogar ein sechzehnsacher Stern, die vermuthlich alle zusammengehören, so wie es auch sehr wahrscheinlich ist, dass mehrere der gedrängten und schon mit freyen Augen sichtbaren Sterngruppen ein abgeschsossenes System bilden, wie z. B. die Pleiaden, wo 1 Stern der vierten, 6 der fünsten, 5 der sechsten und 32 Sterne der siebenten Grösse in einem Kreise vereinigt erscheinen, dessen Halbmesser nur einen Grad des grössten Kreises des Himmels beträgt.

## Vorlesung IX.

## Ursprung des Weltsystems.

So wie alle Gegenstände unserer Sinnenwelt von dem Augenblicke ihrer Entstehung verschiedene Stufen ihrer Entwicklung durchgehen, bis sie den höchsten Gipfel ihrer Ausbildung erreichen, von welchem sie dann allmählig wieder zurückschreiten, und wenigstens einer scheinbaren Vernichtung ihrer Form entgegeneilen, eben so wird wahrscheinlich auch der Zustand, in welchem wir jetzt unser Sonnensystem erblicken, nur die Folge einer andern, vielleicht Jahrtausende früher vorhergegangenen Entwicklung seyn.

Unser Planetensystem zeigt uns drey über alle Körper desselben sich erstreckende Erscheinungen, von welchen uns das Gesetz der allgemeinen Schwere, durch welches sonst alle Bewegungen, und selbst die scheinbaren Anomalien dieses Systems vollständig erklärt werden, keine Rechenschaft geben kann, und welche wahrscheinlich ihren Grund in den Umständen der ursprünglichen Entstehung dieses Systems haben. Alle Planeten nämlich und alle Satelliten dieser Planeten ohne Ausnahme bewegen sich in der Richtung von West nach Ost um die Sonne sowohl als auch um ihre eigenen Axen; alle bewegen sich ferner in nahe kreisförmigen Bahnen, keine in sehr excentrischen Ellipsen, um die Sonne, und die Ebenen dieser Bahnen endlich liegen alle in einer engen Zone, die den Sonnenäquator einschliesst, und ausser welcher kein Planet mehr angetroffen wird. Nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung kann man 200 Billionen gegen die Einheit wetten, dass diese Einrichtung nicht das Werk des Zusalls ist, und die Behauptung, dass

jenen Phänomenen eine gemeinschaftliche Ursache zu Grunde liege, hat daher einen höhern Grad von Gewissheit, als die meisten unserer historischen Nachrichten, an welchen Niemand einen Zweifel sich erlaubt. Die Ursache, welche diese Erscheinungen hervorgebracht hat, muss also alle Körper des Planetensystems umfasst haben, und wegen der erstaunlichen Entfernung dieser Körper von einander ein Fluidum von einer unermesslichen Ausdehnung gewesen seyn. Dieses Fluidum muss die Sonne nach Art einer Atmosphäre umgeben haben, oder die Atmosphäre, die durch eine sehr grosse Hitze ausgedehnte, und bereits einer Rotation um ihre Axe unterworfene Masse der Sonne, muss sich anfänglich über alle Planetenbahnen hinaus erstreckt, und sich erst später nach und nach in ihre gegenwärtigen Grenzen zurückgezogen haben. In diesem primitiven Zustande war daher unsere Sonne jenen Nebelflecken ähnlich, die uns durch unsere Fernröhre als ein mehr oder weniger leuchtender Kern erscheinen, umgeben von einer nebelartigen Hülle, die durch ihre fortschreitende Verdichtung und Niederschlagung auf den Kern endlich den eigentlichen Stern erzeugt.

Diese Atmosphäre der Sonne konnte nicht ins Unendliche ausgedehnt seyn, sondern sie musste ihre Grenze dort haben, wo die durch ihre Rotation erzeugte Schwungkraft gleich der Schwere der Sonne war. Wenn aber, durch die Abnahme der hohen Temperatur an der Obersläche dieser Atmosphäre, die Grenzen derselben sich zusammenziehen, und dem Mittelpuncte der Sonne genähert werden, so muss dadurch die Rotation der äussersten Elemente dieser Atmosphäre immer geschwinder werden, und dadurch werden diese, durch Abkühlung erhärteten Elemente von der übrigen Atmosphäre getrennt, nach den Gesetzen der Gentralbewegung ihre Bahn abgesondert um den Centralkörper fortsetzen. Diese Atmosphäre wird also in der Ebene ihres Äquators, wo die Geschwindigkeit der Rotation und also die Schwungkraft der einzelnen Elemente am grössten ist, durch Abkühlung erhärtete Zonen, flüssige oder feste Ringe absetzen. Da aber die Bildung solcher Ringe eine gleichmässige Regelmässigkeit der Bildung derselben in allen ihren Theilen voraussetzt, so wird die Entstehung, oder doch die dauernde Erhaltung derselben nur selten sich ereignen können, daher wir auch in unserm Systeme nur ein Beyspiel derselben antressen. Fast immer wird dieser Ring von Dämpsen an mehreren Stellen brechen, und sich in einzelne Körper auslösen, die mit nahe gleichen Geschwindigkeiten sich einzeln um die Sonne bewegen. Diese isolirten Massen werden eine sphäroidische Gestalt und eine mit ihrer Revolution übereinstimmende Richtung der Rotation annehmen, weil ihre der Sonne näheren Elemente eine kleinere Geschwindigkeit haben, als die entsernteren, wovon wir ein Beyspiel bey den vier neuen Planeten haben.

Wenn dann eine dieser in ihrem Volumen durch die Hitze noch sehr ausgebreiteten Massen stark genug ist, die übrigen anzuziehen und mit sich zu vereinigen, so wird der ursprüngliche Ring die Gestalt eines einzigen sphäroidischen Planeten annehmen, der sich um die Sonne in derselben Richtung bewegt, in welcher er sich um seine eigene Axe drehet. Verfolgt man eben so die Veränderungen, welche eine ähnliche Abspannung der Temperatur auch bey diesen anfangs noch dunstförmigen, und durch die Hitze sehr ausgebreiteten Planeten während ihrer Zusammenziehung erzeugt, so werden auch an den auf einander folgenden Grenzen ihrer Annosphäre und in der Nähe ihrer Äquatoren Ringe und daraus abgesonderte Massen, die Satelliten entstehen, die sich um den Mittelpunct dieser Planeten und zugleich in derselben Richtung auch um ihre eigene Axe bewegen. Wäre die so erklärte Formation unserer Planeten und Satelliten mit einer ganz vollkommenen Regelmässigkeit entstanden, so würden die Bahnen dieser Körper alle auch vollkommen kreisförmig gewesen seyn, und die Ebenen ihrer Äquatoren so wie die der Ringe würden alle in der Ebene des Sonnenäquators liegen. - Da aber die geringste Verschiedenheit in der Temperatur und in der Dichte dieser Körper auf jene Gleichförmigkeit störend einwirken musste, so ist es genug, diese Störungen nur nicht zu gross anzunehmen, um aus dieser Erklärung den wahren Grund der oben erwähnten drey Erscheinungen hervorgehen zu sehen.

In dieser Hypothese werden die Kometen als dem Planetensystem fremde, oder doch als solche Körper betrachtet, die nicht, wie die Planeten, aus der Atmosphäre der Sonne entstanden seyn können, da die Kometen weder in der Richtung ihrer Bewegungen, noch in den Neigungen ihrer Ebenen, noch endlich in der Excentricität ihrer Bahnen die oben erwähnten Eigenschaften zeigen. Wenn mehrere dieser Kometen durch jene Atmosphäre der Sonne zur Zeit ihrer grossen Ausdehnung gegangen sind, so mussten sie, durch den Widerstand dieser Atmosphäre, Spiralen beschreiben, in welchen sie endlich auf die Sonne fielen, um sich mit ihr für immer zu vereinigen. Man sieht so, dass es jetzt nur noch solche Kometen geben kann, welche zur Zeit der Bildung der Sonne ausser der Atmosphäre derselben sich befanden, und dass ihre Bahnen sehr excentrisch seyn müssen, weil wir nur diejenigen beobachten können, welche in ihrem Perihel nahe genug zur Sonne kommen. In der That war unter allen bisher beobachteten Kometen bloss der von 1747 über zwey Halbmesser der Erdbahn in seinem Perihelium von der Sonne entfernt, während alle anderen ihr viel näher vorbey gingen. Eben so sieht man, dass ihre Neigungen dieselbe Mannigfaltigkeit zeigen müssen, als wenn sie bloss dem Zufalle überlassen gewesen wären, weil die Sonnenatmosphäre keinen Einfluss auf ihre Bewegungen haben konnte, so dass daher die lange Dauer der Umlaufszeiten der Kometen, die grosse Excentricität ihrer Bahnen und die Mannigfaltigkeit ihrer Neigungen mit jener Hypothese des Ursprungs des Planetensystems sehr wohl übereinstimmen.

Allein ist der Zustand, in welchem unsere Sonne die Gestalt eines runden, kugelförmigen Nebelfleckes mit einem leuchtenden Kern in ihrem Mittelpuncte hatte, auch die wahrhaft erste, die ursprüngliche Form dieses Himmelskörpers? Und haben alle übrigen Fixsterne, die wahrscheinlich auch Sonnen sind, in der Vorzeit dieselben Veränderungen ihrer Gestalt erlitten?

Wir sehen durch lichtstarke Fernröhre mehrere grosse Gegenden des Himmels mit äusserst feinen, beynahe farbenlosen und an ihren Grenzen unbestimmt auslaufenden

Nebeln oder Dünsten bedeckt. In dem Sternbilde des Schwans, des Dreyecks, der Fische u. s. f. findet man solche Lichtwolken, die sich über zehn und mehr Quadratgrade ausdehnen. In anderen Gegenden, im Schwan, im Fuchse, erblickt man kleinere, obschon noch immer zwey und mehr Grade bedeckende Nebel, die an ihren Grenzen eine bestimmte Abschliessung zeigen, und sich durch ein an mehreren ihrer Stellen helleres Licht, durch eine Art von Dämmerung auszeichnen. In andern, noch kleineren Nebeln ist das Licht der helleren Stellen nicht mehr düster, sondern bereits heller gefärbt, und gegen den Mittelpunct an Intensität hervortretend. Man sieht diese Nebel nicht mehr, wie jene zwey ersten, isolirt, sondern immer in Gesellschaft, gleichsam in Heerden versammelt, wo sie, wie unsere sogenannten Lämmerwolken, grosse Strecken des Himmels schuppenartig bedecken, ohne übrigens durch eine bestimmte, regelmässige Form ausgezeichnet zu seyn.

Diese formbildende Kraft erscheint erst in den Nebeln der folgenden Classe, die noch kleinere und schärfer begrenzte Nebel von verschiedenen Gestalten enthält: ringförmige Nebel mit schwarzen Öffnungen in ihrer Mitte; aufwärts ausgezackte, gleichsam flackernde Lichtflammen; elliptisch gebildete oder auch fäden-, spindel- und fächerartige Gestalten, Sterne mit Nebelschweisen oder mit zwey einander gegenüberstehenden Armen u. f. Mehrere nahe stehende deuten auf eine Art von Zusammenleben und gegenseitiger Abhängigkeit. In dem Sternbilde des grossen Löwen stehen zwey sich beynahe berührende Nebel, an Grösse, Gestalt und Farbe vollkommen gleich; in der Jungfrau sieht man zwey andere mit Mähnen, die an ihren Enden in einander fliessen; im Becher sind zwey elliptisch geformte Lichtwolken noch durch ein zartes Nebelband verbunden; bey 2 Wallfisch liegen vier, und in der Locke Berenicens sechs kleine Nebel in einem kreisförmigen Raum wie in einem Neste beysammen. Hier stehen zwey benachbarte Nebel, der eine hell und rund, der andere düster und von birnförmiger Gestalt, seine verlängerte Spitze gegen den ersten gerichtet: er scheint von diesem angezogen und gleichsam aufgesaugt zu werden. Dort ist ein anderer Nebel in der Gestalt einer Retorte von langem Halse, dessen entferntes Ende immer dünner und matter wird: er hat seinen Nachbar vielleicht schon aufgesaugt, und jener Hals ist der letzte Rest der untergehenden Welt.

So verschieden die mannigfaltigen Gestalten dieser Classe sind, so enthalten sie doch noch nicht die einfachste und regelmässigste von allen, die Kreisform, die ausschliesslich den Körpern der letzten Classe angehört, und wahrscheinlich nur die Wirkung einer weiter vorgeschrittenen Ausbildung ist. Viele dieser Nebelscheiben sind noch durchaus gleich, und meistens matt beleuchtet; bey andern nimmt das Licht gegen ihren Mittelpunct stusenweise zu; bey einigen tritt ein heiler Gentralkörper hervor, der bereits schärfer von der ihn umgebenden düstern Atmosphäre gesondert, aber noch immer schwach beleuchtet und von grösserem Durchmesser und selbst noch scheibenartig ist; bey anderen ist diese Scheibe bereits kleiner und heller beleuchtet, bis sie endlich in einen einzigen blendenden Lichtpunct, gleichsam in einen Stern sich zusammenzieht, der aber noch immer von jener matten Nebelhülle umgeben ist. Nicht mehr Nebel und noch nicht eigentlicher Stern tragen diese Körper die Natur von beyden an sich, und bilden dadurch die eigentliche Übergangsstufe von den neblichen zu den sternigen Wesen des Himmels: Wesen, die amphibienartig in beyden Elementen leben, und obgleich bereits der edleren Classe angehörend, doch noch die Überreste ihrer letzten Verpuppung an sich tragen. Die meisten dieser Nebelsterne, wie sie Herschel sehr passend nennt, sind mit einer äusserst schwachen, kugelförmigen Lichtatmosphäre, andere nur mehr mit einem sie oft in grosser Entfernung umkreisenden Dunstringe umgeben; wieder andere ziehen noch Nebelstrahlen und Lichtschweise wie Kometen nach sich, oder scheinen mit Nebelwülsten, Lichtbüscheln, fächerartig sich entsaltenden Dünsten, mit Mähnen oder Locken umgeben.

Wenn wir aber, statt die Reihe dieser Abwechslungen in den Gebilden des Himmels noch weiter zu verfolgen, einen Blick zurückwerfen auf jene düstern, weit verbreiteten Wolken, und von ihnen durch die erwähnten stufenweisen

Verwandlungen hinaussteigen bis zu den eigentlich so genannten Fixsternen, die unsere Unkenntniss des Gegenstandes bisher zu den einzigen Bewohnern des Himmels gemacht hat - so scheinen wir durch einen grossen Garten gewandert zu seyn, in welchem wir die mannigsaltigen Gewächse desselben auf allen Stufen ihres Wachsthumes übersehen, und in diesen Abstufungen selbst die allmählige Entwicklung dieser Gewächse erkennen können, wenn gleich ihr Wachsthum Millionen von Jahren, und ihre Lebensdauer Zeiträume umfasst, gegen die die Dauer des Menschenalters nur ein verschwindender Augenblick ist. Scheint nicht jener Urnebel, das Chaos der künstigen Welten, schon von dem Geiste des Lebens und von der Kraft der selbstthätigen Entwicklung beseelt zu seyn, der sich auch in dem Keime der kleinsten unserer Pflauzen offenbart? Scheinen diese auf einander folgenden Veränderungen der äusseren Form jener Körper nicht offenbar die Wirkungen einer immer zunehmenden Verdichtung des nebeligen Stoffes zu seyn, der in dieser seiner ursprünglichen Gestalt aus der Hand der Allmacht quoll, und zuerst die Räume des Weltalls erfüllte? Wenn in jenen Urwolken überwiegende Puncte der Anziehung entstanden, die sich uns durch die oben erwähnten lichten Stellen dieser Wolken kenntlich machen, so mussten sie die benachbarten Elemente an sich ziehen, und dadurch die Nebelmasse zwischen zwey lichten Stellen immer dünner machen, bis endlich das Gleichgewicht und der Zusammenhang des Ganzen aufgehoben, und die ursprünglich gleich dichte Wolke in mehrere einzelne gesondert wird, die als Theile von jener kleiner, als Producte einer bereits vorgerückten Verdichtung heller, und endlich als Überreste jener weit verbreiteten Nebelmassen, auf dem Orte ihrer gemeinschaftlichen Geburt, nicht einzeln und isolirt, sondern nur in Gruppen und Lagern versammelt seyn werden, was alles mit den oben gegebenen Beobachtungen vollkommen übereinstimmt. Die auffallende Reinheit des Himmelsgrundes zwischen den erwähnten Schuppenwolken; die Abwesenheit alles nebeligen Stoffes, und selbst der Fixsterne an der Grenze dieser weit verbreiteten Lager: das regelmässige Aufhellen des Lichtes in den späteren Perioden:

das Incinanderfliessen benachbarter Nebel; die Verbindung mehrerer Gestirne durch Nebelbänder: ihr familienweises Zusammenleben in oft scheinbar sehr kleinen Räumen, und endlich das ihnen allen gemeinschaftliche Bestreben, alle gestaltlose und ungeregelte Form abzustreifen, von ihrer Nebelhülle sich zu besreyen, eigentliche Gestirnnatur anzunehmen, und sich zur Kugelgestalt abzurunden, - alles diess zeigt unverkennbar, dass die Körper des Himmels keineswegs in der Gestalt, in welcher wir sie jetzt, als vollendete Sterne, erblicken, sondern dass sie aus einem ihnen allen gemeinschaftlichen Grundstocke, dem Urnebel, durch Verdichtung, durch Niederschlag der primitiven Masse, oder durch Ablagerung derselben um einen Mittelpunct der Anziehungentstanden sind, kurz, dass das Princip der Annäherung, der Verdichtung und der Abrundung (vielleicht alle nur eine Folge der Attraction) in dem Bildungsprocesse der himmlischen Körper vorherrschend ist, und dass endlich auch dort, in jenen Höhen, das, was wir hier unten wachsen nennen, nichts anderes, als eine nach bestimmten Gesetzen fortgehende Aggregation und Assimilation der die Natur dieser Körper bestimmenden Elemente ist.

Zum Schlusse dieses Gegenstandes wollen wir noch einige der vorzüglichsten jener Gebilde des Himmels näher angeben.

Einer der grössten Nebelflecke, schon mit freyen Augen sichtbar, ist in dem Schwerte Orions AR = 5<sup>h</sup> 27', Poldistanz = 95° o'. Die vorzüglichste Beschreibung desselben ist von Herschel d. J. im dritten Bande der Mem. der astronomischen Gesellschaft in London gegeben worden. Er ist durch seine Grösse, durch seine sonderbare Form, die dem geöffneten Rachen eines Thieres gleicht, durch sein starkes Licht und durch die Mannigfaltigkeit seiner Beleuchtung ausgezeichnet. Ein Theil desselben ist blass und matt begrenzt, während der andere lebhaste Strahlen wirst, und nicht sowohl in einem stetigen Lichte zu leuchten, als vielmehr in gleichsam electrischen Strahlen aufzulodern scheint. Beyde Theile sind durch einen plötzlichen, schrossen Absall des Lichtes getrenzt, und hart an der hellsten Stelle ist eine schwarze Höhle, in welcher

Schröter zuweilen kleine Sterne, pyramidalische Lichtnebel oder Lichtkugeln entstehen, und oft schon nach wenigen Tagen wieder verschwinden sah. Solche räthselhafte schwarze Öffnungen sieht man in dem grossen Sternhaufen des Perseus  $A=2^h$  6',  $P=33^\circ$  41'; in dem Nebelsleck der Leyer  $A=18^h$  47',  $P=57^\circ$  11'; in dem Nebel des Schützen  $A=17^h$  51',  $P=113^\circ$  o'. Bey Antares im Scorpion zieht durch eine solche schwarze Öffnung ein Rain dicht gedrängter Sterne, wie eine Perlenschnur, alle durch eine dunkelrothe Farbe ausgezeichnet. Hieher gehören auch die beyden grossen dunkeln Stellen in einem der hellsten Theile der Milchstrasse am südlichen Himmel, nahe an der Ostseite des Kreuzes und in der Carls-Eiche, die beyde unter der Benennung der Capslecke oder der Kohlensäcke bekannt sind.

Ein zweyter sehr grosser und schon mit blossen Augen sichtbarer Nebelsteck ist in der Andromeda Λ=0<sup>b</sup> 33', P=49° 42'. Er hat die Gestalt einer Raute, deren grösserer Durchmesser fünszehn Minuten beträgt. Andere Nebelstecke von bedeutender Grösse sind die folgenden, zu deren genauer Erkennung aber meistens sehr gute Fernröhre gehören.

| $\mathbf{A}\mathbf{R}$ |     | Poldi | stan | Z.                                                                                         |
|------------------------|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,                     | 49' | 710   | 41'  | Rund, in der Mitte hell, 4 Minuten im Durchmesser.                                         |
| 2                      | 11  | 48    | 26   | Gross und hell, 5 <sup>M</sup> lang, 3 <sup>M</sup> breit, in der Mitte dunkler.           |
| 2                      | 37  | 80    | 20   | Ausgebreitet, in der Mitte sehr hell.                                                      |
|                        | 19  | _     |      | Gross, hell und rund, die Mitte hel-                                                       |
|                        |     |       |      | ler, mit einem Kerne, Durch-                                                               |
|                        |     |       |      | messer 7 <sup>M</sup> .                                                                    |
| 8                      | 41  | 55    | 55   | Schön, gross und hell, 8 <sup>M</sup> lang, 3 <sup>M</sup>                                 |
|                        |     |       |      | breit.                                                                                     |
| 9                      | 20  | 43    | 29   | Rund, in der Mitte sehr hell, Durchmesser 3 <sup>M</sup> .                                 |
| 9                      | 40  | 16    | 56   | Gross, im Fernrohre in kleine Sterne auflüsbar, 7 <sup>M</sup> lang, 6 <sup>M</sup> breit. |
| 10                     | 26  | 51    | 5o   | In der Mitte sehr hell, 4M lang, 2M                                                        |

breit.

|                 |            |       |       | J                                                                   |
|-----------------|------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| AR              |            | Poldi | stana | z                                                                   |
| 11 <sup>b</sup> | 16'        | 45°   | 28′   | Gross, mit einem Kern in der Mitte,<br>6 Min. lang, 2 Min. breit.   |
| 12              | 10         | 41    | 42    |                                                                     |
| 12              | 27         | 63    | 2     | Ein heller Lichtstrahl, 20 <sup>M</sup> lang, 4 <sup>M</sup> breit. |
| 15              | 9          | 87    | 16    | Kugelförmig, glänzend hell, in der                                  |
|                 |            |       |       | Mitte lichter, schon mit mässigen<br>Fernröhren sichtbar.           |
| 16              | 36         | 53    | 14    | Beyde glänzend hell, in der Mitte dicht, mit mässigen Fernröhren    |
| 16              | <b>3</b> 8 | 91    | 54    | schon erkennbar.                                                    |
| 17              | 52         | 113   | 26    | Drey Nebelflecke dicht an einander,                                 |
| 17              | 53         | 114   | 28    | in ihrer Mitte ein Doppelstern.                                     |
| 22              | 29         | 56    | 41    | Ein sehr ausgebreiteter Nebelsleck,                                 |
|                 |            |       |       | durch gute Fernröhre auflösbar.                                     |

Auch die eigentlichen Fixsterne erscheinen im Weltraume sehr ungleichförmig vertheilt. So zeigt sich selbst dem unbewaffneten Auge das Sternbild Orions, die Gegend zwischen a, y und o der Leyer, oder die zwischen B, 2 und l des Stiers sehr sternreich, während der Luchs oder das Camelopard nur sehr wenige und kleine Sterne enthält. Die Krippe im Krebs (AR=8h 29', Poldistanz 69° 30') enthält auf der Fläche eines halben Quadratgrades über vierzig deutlich erkennhare Sterne, und die Pleiaden im Stier (AR=3h 37', Poldistanz=66° 27') enthalten auf dem Raume eines Kreises von einem Grade im Halbmesser 1 Stern vierter, 6 fünfter, 5 sechster und 32 Sterne siebenter Grösse, also 44 noch mit freyen Augen erkennbare Sterne (S. 129). Es ist äusserst unwahrscheinlich, dass diese auf so kleine Räume zusammengedrängten Sterne ihre Lage nur dem Zufalle, oder bloss ihrer Stellung gegen unser Auge verdanken, und dass sie unter einander unabhängig seyn sollten. Noch unwahrscheinlicher ist diese Voraussetzung bey den eigentlich so genannten Sternhaufen, wie sie Herschel nannte, meistens sehr regelmässigen und kugelförmigen lichten Massen, die sich durch stärkere Fernröhre in Tausende von kleinen Fixsternen auflösen, deren Dichte gegen den Mittelpunct dieser Massen gleichförmig zunimmt, vielleicht die schönsten und prachtvollsten Gegenstände des Himmels, die uns das Bild einer Welt von unzähligen, sich um einander bewegenden Sonnen gewähren. Viele der oben erwähnten Nebel werden ohne Zweifel ähnliche Sternhausen seyn, die aber, ihrer grösseren Entsernung wegen, von unsern Fernröhren nicht mehr in einzelne Sterne ausgelöst werden können. Die vorzüglichsten dieser kugelförmigen, und meistens schon durch mässige Teleskope erkennbaren Sternhausen sind:

| A.  | AR  | Poldistanz |     |  |  |
|-----|-----|------------|-----|--|--|
| I h | 17' | 27°        | 36' |  |  |
| 1   | 34  | 29         | 39  |  |  |
| 12  | 3o  | 115        | 44  |  |  |
| 13  | 3   | 6o         | 45  |  |  |
| 13  | 5   | 71         | 17  |  |  |
| 16  | 47  | 93         | 48  |  |  |
| 16  | 5o  | 116        | 0   |  |  |
| 17  | 13  | 46         | 51  |  |  |
| 18  | 22  | 107        | 59  |  |  |
| 19  | 10  | 60         | 8   |  |  |
| 20  | 44  | 103        | 13  |  |  |
| 21  | 21  | <b>7</b> 9 | 6   |  |  |
| 21  | 24  | 91         | 32. |  |  |
|     |     | 1 1 1 1    | -   |  |  |

Überhaupt fand Herschel d. A., dem wir die Kenntniss dieser Himmelskörper vorzüglich verdanken, 88 grobzerstreute, 67 gedrängte und 42 sehr gedrängte und reiche Sternhaufen; von den Nebelflecken fand er 52 sehr grosse, sich über mehrere Grade erstreckende, 978 sehr düstere, 907 lichtschwache, 288 glänzende, und endlich 78 planetarische Nebel, von der Ähnlichkeit mit den Planetenscheiben so genannt, also zusammen 2303 Nebelflecke.

## Vorlesung X.

#### Dauer des Weltsystems.

Wir haben in dem Vorhergehenden gesehen, dass die Körper des Himmels, wie die, welche uns zunächst auf unserer Erde umgeben, einer stufenweisen Entwickelung unterworfen sind, in welcher sie sich unter mannigfaltigem Wechsel ihrer Gestalten der Ausbildung nähern, zu der sie bestimmt sind. Wenn sie aber endlich diese Stufe ihrer Vollendung erreicht haben, was wird dann ihr Loos seyn? Werden sie wieder herabsteigen von ihrer Höhe? Werden auch sie altern und sterben, wie alles, was uns umgibt?

Wenn wir sehen, dass allen Dingen dieser Erde eine oft nur sehr kurze Periode ihres Daseyns angewiesen ist, nach welcher sie verschwinden und nicht mehr wiederkehren; wenn jeder kommende Winter die schönen Gebilde unserer Fluren zerstört; wenn ganze Geschlechter von Thieren verschwinden; wenn volkreiche Städte untergehen, und weltbeherrschende Nationen vorüberziehen vor unseren Augen, wie die Bilder eines Schattenspieles an der Wand, und spurlos hinuntersinken in die ewige Nacht; wenn so alles, was uns hier unten umgibt, fortgerissen wird von dem Strome der Zeit und seiner Auflösung und Zerstörung unaufhaltsam entgegeneilt, so wenden wir uns schaudernd ab von diesen Bildern des Todes, und erheben unseren Blick aufwürts, um dort noch Trost und Hülfe zu finden. Dieser Himmel, der über uns ausgespannt ist, wird bleiben und bestehen, wenn auch alles unter ihm vergeht, und diese Sonne, dieser Mond, die uns so freundlich im Leben geleuchtet haben, sie werden wenigstens die Blumen noch bescheinen, die über unseren Gräbern blühen. - Oder ist auch diese Hoffnung eitel? Sollen diese Körper des Himmels, soll der Himmel selbst auch vergehen? Erstreckt sich jene alles zermalmende Kraft des Todes fort und fort bis an die Grenzen des Weltalls, und soll einst eine Zeit kommen, in welcher auch von ihnen dort, wie von uns hier, keine Spur mehr ist?

Die Astronomen haben sicht bemüht, diese niederschlagenden Ideen zu zerstreuen, und in der Einrichtung unseres Planetensystems selbst die Ursachen seiner immerwährenden Erhaltung zu finden. Selbst auf unserer Erde zeigen sich Anlagen, die unverkennbar auf die Absicht einer sehr langen Dauer derselben deuten. Die durch die Beobachtungen bestätigte Stabilität der beyden Pole der Erde auf ihrer Obersläche, und das Gleichgewicht der diese Oberfläche bedeckenden Meere, die nie aus ihren Gestaden treten, und die beyde zur Erhaltung organischer Wesen so nothwendig sind, sind zugleich beyde nur eine einfache Folge der Rotation der Erde, verbunden mit der Wirkung der allgemeinen Schwere. Denn diese Rotation hat die Erde abgeplattet, und diese Abplattung hat die Lage der Rotationsaxe gesichert, und dadurch die Beständigkeit des Klimas jedes Erdstriches, und die Unveränderlichkeit der Dauer des Tages, dieser Basis aller unserer Zeitmessungen, heraufgeführt: die Schweresaber hat die dichteren Schichten der Erde ihrem Mittelpuncte genähert, und dadurch die mittlere Dichte der Erde grösser, als jene der sie bedeckenden Gewässer gemacht, was allein schon hinreichend war, die Stahilität des Gleichgewichtes der Meere zu sichern, und der Wuth ihrer Fluthen einen Zügel anzulegen, der ihnen nicht gestattet, ihre Ufer zu verlassen, und das Festland, den Wohnort unzähliger Landthiere, mit ihren Wogen zu bedecken.

Aber noch viel umfassendere Einrichtungen scheint die Natur zur Erhaltung des ganzen Planetensystems getroffen zu haben. Durch die gegenseitigen Störungen dieser Körper werden die Lagen ihrer Bahnen, und die Gestalten derselben immerwährenden Änderungen unterworfen, und diese Änderungen müssen endlich, wenn sie ohne Aufhören fortgehen, die schönen Verhältnisse, welche wir jetzt in un-

serem Planetensysteme bemerken, aufheben, und dadurch das System selbst seinem Untergange entgegenführen. Allein die Berechnungen der Mechanik des Himmels lehren uns, dass jene Störungen der grossen Maschine keineswegs immer in demselben Sinne fortschreiten, sondern dass sie vielmehr, wie die periodischen Schwingungen eines Pendels, bald vor- bald rückwärts gehen, ohne sich je in der Folge der Zeiten anzuhäufen. Diese die Erhaltung des Ganzen heschützenden Oscillationen um einen stabilen mittleren Zustand sind, wie die Analysis zeigt, das Resultat der einfachen Einrichtung, nach welcher in unserm Systeme alle Planeten sich in derselben Richtung um die Sonne bewegen, verbunden mit der anfänglichen geringen Grösse der Excentricitäten ihrer Bahnen, und den kleinen Neigungen ihrer Ebenen gegen einander. Diese Einrichtung ist die Ursache, dass alle säculären Perturbationen dieses Systems doch nur periodisch wiederkehrende, und in enge Grenzen eingeschlossene Wirkungen sind; dass die gegenwärtigen Planeten nie Kometen mit sehr excentrischen Bahnen gewesen sind, und nie in solche übergehen können; dass die Ecliptik nie mit dem Äquator zusammensallen wird, da die Variationen ihrer Neigung selbst in dem Lauf von vielen Jahrtausenden noch nicht drey Grade betragen, und dass endlich, so lange keine äusseren Störungen auf das System verderbend einwirken, die Stabilität und die Dauer desselben durch die gegenseitige Anziehung der Planeten nicht aufgehoben werden kann.

Ist nämlich m die Masse eines Planeten in Theilen der Sonnenmasse ausgedrückt, und a die halbe grosse Axe seiner Bahn, so wie ae die Excentricität derselben, und bezeichnet man für einen andern Planeten dieselben Grössen durch m', a', a'e' u. s. w., so führt die Auflösung des Problems der drey Körper auf die Gleichung

e² m √a + e'² m' √a' + e''² m'' √a" + ... = Const., in welchem Ausdrucke die Grössen √a, √a', √a"... alle positiv genommen werden müssen, wenn, wie es in unserem Sonnensysteme der Fall ist, alle Planeten sich nach derselben Richtung um die Sonne bewegen. Die Grössen m, m'... aber sind, ihrer Natur nach, so wie die Quadrate

e'i, e'2... immer positiv, und da beyde, den Beobachtungen gemäss, nur klein sind, so müssen sie auch, der gegebenen Gleichung zu Folge, immer klein bleiben, oder da die Grössen m, m'... so wie a, a'..., wie wir bald sehen werden, unveränderlich sind, so können sich die Planetenbahnen nie beträchtlich von der Kreisgestalt entsernen.

Die Bewegung der Apsiden ist diesen Beschränkungen nicht unterworfen, da sie, wenn gleich mit veränderlichen Geschwindigkeiten, immer in derselben Richtung weiter gehen, und endlich die ganze Peripherie ihres Kreises durchlaufen. Allein bey diesem Elemente ist ein immerwährender Fortgang nach derselben Seite ohne allen Einfluss auf den Zustand oder die Dauer des Systems, da es in Beziehung auf die Bewegung der Planeten um die Sonne im Allgemeinen gleichgültig ist, nach welchem Fixstern die Apsidenlinie gerichtet ist.

Ganz anders aber verhält es sich mit dem bisher noch nicht betrachteten Elemente, mit der grossen Axe der Planetenbahnen, oder mit den Halbmessern der von ihnen beschriebenen Kreise. Die geringste Änderung dieser Halbmesser müsste, da sie, ihrer Natur nach, nicht periodisch, sondern nur progressiv seyn kann, auf die Erhaltung des Ganzen die nachtheiligsten Folgen äussern. Eine Abnahme desselben würde den Planeten in immer kleinern Spiralen um die Sonne treiben, und ihn endlich auf sie stürzen, und eine Zunahme desselben würde ihn immer mehr von der Sonne entfernen, und endlich in die Attractionssphäre fremder Fixsternsysteme führen, und beyde Fälle würden die Zerstörung der auf ihm lebenden Geschöpfe, und vielleicht die des Planeten selbst zur Folge haben. Beyden ist aber auch durch die eben so einfache als bewunderungswürdige Einrichtung vorgebeugt, dass die siderischen Umlaufszeiten der Planeten unter sich incommensurabel sind. Wenn auch nur zwey dieser Umlaufszeiten sich wie zwey kleinere ganze Zahlen verhielten, so würden diese Umlaufszeiten selbst, und also, dem dritten Gesetze Keplers zu Folge, auch die grossen Axen ihrer Bahnen veränderlich, und die Erhaltung des Systems nicht mehr gesichert seyn. Der Umstand, dass die Umlausszeit Jupiters sich zu der Saturns auch nur nahe wie 2 zu 5 verhält, hat bey diesen zwey grössten Planeten unsers Systems viele und bedeutende Störungen von sehr grossen Perioden zur Folge, deren Berechnung die Astronomen lange aufgehalten, und endlich auf die wichtige Kenntniss der Beständigkeit der Umlaufszeiten oder der grossen Axen geführt hat.

Die gemeinschastliche Bewegung aller Planeten von West gegen Ost, verbunden mit der anfänglichen Kleinheit der Excentricitäten und der Neigungen ihrer Bahnen, und die Irrationalität ihrer Umlaufszeiten, diess sind also die Bedingungen der Stabilität unsers Sonnensystems, diess die zarten Fäden, an welche die Natur die Dauer unserer Welt geknüpst hat. Es kann für den ausmerksamen Beobachter keinen Zweisel unterliegen, dass diese Einrichtung nicht zufällig, sondern dass sie, dem wichtigen Zwecke der Erhaltung des Ganzen gemäss, absichtlich getroffen worden ist.

Allein eine auch noch so lange Dauer ist noch keine ewige Dauer, und die letzte, scheint es, ist durch nichts verbürgt, da, was die inneren Störungen des Systems nicht zu bewirken im Stande sind, in der Folge der Zeiten doch durch äussere Einwirkungen auf dasselbe herauf geführt werden kann. Welchen Anspruch hätten auch wir und alle Dinge, die uns umgeben, auf eine keinem Unfalle unterworfene, auf eine immerwährende Dauer? Die Erhaltung der Wesen kann eben so gut, wie ihre endliche Zerstörung, wenn sie ihre Zeit gedauert und ihren Zweck erfüllt haben, in den Absichten der Natur liegen, die zu ergründen uns unmöglich ist. Wir sehen, dass dieselbe Natur auf gleiche Weise auch für die Erhaltung der Geschlechter der die Erde bewohnenden Geschöpfe, ja selbst für die Erhaltung der Individuen derselben mütterliche Sorge trägt, während sie doch alle, wenn ihre Bestimmung erreicht ist, abtreten von dem Schauplatze, und die von ihnen eingenommenen Stellen ihren Nachfolgern überlassen. Wir sehen sogar dieselben immer wiederkehrenden Wechsel und dieselben Bilder des Todes, die uns hier unten umgeben, auch in jenen hohen Regionen wieder erscheinen. Wo sind die oben (Seite 127) erwähnten von Tycho, Kepler und Cassini beobachteten Fixsterne hingekommen, die plötzlich in einem hellauflodernden Lichte erschienen, selbst Jupiter und Venus an Glanz übertrafen, und bald darauf mit immer matterem Lichte, einer verlöschenden Kohle gleich, gänzlich von dem Himmel verschwanden? Welch ein Schauspiel, eine brennende Welt, die mit allen ihren, von unzähligen Geschöpfen bewohnten Planeten und Kometen in Asche zerfällt!

Also wo immer wir in der Natur Wachsthum und Zunahme bemerken, da sehen wir auch Abnahme und Tod; wo immer im Wechsel der Dinge Fortgang ist, da ist auch Untergang, scheinbarer Untergang wenigstens, Abwechslung von Gestalten und Formen, und aus dem Moder der Verwesung Hervorgang eines neuen Lebens. So eilt alles, was Körper, das heisst, was sterblich ist, wenn es seine Zeit gedauert und seine Bestimmung erfüllt hat, der Auflösung entgegen, und kann durch keine Kraft zurückgehalten werden. Und wie auf den Gipfeln unserer Berge, und in den Abgründen der Erde die Versteinerungen und Überreste der Thiere und Pflanzen einer längst verschwundenen Vorwelt zerstreut liegen, so werden auch einst die morschen Trümmer des grossen himmlischen Baucs über uns, in dem Weltraume zerstreut werden. Diese Sonne wird erlöschen, und die zahllosen Sterne des Himmels werden vergehen, und von ihnen allen wird dort oben, wie von Babylon und Karthago, hier unten keine Spur mehr seyn. Wenn sie verblüht haben, werden sie abfallen, wie welke Blätter, mit denen die Winde spielen, und dieselbe Welle, die sie getragen hat, wird sie hinabziehen in die Tiefe des Weltmeeres, in den Abgrund der ewigen Nacht. Nur Einer, den kein Nahme nennt, Er allein ist über diesem Ocean der Welten, der zu den Füssen seines Thrones wogt: Er wird auch über ihren Trümmern seyn, wenn sie einst in Staub zerfallen. Neue Schöpfungen werden aus der Verwesung keimen, und wieder vergehen, um ihre Stellen in immer wechselnden Reihen ihren Nachfolgern zu überlassen. Nur Er, der keinen Wechsel kennt, vor dem nichts gross, und dem der Tod einer Welt gleich dem der Milbe ist, Er allein wird unwandelbar und ewig bleiben.

## VIERTE ABTHEILUNG.

Instrumente.

RELLIABITER ATTEST

#### Loth und Libelle.

1. S. Die einfachste Gestalt eines Bleylothes ist die eines gleichschenkligen Dreyeckes, in dessen Scheitel ein mit einem Gewichte beschwerter Faden befestigt wird, der, bey einer senkrechten Stellung der Ebene des Dreyecks, nahe bey der Basis desselben, ohne sie zu berühren, vorbeygeht. Diese Basis ist in ihrer Mitte mit einem eingetheilten Kreisbogen versehen. Ist die Ebene, oder genauer die Linie, auf welcher das Instrument steht, horizontal, so zeige der Faden auf dem Kreisbogen den Grad A. Ist aber jene Linie z. B. auf der Westseite um den Winkel x über dem Horizont erhoben, so wird der Faden den Grad A—x zeigen. Ist überdiess der westliche Arm des Dreyecks länger, als der andere, so wird der Faden den Grad

A - x - y = a

zeigen. Stellt man dann das Instrument in verkehrter Lage, so dass der früher westliche Arm desselben jetzt der östliche werde, auf dieselbe Linie, so wird der Faden den Grad

A + x - y = a'

zeigen. Aus diesen beyden Gleichungen folgt

 $x = \frac{1}{2} (a' - a)$ 

 $y = A - \frac{1}{2}(a' + a) \text{ oder } A - y = \frac{1}{2}(a' + a)$ 

oder die Neigung der Ebene, worauf das Instrument steht, gegen den Horizont, ist die halbe Differenz, und der wahre Nullpunct, welchen der Faden zeigen soll, wenn die Ebene horizontal ist, ist die halbe Summe der beyden Lesungen. Die halbe Differenz gibt also die gesuchte Neigung der Ebene, selbst ohne den Fehler des Instruments zu kennen; die halbe Summe aber gibt diesen Fehler oder die Correction des Instruments.

2. S. Eben so wird man bey den Libellen oder Wasserwagen verfahren, die bekanntlich aus einer cylindrischen, an ihrer obern Seite kreisförmig gebogenen Glasröhre, mit Weingeist nicht ganz gefüllt, bestehen, so dass die noch übrig bleibende Luftblase immer den höchsten Punct der kreisförmigen Höhlung einnimmt. Diese Libellen werden gewöhnlich mit eigenen Armen oder Haken an die zu untersuchenden Axen der Instrumente gehängt. Stehen dann die beyden Enden der Blase in der einen Stellung der Libelle bey den Puncten a und b ihrer Scale, und in der entgegengesetzten Stellung der Libelle (wo der westliche Arm zum östlichen gemacht wird) bey, den Puncten a' und b', (wo a' dasselbe Ende ist, welches in der ersten Stellung durch a bezeichnet wurde), so ist die Neigung der Axe gegen den Horizont gleich

$$\frac{k}{2}$$
 (a — a') oder  $\frac{k}{2}$  (b' — b)

oder genauer  $\frac{k}{\hbar}[(a-a')+(b'-b)]$ ,

wo k der Werth eines Intervalls der Scale der Libelle ist. Diese Neigung der Axe wird man, wenn sie nur klein ist, bey den Beobachtungen in Rechnung bringen. Will man sie aber an der Axe selbst verbessern, so wird man bey der zweyten oder verkehrten Lage der Libelle die Axe durch ihre

Schraube dahin bringen, dass die Libelle a+a' oder b+b'

oder genauer 4+b+a'+b' zeigt. Will man dann nach dieser Correction der Axe auch die Libelle selbst rectificiren, so wird man, durch die Correctionsschraube der Libelle, dieselbe so lange verändern, bis die Blase genau in der Mitte derselben steht.

Dieses Verfahren, schon durch die uncorrigirte Libelle die Neigung der Axe entweder zu bestimmen, oder auch wegzubringen, scheint mir dem gewöhnlichen vorzuziehen zu seyn, in welchen man, nach jeder Umkehrung der Libelle, die Hälfte der Abweichung der Blase, oder die Differenz der beyden Grössen a und a' durch die Schraube der Axe, und die andere Hälfte durch die Schraube der Libelle wegzubringen sucht, ein Verfahren, was bey den neueren, empfindlichen, und sich erst spät ins Gleichgewicht setzenden Libellen unbequem und zeitraubend, und überdiess wegen der durch die Bewegung der Libellenschraube erfolgten und sich nur langsam wieder herstellenden Spannung der metallenen Fassung auch ungewiss ist.

Diese Fassung hat nebst der bisher erwähnten Schraube, durch welche die Glasröhre an dem einen ihrer beyden Endpuncteterhöht oder erniedrigt werden kann, auch noch zwey Seitenschrauben, die mit jener ersten unter rechten Winkeln stehen, und dazu bestimmt sind, die Glasröhre mit der zu prüfenden Axe des Instruments parallel zu machen. Man erkennt diesen Parallelismus, wenn man die durch ihre Haken an der Axe hängende Libelle aus ihrer verticalen Stellung bringt, und die Blase durch diese Bewegung ihrer Stelle nicht ändert. Bringt man die Libelle aus ihrer freyhängenden Lage, so, dass man sie dem vor ihr stehenden Beobachter nähert, und geht dabey die Blase links, so ist die linke Seite der Libelle zu weit von dem Beobachter, geht aber die Blase rechts, so ist die linke Seite der Libelle zu nahe an dem Beobachter.

Da sich durch die Verschiedenheit der Temperatur die Blase ändert, die im Sommer klein und träg, im Winter aber wohl dreymahl länger und sehr empfindlich wird, so kann man eine andere an ihren beyden Enden verschlossene Glasröhre von kleinerm Durchmesser in die Röhre der Libelle geben, wodurch die Menge des Weingeistes und daher auch die Veränderlichkeit der Blase sehr vermindert wird. Die eingelegte Glasröhre wird mit Wasser gefüllt, damit sie auf dem Weingeiste nicht schwimme und die Bildung der Blase hindere, und ihre Länge muss von der der Libelle nur wenig verschieden seyn, damit nicht, bey dem Umwenden der Libelle in eine schiese Lage, das Herabsallen der eingelegten Röhre an den Deckel der Libelle, der letztern schaden konne. Wird durch die allmählige Verdünstung des Weingeistes die Blase endlich zu lang, so muss man den Deckel derselben öffnen, und etwas Weingeist nachgiessen. Dabey wird das von der vorigen Verschliessung noch Anklebende weggeschafft, und bey dem Schlusse der

Libelle der Deckel mit Gummi elasticum, welches man an einem Lichte anbrennt, bestrichen und aufgedrückt, dann ein Stück einer weichen, feinen Blase fest darüber gezogen, und diese mit einem starken Faden in der eingeschliffenen Rinne stark umwunden. Wenn die Blase wieder trocken geworden ist, kann man sie mit einem Firniss überziehen. Übrigens wird man diese wiederholten Füllungen vermeiden, wenn die Libelle gleich anfangs hermetisch geschlossen und verkittet wird, allein dann ist auch ihre Öffnung, wenn sie zufällig nöthig werden sollte, nicht gut möglich.

Den Werth eines Theilstriches der Libelle kann man finden, wenn man sie an die Speichen eines eingetheilten Kreises befestiget, und dann durch die Bewegung des Kreises die Blase von einem Puncte der Libelle bis zu einem andern gehen lässt. Die beyden äussersten Enden der Libelle werden dabey am besten vermieden. Geht die Blase durch a Theilstriche, während der Kreis durch  $\beta$  Secunden

rotirt, so ist der Werth eines Theilstriches gleich  $\frac{\beta}{\alpha}$  Secunden. Man wird bey diesen Verfahren häufig finden, dass nicht alle Theilstriche, obschon sie gleiche Länge haben, auch genau gleichen Werthen entsprechen; dass die von der Mitte entferntern gewöhnlich die unsichersten sind, und dass endlich auch der Werth der Theilstriche durch die Temperatur etwas geändert wird.

#### Vernier.

4. §. Der Vernier oder Nonius ist eine in gleiche Theile getheilte gerade oder krumme Linie, welche sich an einer anderen, in andere, aber wieder in gleiche Theile getheilte ähnliche Linie auf und ab bewegen lässt. Der Zweck desselben ist, die Zwischenräume, welche zwischen den Theilstrichen der letzten Linien enthalten sind, wieder in kleine Theile zu theilen.

Wenn zwey gleichgrosse Bogen von Kreisen, oder wenn zwey gleich grosse gerade Linien, deren Länge gleich a seyn soll, in gleiche Theile so eingetheilt werden, dass die Zahl dieser gleichen Theile bey der einen Linie n, und bey der andern n+1 ist, so wird ein Theil der ersten gleich  $\frac{a}{n}$ , und ein Theil der anderen gleich  $\frac{a}{n+1}$ , und daher die Dif-

ferenz jeder zwey Theile gleich  $\frac{a}{n(n+1)}$ , also viel kleiner, als jeder dieser Theile selbst seyn. Ist z. B. ein Kreisbogen von 10 zu 10 Minuten eingetheilt, so enthält jeder Bogen desselben von  $9^{\circ}$  50' eine Anzahl von 59 Theilstrichen. Hat daher ein anderer eben so grosser Bogen, oder der Vernier, 60 Theilstriche, so ist a=590' und n=59, also beträgt die Differenz von jedem Theile des Bogen und einem Theile des Verniers

 $\frac{a}{n(n+1)} = \frac{1}{6}$  Minute oder 10 Secunden.

Wenn man daher auf jenem Kreise früher unmittelbar nur 10 Minuten lesen konnte, so kann man jetzt, durch Hülfe des Verniers, 10 Secunden lesen. Coincidiren nämlich, von beyden Bogen die 1, 2, 3... Nto Theilstriche, so wird man in derselben Ordnung haben 10", 20", 30"... N". Diess wird hinreichen, jeden andern getheilten Vernier gehörig zu gebrauchen, und die Subdivisionen desselben sicher und schnell zu lesen.

### Fadenmicrometer.

5. §. Zur Bestimmung der Zeit oder der Rectascension hat man in dem Brennpuncte der Fernröhre, welche sich genau in der Ebene des Meridians auf und ab bewegen, eine gewöhnlich ungerade Anzahl von senkrechten Fäden eingespannt. Sind die Distanzen dieser Fäden alle gleich gross, so ist die Summe der beobachteten Durchgangszeiten des Sterns durch alle Fäden, dividirt durch die Anzahl n der Beobachtungen, gleich einer n fachen Beobachtung an den mittleren Faden. Sind aber diese Zwischenräume, wie gewönlich, etwas verschieden, und sind z. B. für drey Fäden tt't" die drey beobachteten Durchgangszeiten, und a

und a' das Intervall des ersten und dritten von den mittleren, so hat man, wenn p die Poldistanz des Sterns bezeichnet, für die drey auf den mittleren Faden reducirten Beobachtungszeiten

$$t + \frac{a}{\sin p}$$

$$t'$$

$$t'' - \frac{a'}{\sin p}$$

und daher das Mittel aus allen drey Beobachtungen

$$\frac{t+t'+t''}{3}+\frac{a-a'}{3\operatorname{Sin p}}$$

Ist eben so für fünf Fäden die Distanz des 1, 2, 4 und 5 von den mittleren gleich a, a', a" und a", so ist das Mittel aus allen fünf Beobachtungen

$$\frac{t+t'+t''+t'''+t''''}{5} + \frac{*+a'-a''-a'''}{5\sin p} u. s. w.$$

Die Grössen a, a', a".... aber findet man, wenn man die Durchgangszeit eines dem Pole nahen Sterns, dessen mit der Aberration und Nutation aber nicht mit der Refraction afficirte Poldistanz P ist, beobachtet. Ist T die Sternzeit, welche der Stern braucht, das Intervall zweyer nächster Fäden zurückzulegen, so erhält man die Distanz a dieser Fäden im Äquator in Bogensecunden ausgedrückt, durch die Gleichung

oder genauer (I. S. 50) durch

$$\sin\frac{a}{2} = \sin\frac{15 \text{ T}}{2}. \sin P.$$

Eine andere Art, die Intervalle der Fäden zu bestimmen, werden wir weiter unten kennen lernen.

Um die Ebene dieser und aller folgenden Netze in den Brennpunct des Objectivs des Fernrohres zu bringen, kann man zuerst das Ocular so stellen, dass man gut bestimmte und sehr entfernte Gegenstände deutlich sieht, wozu sich besonders nahe Doppelsterne eignen. Sicht man in dieser Lage des Fernrohres die Fäden nicht ganz rein, so nähert oder entfernt man sie so lange von dem Ocular, bis sie ganz rein und sehwarz erscheinen. Auch kann man den Faden auf einen wohl bestimmten, entfernten Gegenstand stellen, und das Auge vor dem Oculare so weit als möglich seitwärts bewegen. Geht bey dieser Bewegung des Auges, Aug und Bild des Objects auf dieselbe Seite, so ist der Faden zu nahe an dem Auge; geht aber Aug und Bild auf verschiedene Seiten, so ist der Faden zu weit von dem Auge entfernt.

6. S. Mit diesen senkrechten Fäden werden oft noch zwey horizontale verbunden, von welchen der eine fest ist, während der andere ihm parallele durch eine Schraube demselben genähert, oder von ihm entfernt werden kann. Kennt man den Werth einer Umdrehung der Schraube, so kann man mittelst dieser beyden Fäden die Declinationsunterschiede der durch das unverrückte Fernrohr gehenden Sterne messen. Diesen Werth einer Umdrehung aber erhält man durch zwey Sterne, deren Differenz der Declinationen genau bekannt ist, oder durch den Durchmesser der Sonne, oder endlich durch terrestrische Objecte, deren Durchmesser und Entfernung von dem Instrumente genau bekannt ist. Um den Parallelismus der verticalen Fäden zu untersuchen. lässt man Sterne von nahe gleicher Declination so weit als möglich über und unter dem Mittelpuncte des Feldes durchgehen, um zu sehen, ob die Intervalle der Fäden für beyde Sterne gleich gross sind. Die Verticalität derselben prüft man, wenn man, nachdem die Drehungsaxe des Fernrohres genau horizontal gestellt wurde, den Faden an irgend einem scharf begrenzten Object auf und ab laufen lässt. Den Parallelismus der horizontalen Fäden mit dem Äquator oder mit den Parallelkreisen der Sterne endlich findet man, wenn man einen dem Äguator nahen Stern in der Mitte des Feldes auf den Faden bringt; entfernt sich dann der Stern nahe bey seinem Austritte von dem Faden, so dreht man denselben, bis er den Stern wieder trifft, ein Verfahren, welches man so lange fortsetzen wird, bis der Stern den ganzen Faden ohne Abweichung durchläuft.

# Fadennetze.

7. S. Ausser den bisher betrachteten parallelen Fäden hat man noch verschiedene Netze von mehreren, gegen einander geneigten Fäden, deren Ebene ebenfalls durch den Brennpunct des Objectivs, senkrecht auf die optische Axe des Fernrohrs gestellt wird.

Seyen AC und BC (Fig. 13) zwey unter dem Winkel ACB = m gespannte Fäden. Die Sternzeiten, welche zwey bekannte Sterne brauchen, die Schnen AB und A'B' zu durchlausen, durch 15 Sin Poldist. multiplicirt, seyen t und t', und eben so sey die Zeit des Kometen durch A'B' gleich t''. Man ziehe die auf diese Wege senkrechten Linien Ab'' = d''. Ab = d' und A'b'=d, so ist d'' die bekannte Differenz der Poldistanzen der beyden Sterne. Denkt man sich durch C eine den Winkel ACB=m halbirende Gerade CP, und nennt man den Winkel dieser Geraden mit den Parallelkreisen der Sterne oder den Winkel BPC=x, so hat man folgende Gleichungen

$$\frac{A C}{t} = \frac{A'C}{t'} = \frac{A''C}{t''} = \frac{\sin(x + \frac{m}{2})}{\sin m},$$

$$\sin(x - \frac{m}{2}) = \frac{d''}{A''C - AC} = \frac{d'}{A''C - AC} = \frac{d}{A''C - A'C} \text{ und}$$

$$tg(x - \frac{m}{2}) = \frac{d'}{A''b} = \frac{d}{A''b'}.$$

Substituirt man die Werthe von AC und A'C aus der ersten dieser Gleichungen in der folgenden

$$\sin\left(x-\frac{m}{2}\right) = \frac{d''}{A'C-AC},$$

so erhält man

$$\operatorname{Sin}\left(x+\frac{m}{2}\right)\operatorname{Sin}\left(x-\frac{m}{2}\right) = \frac{d''\operatorname{Sin}m}{t'-t} \text{ oder}$$

$$\cos 2x + = \cos m - \frac{2 \operatorname{d'' Sin m}}{t' - t} \cdot \cdot (1).$$

Kennt man so durch die beyden bekannten Sterne den Werth von x oder die Lage des Netzes gegen die Parallelkreise der Sterne, so findet man leicht die Differenzen der Rectascension und der Poldistanz des Kometen und eines der beyden Sterne. Es ist nämlich

$$d = (A'' C - A' C) \sin(x - \frac{m}{2}), \text{ oder}$$

$$d = (t'' - t') \frac{\sin(x + \frac{m}{2}) \sin(x - \frac{m}{2})}{\sin m},$$

oder endlich

$$d = \frac{(t'' - t') \cdot d''}{t' - t}, \text{ und eben so }$$

$$d' = \frac{(t'' - t) \cdot d''}{t' - t}$$
(II),

wodurch die Differenzen der Poldistanzen des Kometen und der beyden Sterne gegeben sind. Ferner ist

A"b' = d Cotg 
$$(x - \frac{m}{2})$$
,

oder wenn man den vorhergehenden Werth von d substituirt

$$A''b' = \frac{1}{2}(t'' - t') \frac{(\sin 2 x + \sin m)}{\sin m} \text{ und eben so}$$

$$A''b = \frac{1}{2}(t'' - t) \frac{(\sin 2 x + \sin m)}{\sin m}$$
. (III).

Verbessert man dann den beobachteten Eintritt des Kometen in A" durch die Grösse A"b oder durch A"b', so gibt der Unterschied dieses verbesserten Eintritts des Kometen und des beobachteten Eintritts des ersten Sterns in A oder des zweyten in A', die Differenz der Rectascension des Kometen und des ersten oder des zweyten Sterns.

8. §. Hat man drey sich in einem Puncte D (Fig. 14) schneidende Fäden, und nennt man die Winkel ADB=m, ADC=n, und den Winkel des mittleren Fadens mit dem Parallelkreise DBC=x, so wie die Sehnen AB=t, BC=0 und A'B'=t', B'C'=0', so hat man folgende Gleichungen

$$\left. \begin{array}{l} \frac{A\,D}{t} = \frac{A'\,D}{t'} = \frac{\sin x}{\sin m} \,, \\ \frac{B\,D}{\theta} = \frac{B'\,D}{\theta'} = \frac{\sin (x+n)}{\sin n} \end{array} \right\}.$$

Heisst die auf den Weg des zweyten Sterns senkrechte Linie, oder die Distanz der beyden Parallelkreise

$$A' \alpha = B' \beta = C' \gamma = d$$

und ist

$$A\alpha = a$$
,  $B\beta = b$ ,  $C\gamma = c$ ,

so ist

$$AD - A'D = \frac{d}{\sin(x - m)}$$

$$BD - B'D = \frac{d}{\sin x}$$

und endlich

$$a = d \operatorname{Cotg}(x - m),$$

$$b = d \operatorname{Cotg} x,$$

$$c = d \operatorname{Cotg}(x + n).$$

Substituirt man die Werthe von AD, A'D... aus den beyden ersten dieser Gleichungen in der dritten und vierten, so erhält man

$$d = (t - t') \frac{\sin x \sin (x - m)}{\sin m}, \text{ und}$$

$$d = (\theta - \theta') \frac{\sin (x + n) \sin x}{\sin n},$$

und wenn man diese zwey Werthe von d einander gleich setzt,

$$\operatorname{Cotg}(x-m) = \frac{\frac{\mathbf{t}}{\theta'} \cdot \frac{\sin n}{\sin m} - \cos (m+n)}{\sin (m+n)} \dots (I).$$

Kennt man so den Werth von x, oder die Lage des Netzes gegen den Äquator, so ist die Differenz der Declinationen der zwey beobachteten Gestirne

$$d = (t-t') \frac{\sin x \sin (x-m)}{\sin m} \dots (II),$$

und die Differenz der Rectascensionen wird durch eine der drey folgenden Gleichungen gefunden

$$a = (t - t') \frac{\sin x \cos(x - m)}{\sin m}$$

$$b = \frac{\theta}{t} (t - t') \frac{\sin (x + n) \cos x}{\sin n}$$

$$c = \frac{\theta}{t} (t - t') \frac{\cos (x + n) \sin x}{\sin n}$$
(III).

9. §. Einfacher werden diese Ausdrücke, wenn man in ihnen m=n, oder die beyden Winkel der Fäden einander gleich setzt. Den Winkel x wird man immer nahe gleich 90 Graden nehmen, oder das Netz so stellen, dass der mittlere Faden nahe senkrecht auf den Weg des Sterns ist.

Wenn man um einen Kreis ein Quadrat beschreibt, und von dem oberen Berührungspuncte nach den zwey untern Ecken, so wie von dem unteren Berührungspuncte nach den zwey oberen Ecken des Quadrats gerade Linien zieht, so schliessen diese vier geraden Linien einen Raum ein, den man das Bradley'sche Netz heisst. Diese Fäden bilden mit dem senkrechten Durchmesser des Kreises einen Winkel, dessen Tangente gleich  $\frac{1}{2}$  ist, so dass man hat  $tg m = tg n = \frac{1}{2}$ , und daher  $sin m = sin n = \frac{1}{\sqrt{5}}$  und  $sin m = sin n = \frac{1}{\sqrt{5}}$  und  $sin m = sin n = \frac{1}{\sqrt{5}}$ . Substituirt man diese Werthe in den vorhergehenden Gleichungen, so erhält man für das Bradley'sche Netz

$$\tan g x = -\frac{1}{2} \frac{(\theta + t)}{\theta - t},$$

$$d = \frac{4\theta (t - t')(t + \theta)}{5(t^2 + \theta^2) - 6t\theta},$$

$$a = \frac{d(5t - 3\theta)}{\frac{d}{4t} - 4\theta},$$

$$b = \frac{2d(t - \theta)}{t + \theta + \epsilon},$$

$$c = \frac{d(3t - 5\theta)}{4t},$$

we man noch bemerken kann, dass immer  $t\theta' = t'\theta$ , also auch  $t(\theta - \theta') = \theta(t - t')$  ist.

Ist das Netz ein vollkommenes Quadrat, also m=n=45°, so hat man

$$tg(x-45) = \frac{\theta}{t},$$

$$d = \frac{\theta(t-t')(t+\theta)}{t^2+\theta^2},$$

$$a = \frac{dt}{\theta} \text{ u. s. w.}$$

Ist überhaupt bloss m = n und  $x = 90^{\circ}$ , so hat man für jedes dieser Netze

 $d = (t - t') \operatorname{Cotg} m$  a = (t - t'), b = o und c = -(t - t')

M. s. Delambre, Astronomie Vol. I. p. 97 und Mon. Corr. Vol. I. p. 120.

#### Kreismicrometer.

no. §. Wenn die dem Auge nächste Blendung (Diaphragma) des Fernrohres genau kreisförmig ausgedreht, und auf die optische Axe desselben senkrecht gestellt wird, so wird auch das Feld des Fernrohres, welches durch dieses Diaphragma bestimmt ist, eine kreisförmige Fläche am Himmel einnehmen. In diesem Kreise werden die Sehnen, welche die durch ihn gehenden Sterne beschreiben, alle senkrecht auf den Stundenkreis seyn, der durch den Mittelpunct des Kreises geht, und man wird daher, aus den beobachteten Ein- und Austreten zweyer Sterne, die Differenz ihrer Rectascensionen sowohl, als die ihrer Poldistanzen bestimmen können, wenn der Halbmesser des Kreises bekannt ist.

Bequemer zur Beobachtung ist ein feiner metallener Ring, der in der Ebene jener Blendung liegt, also durch den Brennpunct des Objectivs geht, und durch zwey Stiftchen an der Blendung befestiget wird. Man hat dabey den Vortheil, die Sterne schon vor ihrem Eintritte in den Ring zu sehen, und sie an der äussern sowohl, als auch an der inneren Fläche des Ringes zu beobachten, wenn beyde kreisförmig abgedreht sind. Da es aber für den Künstler schwer ist, den feinen Ring ohne Veränderung seiner Form von der Drehbank zu nchmen, so wird es, nach Frauenhofers Verfahren, besser seyn, ihn zuerst durch einen concentrischen Ring, den man aus einer parallelen Glastafel geschnitten hat, an das Diaphragma zu befestigen, und nach dieser Befestigung seine beyden Seiten genau kreisförmig abzudrehen.

## Bestimmung des Halbmessers.

obachteten Durchgange zweyer bekannten Sterne den Halbmesser r des Kreismicrometers bestimmen kann.

Sey t die halbe Zeit zwischen dem Ein- und Austritte des ersten Sterns in Secunden der Sternzeit ausgedrückt, p dessen Poldistanz, d der Abstand der von ihm beschriebenen Sehne von dem Mittelpuncte des Kreises, und endlich a=15 t Sinp. Für einen zweyten Stern seyen dieselben Grössen t', p', d' und a'=15 t' Sin p'. Was man, wenn man nicht an einer Sternuhr beobachtet, statt jenem Factor 15 setzen soll, ist aus I. S. 51 bekannt.

Nennt man nun 90° - m und 90° - m' die Winkel, welche, bey dem Ein- oder Austritte des Sterns, der Halbmesser des Feldes mit der Sehne desselben bildet, so hat man

$$\frac{a+a'}{p-p'} = tg[\frac{1}{2}(m+m'), \frac{a-a'}{p-p'}] = tg[\frac{1}{2}(m-m').$$

Hat man durch die beyden letzten Ausdrücke die Werthe von m und m' gefunden, so erhält man den gesuchten Werth von r durch die Gleichungen

$$r = \frac{a}{\sin m} = \frac{a'}{\sin m'} = \frac{\frac{1}{2}(a + a')}{\sin \frac{1}{2}(m + m') \cos \frac{1}{2}(m - m')}$$
$$= \frac{\frac{1}{2}(a - a')}{\cos \frac{1}{2}(m + m') \sin \frac{1}{2}(m - m')},$$

oder endlich durch

$$r = \frac{\frac{1}{2}(p - p')}{\cos \frac{1}{2}(m + m')\cos \frac{1}{2}(m - m')}.$$

I. Setzt man der Kürze wegen P=p-p', so geben die vorhergehenden Ausdrücke

$$(2 r P)^2 = [P^2 + (a + a')^2][P^2 + (a - a')^2] \text{ oder}$$
  
 $4 r^2 P^2 = P^4 + 2 P^2 (a^2 + a'^2) + (a^2 - a'^2)^2.$ 
II.

Differentiirt man diese Gleichung in Beziehung auf r, P und a, a', so erhält man

$$dr = [P^{2} + a^{2} + a^{2} - 2r^{2}] \frac{dP}{2Pr} + [P^{2} + a^{2} - a^{2}] \frac{a da}{2P^{2}r}$$
$$+ [P^{2} - a^{2} + a^{2}] \frac{a' da'}{2P^{2}r}$$

Dieser Ausdruck von dr zeigt, dass r am vortheilhaftesten bestimmt wird, wenn p-p' sehr nahe gleich 2r ist, oder wenn beyde Sterne, zu verschiedenen Seiten des Mittelpunctes, sehr kleine Chorden beschreiben, weil dann Fehler der Beobachtungen den kleinsten nachtheiligen Einfluss auf den Werth von r haben, indem die Factoren von da und da' sehr nahe verschwinden.

Um diesen günstigsten Fall besonders zu betrachten, gibt die vorige Gleichung

$$\frac{4 r^2}{p_2} = 1 + \frac{2 (a^2 + a^{/2})}{p_2} + \frac{(a^2 - a^{/2})^2}{p_4},$$

wenn man aus ihr die Quadratwurzel zieht, und die sechsten Potenzen von a und a' vernachlässiget,

$$\frac{2 r}{p} := 1 + \frac{r}{2} \left[ \frac{2 (a^2 + a'^2)}{p^2} + \frac{(a^2 - a'^2)^2}{p^4} \right] - \frac{1}{8} \left[ \frac{2 (a^2 + a'^2)}{p^2} + \frac{(a^2 - a'^2)^2}{p^4} \right]^2$$

oder

$$\frac{2r}{p} = 1 + \frac{(a^2 + a'^2)}{p^2} - \frac{2 a^2 a'^2}{p^4},$$

oder endlich, wenn man die Werthe von a = 15 t Sin p und a'= 15 t' Sin p' wieder herstellt,

$$2r = P + \left[15 \sin \frac{p+p'}{2}\right]^{2} \cdot \frac{t^{2}+t^{2}}{P}$$

$$-2 \left[15 \sin \frac{p+p'}{2}\right]^{4} \cdot \frac{t^{2}t^{2}}{P^{3}},$$

wo die Coefficienten von  $\frac{t^2+t'^2}{p}$  und  $\frac{t^2t'^2}{p^3}$  für alle Beobachtungen desselben Sternenpaars constant sind, und wo man, wenn t und t' sehr klein sind, selbst das letzte Glied meistens wird entbehren können.

12. §. Auch der Durchgang der Sonne, wenn der Halbmesser R derselben bekannt ist, lässt sich zur Bestimmung von r anwenden. Sind nämlich  $\theta$  und  $\theta'$  die wahren Sonnenzeiten zwischen den äusseren und inneren Berührungen der Sonne und des Ringes, so hat man

$$d^{2} + \frac{1}{4} \theta^{2} (15 \sin p)^{2} = (r + R)^{2} \text{ und}$$
  
$$d^{2} + \frac{1}{4} \theta'^{2} (15 \sin p)^{2} = (r - R)^{2},$$

also auch, wenn man aus diesen beyden Gleichungen die Grösse d eliminirt,

 $r = \left(\frac{15}{4} \operatorname{Sin} p\right)^3 \frac{(\theta^2 - \theta'^3)}{R},$ 

wo p die Poldistanz des Mittelpunctes der Sonne bezeichnet. Man sieht, dass diese Bestimmung von r desto sicherer seyn wird, je grösser R gegen r ist. Da übrigens die zwey inneren Berührungen der Sonne und des Ringes schwerer zu beobachten sind, so ist es gut, zu hemerken, dass man eine der vier geforderten Beobachtungen immer entbehren kann, weil sie sich aus den drey anderen ableiten lässt. Sind nämlich die vier Beobachtungszeiten nach der Ordnung  $\tau$ ,  $\tau'$ ,  $\tau''$ , und  $\tau'''$ , so hat man zwischen ihnen die Gleichung

 $\tau - \tau' = \tau'' - \tau'''$ 

I. Hat man durch eine dieser Methoden den Werth von r bestimmt, so muss bey allen künstigen Beobachtungen der Kreismicrometer immer dieselbe Entsernung von dem Objective erhalten, weil mit dieser Entsernung sich auch der Werth von r ändert.

Exempl. 1622 den 20. October wurden in Wien folgende Beobachtungen an einem Kreismicrometer gemacht:

 α Aquilae
 ξ Aquilae

 Eintritt 6h 32' 34."ο
 6h 35' 53."5

 Austritt 33 1.3
 36 45.3

Nach Piazzi's neuem Sterncatalog ist für 1800.0 die mittlere Poldistanz von

|                     | a Aqı   | ξ Aquilae |                  |       |       |       |       |
|---------------------|---------|-----------|------------------|-------|-------|-------|-------|
|                     | 81°     | 38′       | 54."8            |       | 82°   | 2'    | 41."0 |
| Pracces             | sion    | 3         | 23.8             |       | _     | 3     | 20.4  |
| Aberration Nutation |         | -         | 9.9              | 5 100 |       |       | 9.5   |
|                     | ab. p'= |           | + 4.0<br>35 25.1 |       | p = 3 | 31 59 | 3.7   |
|                     | •       |           |                  |       |       | k J   |       |

Da die Uhr nach mittlerer Zeit ging, so ist log 15.041 Sin p' = 1.17258 und log 15.041 Sin p = 1.17302.

Die Beobachtungen geben

t' = 13."65 und t = 25."90, also auch a' = 203.1 und a = 385.8, und daher r = 779."4 Raumsecunden.

Bestimmung der Rectascensionen und Poldistanzen durch den Kreismicrometer.

13. §. Ist t die halbe Durchgangszeit des bekannten Sterns, und p dessen Poldistanz, und r der bekannte Halbmesser des Micrometers, so ist sein Abstand von dem Mittelpuncte des Kreises

 $d = \sqrt{r^2 - (15t \sin p)^2}$ .

Für den zweyten unbekannten Stern hat man eben so

 $d' = \sqrt{r^2 - (15 t' \sin p')^2}$ 

wo man in einer ersten Näherung p' = p setzen kann. Kennt man so die Werthe von d und d', so ist die gesuchte Differenz der Poldistanzen beyder Sterne

p'-p=d'-d,

wobey bemerkt werden muss, ob die Sterne auf derselben oder auf verschiedenen Seiten von dem Mittelpuncte des Feldes durchgegangen sind, in welchem letzten Falle der Werth von d oder d' negativ gesetzt wird. Die Grösse d fin-

det man bequemer durch die Ausdrücke Sin  $x = \frac{15 \text{ t}}{r}$  Sin p und d=r Cos x, und eben so für d'. Eine Tafel, welche für jeden Werth von t Sin p den Werth von d gibt, macht alle Rechnung entbehrlich.

Addirt man endlich bey jedem der zwey Gestirne den Eintritt zu dem Austritte, so ist die halbe Differenz dieser beyden Summen zugleich die gesuchte Differenz der beyden Rectascensionen. Da man aber die Rectascension und Poldistanz des einen Sternes aus dem Cataloge, und die Differenzen beyder Sterne aus den Beobachtungen kennt, so kennt man auch die Rectascension und Poldistanz des an-

deren Sterns. Es ist für sich klar, dass sich die Rectascensionen am sichersten durch solche Sterne bestimmen lassen werden, die nahe durch den Mittelpunct des Feldes, so wie die Poldistanzen durch jene, die sehr weit von diesem Mittelpuncte durchgehen, ein Nachtbeil dieses Instrumentes, den man meistens dadurch vermeiden kann, dass man dasselbe Sternenpaar in wiederholten Beobachtungen an verschiedenen Stellen des Kreises durchgehen lässt, und dem wir weiter unten durch eine besondere Einrichtung des Kreismicrometers abhelfen werden.

14. §. Das Vorhergehende setzt voraus, dass die beobachteten Gestirne in Rectascension und Poldistanz unveränderlich sind. Ist aber \( \Delta \) a und \( \Delta \) p die Zunahme der Rectascension und Poldistanz des unbekannten Gestirns während einer Zeitsecunde, so wird die Sehne desselben nicht mehr mit jener des andern Sterns parallel seyn, sondern beyde Sehnen werden sich unter einem Winkel n schneiden, den man aus der Gleichung

tang n = 
$$\frac{\triangle p}{(15 - \triangle a) \sin p}$$

erhält. Ist wieder t die halbe Zwischenzeit des unbekannten Gestirns, und setzt man der Kürze wegen d'  $= \sqrt{r^2 - (15 \text{ t Sin p})^2}$  so wie  $\tau$  und  $\tau'$  die Zeiten des Ein- und Austritts dieses Gestirns, so erhält man, wie man leicht sieht, wenn man die zweyten und höheren Potenzen der kleinen Grössen  $\Delta$ a und  $\Delta$ p vernachlässiget, für die verbesserte Distanz der Sehne des unbekannten Gestirns von dem Mittelpuncte des Kreises

$$d + 15(\tau' - \tau)^2 \frac{\sin^2 p \triangle a}{4 d}$$
,

und für die Zeit, in welcher das Gestirn durch den Declinationskreis des Mittelpuncts ging,

$$\frac{1}{2}(\tau'+\tau)-\frac{d\triangle p}{(15\sin p)^2},$$

und diese beyden Werthe sind es, die man mit der Distanz und mit der Durchgangszeit des andern Sterns durch denselben Declinationskreis vergleichen muss, um die wahren Differenzen der Rectascensionen und der Poldistanzen beyder Gestirne zu erhalten. I. Sind endlich die beobachteten Gestirne zu nahe an dem Pole des Äquators, so wird man ihre Wege in dem Kreismicrometer nicht mehr als gerade Linien betrachten können. Da aber auch dann die halbe Summe der beobachteten Ein- und Austrittszeiten den Augenblick des Durchgangs durch den Declinationskreis des Mittelpuncts geben, so bedarf die nach §. 13 gefundene Differenz der Rectascensionen wegen dieser Krümmung der Sehnen keiner Correction, wenn man diese Krümmung nur als sehr klein ansieht. Die Differenz der Poldistanzen beyder Gestirne p' — p aber ist nicht mehr gleich d' — d, wie in §. 13, sondern gleich

$$d'-d-\frac{(a'^2-a^2)}{2 \sin i''} \operatorname{Cotg} p$$
,

wo a und a' die oben gegebene Bedeutung haben.

15. §. Um der zu Ende des §. 13 erwähnten Unvollkommenheit des Kreismicrometers zu begegnen, nach welcher man für die näher bey dem Mittelpuncte durchgehenden Sterne die Distanz d der Sehne von dem Mittelpuncte nicht mit der nöthigen Schärfe bestimmen kann, wird man, nach Olbers Vorschlag, einen schmalen Metallstreifen so durch den Kreis legen, dass die eine Seite desselben durch den Mittelpunct des Kreises geht, oder einen Durchmesser desselben bildet. Ist BO (Fig. 15) diese Seite, O der Mittelpunct, AC und A'C' die Sehnen der Sterne, auf welche OM'M senkrecht ist, so sey

2t die Zeit durch A'C, 2t' - - A'C', und überdiess θ - - AB und θ' - - A'B'.

Hat man aus der kleineren Sehne 2t den Abstand OM = d auf die gewöhnliche Weise (§. 13) durch die Gleichungen

 $Sin x = \frac{15 t}{r} Sin p$ , d = r Cos x berechnet, so erhält man für den zweyten, dem Mittelpuncte näheren Stern

$$\frac{O\,M'}{O\,M} = \frac{B'M'}{B\,M} \,\, oder \, \frac{d}{d} = \frac{\theta'-t'}{\theta-t} \, \cdot \, \frac{\operatorname{Sin} p'}{\operatorname{Sin} p} \,,$$

wofür man meistens setzen kann

$$\frac{d'}{d} = \frac{\theta' - t'}{\theta - t},$$

und durch die letzte Gleichung wird man den Werth des kleineren Abstandes d' immer mit Sicherheit finden, was bey dem blossen Kreise nicht möglich ist. Dieselbe Gleichung wird endlich auch dienen, den Streisen so zu stellen, dass eine Seite desselben genau durch den Mittelpunct des Kreismicrometers gehe, wenn man zwey bekannte Sterne, deren Differenz der Poldistanzen beträchtlich ist, beobachtet, und ihre nach §. 13 berechneten Distanzen mit denen vergleicht, welche durch die letzte Gleichung erhalten werden.

Man kann noch bemerken, dass der Kreismicrometer auch zur Beobachtung der Sonnenslecken sehr geschickt ist. Ist 2t die wahre Sonnenzeit zwischen den zwey äussersten Berührungen der Sonne und des Kreises, und 2 $\tau$  die Zeit zwischen dem Ein- und Austritte des Fleckens, und nennt man r den Halbmesser des Kreises, R der Sonne, p die Poldistanz der Sonne, und d die kürzeste Distanz der Mittelpuncte der Sonne und des Kreises, so hat man

 $d = \sqrt{(r+R)^2 - (15t \sin p)^2} \text{ und}$   $D = \sqrt{r^2 - (15\tau \sin p)^2},$ 

und D—d ist die Differenz der Poldistanzen des Mittelpuncts der Sonne und des Fleckens. Die Differenz der Rectascension aber ist der halbe Unterschied der Summe der Ein- und Austrittszeiten des Sonnenrandes, und der Summe der Ein- und Austrittszeiten des Fleckens.

### Correction wegen der Refraction bey Beobachtungen mit Micrometern.

16. §. Wenn das beobachtete Sternenpaar zu nahe an dem Horizonte steht, so bedürfen die nach §. 6 bis 15 erhaltenen Rectascensionen und Poldistanzen einen Verbesserung wegen der Refraction, die wir nun, nach Bessel (Astr. Nachr. Vol. III.) näher betrachten wollen.

Sey  $\alpha$  und  $\delta$  die wahre Rectascension und Declination eines Sterns, und  $\alpha+p$  und  $\delta+q$  diese scheinbaren, durch Refraction veränderten Grössen. Für einen anderen Sternseyen dieselben Grössen  $\alpha'$ ,  $\delta'$ ,  $\alpha'+p'$  und  $\delta'+q'$ , für denseyen dieselben Grössen  $\alpha'$ ,  $\delta'$ ,  $\alpha'+p'$  und  $\delta'+q'$ , für denseyen dieselben Grössen  $\alpha'$ ,  $\delta'$ ,  $\alpha'+p'$  und  $\delta'+q'$ , für denseyen dieselben Grössen  $\alpha'$ ,  $\delta'$ ,  $\alpha'+p'$  und  $\delta'+q'$ , für denseyen dieselben Grössen  $\alpha'$ ,  $\delta'$ ,  $\alpha'+p'$  und  $\delta'+q'$ , für denseyen dieselben Grössen  $\alpha'$ ,  $\delta'$ ,  $\alpha'+p'$  und  $\delta'+q'$ , für denseyen dieselben Grössen  $\alpha'$ ,  $\delta'$ ,  $\alpha'+p'$  und  $\delta'+q'$ , für denseyen dieselben Grössen  $\alpha'$ ,  $\delta'$ ,  $\alpha'+p'$  und  $\delta'+q'$ , für denseyen dieselben Grössen  $\alpha'$ ,  $\delta'$ ,  $\alpha'$ 

selben Stern endlich, aber für eine andere Zeit, sollen diese Grössen durch  $\alpha + p_i$ ,  $\delta + q_i$ ,... bezeichnet werden.

Ferner sey t die Sternzeit der Beobachtungen in Graden ausgedrückt, und  $\tau = t - a$  der Stundenwinkel des Sterns zur Zeit der Beobachtung, T und D aber sollen der Stundenwinkel und die Declination seyn, welchen derjenige Punct des Instrumentes entspricht, von welchen man die Stundenwinkel und Declinationsunterschiede rechnet, so wie endlich  $\Delta$  der gemessene Unterschied der Declinationen des Sterns und des Anfangspunctes der Theilungen an dem Instrumente.

Ist  $\rho$  die Refraction für die wahre Zenithdistanz z, ist ferner  $\varphi$  die Polhöhe, und  $\pi$  der Winkel des Declinationskreises mit dem Verticalkreise, so kann man hier mit immer hinreichender Genauigkeit annehmen

$$\rho = k \operatorname{tang} z$$
,

wo k eine nahe constante Grösse ist, die wir unten näher bestimmen werden. Setzt man nun tang  $\psi = \text{Cotg } \varphi \text{ Cos } \tau$ , so ist

$$Cos z = \frac{Sin \varphi Sin (\psi + \delta)}{Cos \psi}.$$

Hat man aus dieser Gleichung den Werth von z gefunden, so erhält man den Werth von π aus

$$\sin \pi \operatorname{Sin} z = \operatorname{Cos} \varphi \operatorname{Sin} \tau$$
, oder aus  $\operatorname{Cos} \pi \operatorname{Sin} z = \operatorname{Sin} \varphi \operatorname{Sec} \varphi \operatorname{Cos} (\psi + \delta)$ .

Es ist aber die durch die Refraction hervorgebrachte Änderung der Rectascension (I. S. 26)

$$p = \rho \frac{\sin \pi}{\cos \delta}$$

und die der Declination

$$q = \rho \cos \pi$$
.

Man hat daher auch

$$p = \frac{k \tan q \tau \sin \psi}{\cos \delta \sin (\psi + \delta)}, \text{ und } q = k \operatorname{Cotg} (\psi + \delta).$$

Differentiirt man diese zwey Ausdrücke, so ist

$$\mathrm{d}\,q \!=\! -\, \frac{^{\mathrm{k}}\,\mathrm{d}\,\psi}{\mathrm{Sin}^{_{2}}\,(\psi + \delta)}\,\mathrm{und}\,\, \frac{\mathrm{d}\,\psi}{\mathrm{Cos}^{_{2}}\,\psi} = \!-\,\mathrm{d}\,r\,\mathrm{Sin}\,\tau\,\mathrm{Cotg}\,\phi\,,$$

also ist auch

$$\frac{dq}{dt} = \frac{k \cos^2 \psi}{\sin^2 (\psi + \delta)} \cdot \text{Cotg } \varphi \sin \tau,$$

und eben so findet man auch

$$\frac{dp}{dt} = \frac{k \cos^2 \psi}{\sin^2 (\psi + \delta)} \cdot \text{Cotg } \phi \text{ (Cotg } \phi + \tan \delta \text{ Cos } \tau).$$

17. §. Dieses vorausgesetzt, wollen wir nun die drey vorzüglichsten Classen der Micrometer besonders betrachten.

Untersuchen wir zuerst das Micrometer des §. 6, in welchem die Declinationsunterschiede durch zwey parallele Fäden angegeben werden, von denen der eine durch eine Schraube bewegt wird, und in welchem der dritte, auf jene beyden senkrechten Faden, durch eine parallactische Aufstellung des Fernrohres, immer in der Ebene des Declinationskreises erhalten wird.

In einem solchen Micrometer hat man für den ersten Stern die Gleichungen

$$t-(\alpha+p)=T$$
 und  $\delta+(q-D)=\Delta$ ,

und eben so für den zweyten Stern

$$t'-(\alpha'+p')=T$$
 und  $\delta'+(\alpha'-D)=\Delta'$ .

Aus diesen Gleichungen folgt sofort

$$\alpha' - \alpha = (t' - t) - (p' - p)$$

$$\delta' - \delta = (\beta' - \beta) - (q' - q)$$

und diess sind die hieher gehörenden Ausdrücke. Hat man das Fernrohr zwischen den beyden Beobachtungen bewegt, sind also die beyden Sterne weit von einander entfernt, was nur bey einem sehr vollkommen gebauten Äquatorial der Fall seyn kann, so wird man in den Gleichungen (I) nach §. 16 setzen:

$$p = \frac{k \operatorname{tg} \tau \operatorname{Sin} \psi}{\operatorname{Cos} \delta \operatorname{Sin} (\psi + \delta)} \operatorname{und} q = k \operatorname{Cotg} (\psi + \delta)$$

$$p' = \frac{k \operatorname{tg} \tau' \operatorname{Sin} \psi'}{\operatorname{Cos} \delta' \operatorname{Sin} (\psi' + \delta')} \qquad q' = k \operatorname{Cotg} (\psi' + \delta').$$

Bleibt aber das Fernrohr während der beyden Beobachtungen unverrückt stehen, so ist es bequemer, die Substitution dieser Grössen p, q und p', q' sogleich in die Gleichungen (I) vorzunehmen. Man erhält so, da jetzt für beyde Beobach-

tungen  $\tau = \tau'$  und  $\psi = \psi'$  ist, durch diese Substitution folgende Ausdrücke:

 $\alpha' - \alpha = t' - t + \frac{k (\delta' - \delta) \tan \tau \sin \psi \cos (\psi + \delta + \delta')}{\sin (\psi + \delta) \sin (\psi + \delta') \cos \delta \cos \delta'}, \text{ und}$   $\delta' - \delta = \Delta' - \Delta + \frac{k (\delta' - \delta)}{\sin (\psi + \delta) \sin (\psi + \delta')}.$ 

Sind, wie es gewöhnlich der Fall ist, die beyden Declinationen  $\delta$  und  $\delta'$  nur wenig von einander verschieden, so hat man, wenn man  $d = \frac{1}{4} (\delta + \delta')$  setzt, folgende einfachere Ausdrücke:

$$\alpha' - \alpha = t' - t + k \left(\delta' - \delta\right) \frac{\operatorname{tg} \tau \operatorname{Sin} \psi \operatorname{Cos} \left(\psi + 2 d\right)}{\operatorname{Sin}^{2} \left(\psi + d\right) \operatorname{Cos}^{2} d}, \text{ und}$$

$$\delta' - \delta = \Delta' - \Delta + \frac{k \left(\delta' - \delta\right)}{\operatorname{Sin}^{2} \left(\psi + d\right)},$$

wo man, so wie in den folgenden, für südliche Declinationen die Grösse δ und δ' negativ setzen wird.

18. §. Betrachten wir nun diejenigen Fadennetze, in welchen der Stundenfaden (DBB, Fig. 14) durch eine parallactische Außstellung des Fernrohrs immer in dem Declinationskreise erhalten wird, in welchem aber die Declinationen durch die Zeit angegeben werden, welche die Sterne anwenden, um von einem im Winkel n geneigten Faden zu dem Stundenfaden zu kommen.

Ist t die Zeit des Durchgangs durch den mittleren Faden DC (Fig. 16) und t, durch den geneigten Faden DB, so sind die zwey Stundenwinkel

$$MDC = T \text{ und } MDB = t - (a+p)$$
,

also auch ihre Differenz

$$BDA = T - t + (\alpha + p)$$
.

Ist aber BA auf DC senkrecht, so hat man

tang AB = Sin AC. tang ACB und

Sin AB=Sin DB.Sin BDA.

Es ist aber  $DB = 90 - (\delta + q_i)$  und CD = 90 - D, also auch  $AC = \delta + q_i - D$ , und da AB nur klein ist, so hat man, wenn man aus den beyden vorhergehenden Gleichungen die Grösse AB eliminirt.

$$\begin{split} B\,D\,A &= \frac{(\delta + q, -D)\,tang\,n}{Cos\,(\delta + q,)} \;\; oder \\ t, -\left(\alpha + p,\right) &= T - \left(\delta + q, -D\right)\frac{tg\,n}{Cos\,(\delta + q,)}, \end{split}$$

und eben so hat man für den mittlern Faden DC die Gleichung

$$t - (\alpha + p) = T.$$

Ähnliche Ausdrücke erhält man auch für den zweyten Stern, nämlich

$$t'-(\alpha'+p') = T-(\delta'+q'-D) \frac{\tan g n}{\cos (\delta'+q')}$$
, und  $t'-(\alpha'+p') = T$ .

Daraus folgt, wie in dem Micrometer des §. 17,

$$\alpha' - \alpha = (t' - t) - (p' - p),$$

und für den Unterschied der Declinationen

$$\delta' - \delta = [(t' - t,') - (p' - p,')] \frac{\cos(\delta' + q,')}{\tan g n} - [(t - t,) - (p - p,)] \frac{\cos(\delta' + q,')}{\tan g n} - (q,' - q).$$

Ist aber  $AC = \angle O$  oder  $\angle I = ABC$  otgn, das heisst,

$$\Delta = (t - t_n) \operatorname{Cos} \delta \operatorname{Cotg} n$$
,

und eben so  $\Delta' = (t' - t_i') \cos \delta' \operatorname{Cotg} n$ , wo also  $\Delta'$  und  $\Delta'$  die ohne Rücksicht auf Refraction berechneten Declinations-unterschiede bezeichnen, so hat man

$$\delta' - \delta = \left[ \mathbf{1} - \frac{\mathbf{p}' - \mathbf{p}}{\mathbf{t}' - \mathbf{t}'} \right] \frac{\Delta' \cos(\delta' + \mathbf{q}')}{\cos \delta'} \\ - \left[ \mathbf{1} - \frac{\mathbf{p} - \mathbf{p}'}{\mathbf{t} - \mathbf{t}'} \right] \frac{\Delta \cos(\delta + \mathbf{q}')}{\cos \delta} - (\mathbf{q}' - \mathbf{q}').$$

Es ist aber  $1 - \frac{p - p}{t - t} = 1 - \frac{dp}{dt}$ , und nahe

$$\frac{\cos(\delta + q_i)}{\cos \delta} = 1 - q \tan \delta, \text{ und endlich}$$

$$q - q' = \frac{dq}{dt} (t - t_i).$$

Man hat daher, wenn man an den beyden Seitenfäden beobachtet, wodurch die von n abhängigen Glieder verschwinden, folgende Ausdrücke für diese zweyte Gattung der Micrometer:

$$\begin{aligned} \alpha' - \alpha &= t' - t + k \left( \delta' - \delta \right) \frac{\tan g \tau \sin \psi \cos \left( \psi + 2 d \right)}{\sin^2 \left( \psi + d \right) \cos^2 d} \quad \text{und} \\ \delta' - \delta &= \Delta' - \Delta + \frac{k \left( \delta' - \delta \right)}{\sin^2 \left( \psi + \delta \right)} \left[ 1 - \frac{\cos^2 \psi}{t g^2 \phi} - \sin d \sin \left( 2 \psi + d \right) \right], \end{aligned}$$

wo wieder  $d = \frac{\delta + \delta'}{2}$  und tang  $\psi = \text{Cotg } \varphi \text{ Cos } \tau$  und endlich  $\tau$  der Stundenwinkel des beobachteten Gestirns ist.

19. §. Um die analogen Ausdrücke für die dritte Gattung der Micrometer, oder für die Kreismicrometer zu entwickeln, so hat man zuerst, wenn man die Zeiten des Ein- und Austritts durch t, und t, und den Halbmesser des Kreises durch r bezeichnet, folgende zwey Gleichungen

 $\mathbf{r}^2 = [\mathbf{T} - (\mathbf{t}_{,-} \alpha - \mathbf{p}_{,)}]^2 \operatorname{Cos} \mathbf{D} \operatorname{Cos} (\delta + \mathbf{q}_{,}) + (\delta + \mathbf{q}_{,-} - \mathbf{D})^3$   $\mathbf{r}^2 = [(\mathbf{t}_{,-} \alpha - \mathbf{p}_{,,}) - \mathbf{T}] \operatorname{Cos} \mathbf{D} \operatorname{Cos} (\delta + \mathbf{q}_{,,}) + (\delta + \mathbf{q}_{,,-} - \mathbf{D})^3.$ 

Setzt man der Kürze wegen

$$t = \frac{t_r + t_{rr}}{2}$$
,  $p = \frac{p_r + p_{rr}}{2}$ ,  $q = \frac{q_r + q_{rr}}{2}$ , und

 $x = t - \alpha - p$ . T, so wie  $\Delta = \delta + q - D$ , so hat man

$$T-t+\alpha+p=t-t+p,-p-x=\frac{t,-t,+p,-p,-x}{2}-x,$$

$$t_{ii} - \alpha - p_{ii} - T = t - t_{i} + p - p_{ii} + x = \frac{t_{ii} - t_{i} + p_{i} - p}{2} + x$$
,  
 $\delta + q_{i} - D = \Delta + q - q_{ii} = \Delta - \frac{t_{i}}{2}(q_{ii} - q_{i})$ , und

$$\delta + q_{i} - D = \Delta + q - q_{i} = \Delta - \frac{1}{2}(q_{i} - q_{j}), \text{ und }$$
  
 $\delta + q_{i} - D = \Delta - q + q_{i} = \Delta + \frac{1}{2}(q_{i} - q).$ 

Die zwey ersten Gleichungen gehen daher, wenn man  $Cos(\delta+q_{i}) = Cos(\delta+q_{i}) Cos(\delta+q_{i})$  setzt, in folgende über:

$$r^2 = \frac{1}{4} [(t_{,,} - t_{,}) - (p_{,,} - p_{,}) - 2 x]^2 \cos D \cos (\delta + q) + [\Delta - \frac{1}{2} (q_{,,} - q_{,})]^2, \text{ und}$$

$$\mathbf{r}^{2} = \frac{1}{4} \left[ (\mathbf{t}_{11} - \mathbf{t}_{12}) - (\mathbf{p}_{11} - \mathbf{p}_{12}) + 2 \mathbf{x} \right]^{2} \operatorname{Cos} \mathbf{D} \operatorname{Cos} (\delta + \mathbf{q}) + \left[ \Delta + \frac{1}{2} (\mathbf{q}_{12} - \mathbf{q}_{12}) \right]^{2}.$$

Setzt man ferner  $p_{ii} - p_{ij} = \frac{dp}{dt} (t_{ii} - t_{ij})$  und  $q_{ii} - q_{ij} =$ 

 $\frac{dq}{dt}(t_{,,}-t_{,})$ , so sind diese Gleichungen

$$\mathbf{r}^{2} = \frac{1}{4} \left[ (t_{n} - t_{n}) \left( \mathbf{1} - \frac{\mathrm{d} p}{\mathrm{d} t} \right) - 2 \, \mathbf{x} \right]^{2} \operatorname{Cos} D \operatorname{Cos} (\delta + \mathbf{q})$$

$$+ \left[ \Delta - \frac{1}{4} \left( t_{n} - t_{n} \right) \frac{\mathrm{d} \mathbf{q}}{\mathrm{d} t} \right]^{2}, \text{ und}$$

$$\mathbf{r}^{2} = \frac{1}{4} \left[ (t_{n} - t_{n}) \left( \mathbf{1} - \frac{\mathrm{d} p}{\mathrm{d} t} \right) + 2 \, \mathbf{x} \right]^{2} \operatorname{Cos} D \operatorname{Cos} (\delta + \mathbf{q})$$

$$+ \left[ \Delta + \frac{1}{4} \left( t_{n} - t_{n} \right) \frac{\mathrm{d} \mathbf{q}}{\mathrm{d} t} \right]^{2}.$$

Um aus diesen beyden Gleichungen die zwey Grössen xund  $\Delta$  zu finden, hat man, wenn man diese Gleichungen addirt und subtrahirt, und das Quadrat von  $\frac{dq}{dt}$  vernachlässiget,

$$o = x \left(1 - \frac{dp}{dt}\right) \operatorname{Cos} D \operatorname{Cos} (D+q) + \Delta \frac{dq}{dt}, \text{ und}$$

$$r^{2} = \left[\frac{1}{4}(t_{,\prime\prime} - t_{,\prime})^{2} \left(1 - \frac{dp}{dt}\right)^{2} + x^{2}\right] \operatorname{Cos} D \operatorname{Cos}(\delta + q) + \Delta^{2}$$
..(A).

$$\Delta^2 = r^2 - \frac{1}{4} (t_n - t_n)^2 \left( 1 - \frac{dp}{dt} \right)^2 \operatorname{Cos} D \operatorname{Cos} (\delta + q),$$
oder da  $D = \delta + q - \Delta$  ist,

$$\Delta^2 = r^2 - \frac{1}{4} (t_{,,-} - t_{,,-})^2 \left( 1 - \frac{dp}{dt} \right)^2 \cos(\delta + q - \Delta) \cos(\delta + q).$$

Sey der letzte Ausdruck gleich

also auch

$$f = \left(1 - \frac{dp}{dt}\right) \sqrt{\frac{\cos(\delta + q - \Delta)\cos(\delta + q)}{\cos(\delta - \Delta)\cos\delta}},$$

das heisst,

$$f = \left\{ 1 - \frac{k \cos^2 \psi}{\sin^2 (\psi + \delta)} \left[ \text{Cotg}^2 \varphi + \text{Cotg} \varphi \tan \varphi \delta \cos \tau \right] \right\} \\ \times \sqrt{\frac{\cos (\delta + q - \Delta) \cos (\delta + q)}{\cos (\delta - \Delta) \cos \delta}}.$$

Die Grösse unter dem Wurzelzeichen ist

$$\sqrt{\frac{\cos(\delta-\Delta)\cos\delta-\sin(2\delta-\Delta)\sin q}{\cos(\delta-\Delta)\cos\delta}}$$

$$=\sqrt{\left(1-\frac{\sin(2\delta-\Delta)\sin q}{\cos(\delta-\Delta)\cos\delta}\right)}$$

$$=\sqrt{\left(1-\frac{k\sin(2\delta-\Delta)\cos(\phi+\delta)}{\cos(\delta-\Delta)\cos\delta}\right)}$$

$$=\sqrt{\left(1-\frac{k\sin(2\delta-\Delta)\cos(\phi+\delta)}{\cos(\delta-\Delta)\cos\delta}\right)}$$

$$=\sqrt{\left(1-\frac{k\sin 2\delta\cos(\phi+\delta)}{\cos^2\delta}\right)},$$

also auch

$$= \sqrt{(1-2k \tan \delta \operatorname{Cotg}(\psi + \delta))},$$

oder endlich

$$= 1 - k \operatorname{tang} \delta \operatorname{Cotg} (\psi + \delta).$$

Der vorhergehende Ausdruck von f geht daher in den folgenden über

$$f = 1 - \frac{k}{\sin^2(\psi + \delta)} [\cos^2 \psi \cot^2 \phi + \tan \delta \sin \psi \cos \psi] - k \tan \delta \cot (\psi + \delta),$$

oder in

$$f = 1 - \frac{k}{\sin^2(\psi + \delta)} [\cos^2 \psi \cot^2 \phi + \sin \delta \sin (2\psi + \delta)].$$

Kennt man aber so den Werth von f, so erhält man Adurch die Gleichung

 $\Delta^2 = 1^2 - \frac{1}{4} (t_u - t_c)^2 \cos(\delta - \Delta) \cos \delta \cdot f^2,$  und dann hat man aus der ersten der Gleichungen (A)

$$x = -\frac{2 \frac{d q}{d t}}{(1 - \frac{d p}{d t} \cos D \cos (\delta + q))}, \text{ oder nahe}$$

$$x = -\frac{2 \cdot \frac{d q}{d t}}{\cos^2 \delta}.$$

Ganz auf dieselbe Weise findet man auch für den zweyten Stern die beyden Grössen A' und x', und da man hatte

$$x=t-\alpha-p-T$$
, oder  $\alpha=t-p-T-x$ ,  $\triangle+\delta-q-D$ , oder  $\delta=\triangle-q+D$ ,

so ist auch für den zweyten Stern

$$a' = t' - p' - T - x'$$
, und  $\delta' = \angle J' - q' + D$ ,

und daher beyder Gleichungen Differenz

$$\alpha' - \alpha = (t' - t) - (p' - p) - (x' - x)$$

$$\delta' - \delta = (\Delta' - \Delta) - (q' - q)$$

$$\left. \begin{cases} \vdots \\ \vdots \\ \end{cases} \right\} \dots (B).$$

Substituirt man in diesen zwey Gleichungen (B) die vorhergehenden Werthe von p, q und x, so hat man, wie bey dem Micrometer des §. 17,

$$\mathbf{p}' - \mathbf{p} = \frac{\mathbf{k} (\delta - \delta') \tan \mathbf{r} \sin \mathbf{v} \cos (\mathbf{v} + \delta + \delta')}{\cos \delta \cos \delta' \sin (\mathbf{v} + \delta) \sin (\mathbf{v} + \delta')},$$

oder annähernd

$$p'-p = k (\delta - \delta') \frac{\tan g \tau \sin \phi \cos (\phi + 2 d)}{\sin^2 (\phi + d) \cos^2 d}.$$

Auf dieselbe Weise erhält man

$$x' - x = \frac{\frac{\Delta k \cos^2 \psi \operatorname{Cotg} \varphi \operatorname{Sin} \tau}{\operatorname{Sin}^2 (\psi + \delta) \operatorname{Cos}^2 \delta_1^4}}{\frac{\Delta' k \operatorname{Cos}^2 \psi \operatorname{Cotg} \varphi \operatorname{Sin} \tau}{\operatorname{Sin}^2 (\psi + \delta') \operatorname{Cos}^2 \delta'}},$$

oder annähernd

$$x'-x = \frac{k \tan \tau \sin \psi \cos \psi (\Delta - \Delta')}{\sin^2(\psi + d) \cos^2 d}, \text{ oder endlich}$$

$$x'-x = \frac{k (\delta - \delta') \tan \tau \sin \psi \cos \psi}{\sin^2(\psi + d) \cos^2 d},$$
und daher auch
$$k(\delta - \delta') \tan \tau \sin \psi$$

$$(p'-p)+(x'-x)=\frac{k(\delta-\delta')\xi \tan \tau \sin \psi}{\sin^2(\psi+d)\cos^2 d}(\cos(\psi+2d)+\cos\psi),$$
oder

$$(p'-p)+(x'-x)=\frac{2 k (\delta-\delta') \tan \tau \sin \psi \cos (\psi+d)}{\sin^2 (\psi+d) \cos d}.$$

Noch hat man, wie in §. 17.,

$$q'-q = \frac{k(\delta'-\delta)}{\sin^2(\psi+d)},$$

und diese Werthe von (p'-p)+(x'-x) und von q'-qwird man in den beyden Gleichungen (B) substituiren, um die hicher gehörenden Ausdrücke für den Kreismicrometer zu erhalten.

Nimmt man das Vorhergehende zusammen, so erhält man daher folgendes Verfahren. Man suche zuerst f aus

$$f = 1 - \frac{k}{\sin^2(\psi + d)} \left[ \cos^2 \psi \operatorname{Cotg}^2 \varphi + \sin d \sin (2 \psi + d) \right],$$

so findet man ⊿ aus

$$\Delta^{3} = r^{2} - \frac{1}{4}(t_{,,} - t_{,})^{2} \cos(\delta - \Delta) \cos \delta \cdot f^{2},$$

oder nahe genug aus

$$\Delta^2 = r^2 - \frac{1}{4} (t_{,,} - t_{,})^2 \cos^2 d \cdot f^2$$

und eben so für den zweyten Stern

$$\Delta'^2 = \mathbf{r}^2 - \frac{\mathbf{t}}{4} (\mathbf{t}'_{,,} - \mathbf{t}')^2 \cdot \mathbf{Cos}^2 \, \mathbf{d} \cdot \mathbf{f}^2$$

Kennt man aber \( \Delta \) und \( \Delta', so hat man

$$\alpha' - \alpha = t' - t + \frac{2 k (\delta' - \delta) \tan \tau \sin \psi \cos (\psi + d)}{\sin^2 (\psi + d) \cos d}, \text{ und}$$

$$\delta' - \delta = \varDelta' - \varDelta + \frac{k(\delta' - \delta)}{\operatorname{Sin}^2(\psi + d)},$$

und in diesen Ausdrücken ist τ der Stundenwinkel des beobachteten Gestirns,

$$d = \frac{\delta + \delta'}{2}$$
, und

tang  $\psi = \text{Cotg } \varphi \text{ Cos } \tau$ .

I. Die oben erwähnten Werthe von k wird man leicht aus der Gleichung ρ=ktang z des §. 16. finden, wenn man sie mit der I. S. 105 gegebenen Tafel der Refraction vergleicht, und bemerkt, dass z die wahre, nicht die scheinbare Zenithdistanz des Gestirns bezeichnet. Man wird finden, dass man von z=0 bis z=64" diesen Werth von k constant, und nahe gleich k=0.00028 annehmen kann. Für grössere Zenithdistanzen aber erhält man

| z        | k        | z       | k        |
|----------|----------|---------|----------|
| 65°      | 0.000 27 | 82      | 0.000 23 |
| 70       | 27       | 83      | 22       |
| 70<br>75 | 26       | 84      | 21       |
| 76       | 26       | 85      | 19       |
| 77       | 26       | 85° 30′ | 18       |
| 78       | 25       | 86 o    | 17       |
| 79       | 25       | 86 30   | •15      |
| 80       | 25       | 87 o    | 13       |
| 81       | 0.000 24 | 87 30   | 0.000 11 |

Beyspiele der Berechnung einer Beobachtung an dem Kreismicrometer.

Halbmesser des Kreises o° 20′ 0″, Polhöhe  $\varphi = 54^{\circ} 43'$ 

|                                  |                                      | Stund             | enwinkel der |
|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|
| Beschriebene Sehn                | en Declinati                         | on Zeite          | en der Mitte |
| $t_{,,} - t_{,} = 0^{\circ} 40'$ | $48^{\prime\prime}  \delta = 34 \ 3$ | $\beta$ o $t = 1$ | 46° 37′ 56″  |
| $t'_{,,}-t'_{,}=0$ 38            | $\delta' = 35$                       | 0  t'=1           | 46 37 21.    |

Nehmen wir also  $d = 34^{\circ}$  50' und  $\tau = 146^{\circ}$  37', so findet man aus den Gleichungen

tg 
$$\psi$$
 = Cotg  $\varphi$  Cos  $\tau$  und Cos z =  $\frac{\sin \varphi \sin (\varphi + d)}{\cos \psi}$ ,  
 $\psi$  =  $-30^{\circ}$  35' und z = 85° 58' 10",

und damit gibt die vorhergehende Tafel log k = 6.2465, also auch  $\log f = 9.99835$  und  $\Delta = -$ 660"

20. S. Sey überhaupt x die Entfernung zweyer Puncte in Theilen des grössten Kreises, die man durch die Zeit messen will, welche ein Stern braucht, in seiner täglichen Bewegung von einem zu dem andern zu gelangen. Sind t' und 7" die scheinbaren, von der Refraction afficirten Stundenwinkel eines Sterns, wenn er durch jene beyden Puncte geht, und ist p' die scheinbare Poldistanz des Sterns, die wir hier als unveränderlich während den beyden Beobachtungszeiten voraussetzen. Dieses vorausgesetzt, gibt das Dreyeck zwischen dem Pole des Aquators und jenen beyden Puncten, wenn diese letzten einander sehr nahe liegen,

$$x = (\tau'' - \tau') \operatorname{Sin} p'$$
.

Bezeichnen aber t' und t" die beyden Stundenwinkel, unter welchen der Stern in denselben Momenten gesehen worden wäre, wenn keine Refraction Statt fände, also t"-t' die Zeit, die er in der That angewendet hat, um den Bogen x zu durchlaufen, so kann man, wenn α die Wirkung der Refraction auf den Stundenwinkel bedeutet, und man der Kürze wegen t" — t' = t und  $\frac{1}{2}(\tau'' + \tau') = \tau$  setzt, annehmen

$$\tau'' - \tau' = t \left( 1 + \frac{\mathrm{d} \, \alpha}{\mathrm{d} \, \tau} \right).$$

Es ist aber (II. S. 168)

II.

Weiter ist

$$\alpha = -\frac{k \sin \psi \tan \tau}{\sin p \cos (p - \psi)},$$

wenn k und  $\psi$  die dort gegebene Bedeutung haben, also tg  $\psi = \cos \tau \cot \varphi$  ist. Daraus folgt

$$\frac{d\alpha}{d\tau} = -\frac{k \sin i'' \sin \psi}{\sin i' \cos (i - \psi)} - \frac{k \sin i'' \sin^2 \psi t g^2 \tau}{\cos^2 (i - \psi)},$$

also auch

$$\tau'' - \tau' = t \left( 1 - \frac{k \sin 1'' \sin \psi}{\sin p \cos (p - \psi)} - \frac{k \sin 1'' \sin^2 \psi t g^2 \tau}{\cos^2 (p - \psi)} \right).$$

Ferner ist die Refraction der Poldistanz oder

$$p - p = k \operatorname{tg}(p - \psi)$$
, und sehr nahe  
Sin  $p' = \operatorname{Sin} p (1 + k \operatorname{Sin} 1'' \operatorname{Cotg} p \operatorname{tg}(p - \psi))$ .

Substituirt man diese Werthe von  $\tau'' - \tau'$  und Sin p' in der vorhergehenden ersten Gleichung, so erhält man, wenn man die zweyten und höheren Potenzen der Refraction vernachlässiget,

$$x = t \operatorname{Sin p} \left(1 + k \operatorname{Sin 1''} \left[\operatorname{Cotg p} \operatorname{tg} \left(p - \psi\right) - \frac{\operatorname{Sin } \psi}{\operatorname{Sin p} \operatorname{Cos} \left(p - \psi\right)}\right] - \frac{\operatorname{Sin } \psi}{\operatorname{Cos}^{2}\left(p^{2} - \psi\right)}\right),$$

oder nach einer einfachen Reduction

$$x = t \operatorname{Sin} p \ (1 - k \operatorname{Sin} 1'' \left[ 1 - \frac{\sin^2 \psi \operatorname{tg}^2 \tau}{\operatorname{Cos}^2 (p - \psi)} \right] \right) \cdots (I).$$

Die Grösse  $\frac{\sin^2 \psi \, t_{\rm g} \, \tau}{\cos (p - \psi)}$  wird  $\frac{o}{o}$  für  $\tau = 90^{\circ}$ . Man sieht aber leicht, dass dann der wahre Werth dieser Grösse gleich  $\frac{1}{t_{\rm g} \, {}^{\circ} \varphi \, \cos^2 p}$  ist.

I. Um den gefundenen allgemeinen Ausdruck (I) auf den Kreismicrometer anzuwenden, sey t die Zeit, die ein Stern gebraucht hat, dieses Micrometer zu durchlaufen, so ist x der wahre Werth der von dem Stern beschriebenen Chorde, oder wenn man der Kürze wegen

$$\frac{\sin\psi \operatorname{tg}\tau}{\operatorname{Cos}(p-\psi)} = \operatorname{tg}\theta$$

setzt, und m der von dem Gange der Uhr (I. S. 51) und der eigenen Bewegung des Sterns abhängige Factor ist, so hat man für die wahre Chorde den Ausdruck

$$x = 15 \operatorname{mt} \operatorname{Sinp} \left(1 - \frac{k \operatorname{Sin} 1''}{\operatorname{Cos}^2 \theta}\right).$$

Hat man aus dieser Chorde die Poldistanz berechnet, so addirt man nachher, um diese gänzlich von der Strahlenbrechung zu befreyen, bloss folgenden einfachen Ausdruck hinzu:

$$\frac{k \sin 1'' \cdot (p'' - p)}{\cos^2(p - \psi)},$$

wo p" die Poldistanz des bekannten Sternes ist.

II. Ist ferner t die Zeit, die ein Stern braucht, in einem Äquatorial von einem Seitenfaden bis zu dem mittlern Faden zu kommen, so hat man sehr nahe

$$t = x \left( \frac{1 + k \sin 1'' \operatorname{Sec}^2 \theta}{\operatorname{Sin} p} \right),$$

wo x den Abstand der beyden Fäden in Theilen des grössten Kreises durch 15 dividirt, bezeichnet.

Ist endlich t dieselbe Zeit in einem Meridianinstrumente, so kann man die dritten und höheren Potenzen des Stundenwinkels gleich Null setzen, wodurch man erhält

$$t = x \left( \frac{1 + k \operatorname{Ein} 1''}{\operatorname{Sin} p} \right),$$

woraus folgt, dass der Einfluss der Refraction auf die Reduction der Seitenfäden bey dem Meridianinstrumente für jeden Stern nahe constant ist. Ist nämlich x der eigentliche wahre Äquatorialabstand des Seitenfadens von dem mittleren, wie er ohne Refraction gefunden werden würde, so ist der

durch Refraction afficirte Seitenabstand gleich  $\frac{x(1 + k \sin_1 ")}{\sin_{1} x}$ 

oder der wahre Abstand x Sinp der Fäden ist für jeden Stern um den 0.00028sten Theil dieses Abstandes kleiner, als der beobachtete. (M. s. astr. Nachr. Nr. 47.)

### Spiegelsextant.

21. S. Dieses Instrument ist eines der nützlichsten zu Lande, und unentbehrlich zur See. Es ist bestimmt, die Winkel zweyer Gegenstände in jeder Richtung desselben gegen den Horizont selbst dann zu messen, wenn der Beobachter keinen sesten Stand hat.

Es besteht im Allgemeinen aus einem Kreissector ACB (Fig. 17), um dessen Mittelpunct C sich eine Alhidade CA bewegt, welche einen Spiegel C trägt, der durch den Mittelpunct des Kreises senkrecht auf der Ebene desselben steht. Ein anderer kleinerer Spiegel C' steht auf der Ebene des Sextanten senkrecht und parallel mit der Linie CA, die den Mittelpunct C mit dem ersten oder dem Anfangspunct A des eingetheilten Randes AB verbindet, daher beyde Spiegel parallel sind, wenn die Alhidade auf dem Nullpunct A steht. Die obere Hälfte des kleinen Spiegels C' ist durchbrochen, so dass der Strahl von dem einen Gegenstande E durch diesen durchbrochenen Theil des Spiegels unmittelbar in das Auge, oder in das auf dem Sextanten befestigte Fernrohr R kommen kann. Wird nun die Alhidade mit dem daran besestigten grossen Spiegel so lange gedreht, bis der Strahl eines zweyten Objectes D in der Richtung DC auf den grossen Spiegel, von da in der Richtung CC' auf den kleinen Spiegel, und endlich von da in der Richtung C'R ebenfalls in das Fernrohr fällt, während welcher Drehung der Alhidade das über den kleinen Spiegel unmittelbar (ohne Reflexion) gesehene Object immer in der Mitte des Fernrohrs erhalten wird, so decken sich die beyden Bilder von E und D im Fernrohre, und der Winkel, welchen in diesem Zustande beyde Spiegel mit einander bilden, d. h. der Theil des Gradbogens, um welchen sich von dem Anfangspuncte A an die Alliidade auf AB gedreht hat, ist gleich der Hälfte des Winkels, welchen die beyden Objecte E, D im Auge des Beobachters bilden.

Denn sind beyde Spiegel parallel, so decken sich die zwey Bilder eines und desselben Gegenstandes, wovon das eine unmittelbar in der Richtung RE, und das andere durch Reflexion von den beyden Spiegeln gesehen wird. Es ist nämlich erstens a=a' und b=b', weil der Einfallswinkel dem Reflexionswinkel gleich ist, und es ist zweytens b=a', weil die beyden Spiegel parallel sind, also ist auch

#### DCC'=CC'R,

das heisst, es ist DC parallel mit ER, oder die beyden Bilder decken sich.

Bewegt man nun die Alhidade, bis das reflectirte Bild eines anderen Gegenstandes G (Fig. 18) das unmittelbar gesehene Object E deckt, so sey y der Winkel beyder Objecte, und x der Winkel beyder Spiegel oder der Bogen, den die Alhidade von dem Puncte A aus beschrieben hat.

Da der kleine Spiegel mit CA parallel ist, so ist

$$b = a + x$$

und überdiess

$$p = a - x$$
.

Aber in dem Dreyecke CCF ist

$$2b = (a + x + p) + y$$
.

Substituirt man in diesem Ausdrucke für b und p ihre vorigen Werthe, so hat man

$$x = \frac{1}{2} y$$
.

Der Bogen AB ist der grösseren Bequemlichkeit wegen so eingetheilt, dass jeder halbe Grad für einen ganzen gilt, daher ist der gelesene Bogen Aa unmittelbar gleich der gesuchten Distanz y beyder Objecte. Nimmt man die Höhe eines Objectes, indem man z. B. das Bild desselben auf der Wassersläche oder einem andern künstlichen Horizont von dem in dem grossen Spiegel durch Reslexion gesehenen Bilde des Objectes sich decken lässt, so erhält man offenbar die doppelte Höhe des Objectes über dem Horizonte. Übrigens wird, wie man leicht sieht, die Deckung beyder Bilder nicht merklich gestört, wenn man auch den Sextanten etwas um sich selbst bewegt, und eben dieses macht dieses Instrument zur See so wichtig, wo man es, so wie auf dem Lande, während der Beobachtung, mittels einer Handhabe, in freyer Hand zu halten pslegt.

I. Ehe man mit diesem Instrumente beobachten kann, muss es zuerst in allen seinen Theilen gehörig rectificirt werden. Man sieht aus dem Vorhergehenden, dass der kleine Spiegel senkrecht auf der Ebene des Sextanten stehen, und dass er, wenn der Index der Alhidade auf Null steht, mit dem grossen Spiegel parallel seyn soll. Der grosse Spiegel aber wird gewöhnlich schon von dem Künstler unveränderlich senkrecht auf der Ebene des Instrumentes befestigt, und bedarf dann keiner Correction. Der kleine hingegen ist absichtlich beweglich eingerichtet, um eine durch

Zufall entstandene Störung desselben immer leicht verbessern zu können. Man kann nämlich diesem kleinen Spiegel durch zweyerley Schrauben eine doppelte Bewegung geben. Die eine derselben ist auf der Rückseite des Spiegels angebracht, und durch sie kann man den Spiegel um eine auf die Fläche des Sextanten senkrechte Axe drehen; die andere aber dient dazu, den Spiegel senkrecht auf die Ebene des Instruments zu bringen. Diese zwey Correctionen kann man so finden:

Man stelle den Nullpunct der Alhidade auf den Nullpunct des eingetheilten Randes. Decken sich in dieser Lage die beyden Bilder desselben sehr entfernten Gegenstandes, so hat keiner der beyden Fehler Statt. Decken sie sich nicht, so bewege man die Schraube an der Rückseite des kleinen Spiegels so lange, bis sie sich decken. Kann man aber durch diese Schraube eine genaue Deckung der Bilder nicht hervorbringen, sondern gehen die Bilder, statt sich zu decken, neben einander vorbey, so steht der kleine Spiegel nicht senkrecht, und man muss nun noch die andern Schrauben in Bewegung setzen, bis man die Deckung scharf darstellt. Man kann auch noch vortheilhafter so verfahren:

Man drelie die Alhidade, bis die beyden Bilder desselben sehr entfernten Gegenstandes sich decken, oder, wenn dieses nicht möglich ist, wenigstens senkrecht über einander stehen. Dann bringe man mit der zweyten Art von Schrauben die Verticalität des kleinen Spiegels oder die völlige Deckung der beyden Bilder hervor. Steht in diesem Zustande der Nullpunct der Alhidade z. B. auf a (Fig. 18), so dass Aa=0°30' ist, so muss von allen beobachteten Winkeln o° 30' subtrahirt werden, um den wahren Winkel zu erhalten. Diese Grösse wird im Gegentheile zu allen beobachteten Winkeln addirt, wenn a auf der entgegengesetzten Seite von A liegt. Diese Grösse heisst gewöhnlich der Collimationsfehler des Instruments, und er soll von jeder Reihe von Beobachtungen auf die angezeigte Art gesucht werden. Am vortheilhaftesten wird man dazu sehr lichtstarke Gegenstände, z. B. die Sonne, wählen, indem man die Ränder beyder Bilder auf beyden Seiten zur Berührung bringt, denn diese Berührung der Ränder lässt sich viel schärfer beobachten, als die völlige Bedeckung der ganzen Bilder. Dann ist die halbe Differenz der beyden Zahlen der Collimationsfehler, und die halbe Summe der Durchmesser der Sonne.

II. Die Axe des Fernrohrs, d. h. die Linie, welche den Mittelpunct des Objectivglases mit der Mitte des Sehfeldes verbindet, muss ferner mit der Ebene des Sextanten parallel seyn. Um sich davon zu überzeugen, bringe man z. B. die nächsten Ränder der Sonne und des Mondes, wenn der Winkel dieser beyden Gestirne von einander sehr gross ist, zur Berührung am Rande des Sehfeldes, stelle die Alhidade durch ihre Druckschraube fest, und führe den Berührungspunct an das entgegengesetzte Ende des Feldes. Schneiden sich hier die Ränder, so steht das Objectivende des Rohrs zu weit vom Sextanten ab und umgekehrt. Auch lässt sich durch eine eigene Schraube der Ring, welcher das Fernrohr trägt, über der Ebene des Sextanten erhöhen und erniedrigen. Sieht man den unmittelbar, ohne Reflexion gesehenen Gegenstand durch den oberen durchbrochenen Theil des kleinen Spiegels nicht deutlich genug, so muss das Fernrohr erhöht werden.

Um zu untersuchen, ob die Spiegel auf beyden Seiten parallel sind, suche man in dem Spiegel das Bild eines sehr entfernten, wohl begränzten Gegenstandes in einer gegen den Spiegel sehr schiefen Lage auf. Sieht man ein doppeltes Bild des Gegenstandes, so sind die beyden Seiten des Spiegels nicht parallel. Je dunkler die Farbe des Spiegels ist, desto besser ist er polirt, desto besser wird man also durch ihn sehen.

Zur Beobachtung der Sonne hat man, um die Augen zu schonen, eigene Blendgläser. Um zu sehen, ob ihre beyden Seiten parallel sind, lasse man die zwey Bilder der Sonne sich scharf berühren, und ändere die Gläser, oder drehe sie in ihren Fassungen. Bleibt die Berührung ungestört, so sind die Blendungen gut. Übrigens, wenn man bey den Beobachtungen dieselben Blendungen braucht, die man bey der Bestimmung des Collimationsfehlers gebraucht hat, so hat ein Fehler in dem Parallelismus keine-nachtheiligen Folgen auf die Beobachtungen selbst.

III. Zur Beobachtung der Höhe irdischer und himmlischer Gegenstände braucht man natürliche oder künstliche Horizonte. Zu den ersten gehören Wasser in einer Schale, über welches man Öhl giessen kann, damit nicht jeder leise Windhauch es wellenförmig bewegt, oder Tinte, Buchdruckerschwärze, und am besten Quecksilber. Alle diese Gegenstände werden gewöhnlich mit einem Glasdache bedeckt, sie vor dem Winde zu sichern. Statt dem Glase wird man vortheilhafter die unter dem Namen Miroir d'ane oder Frauenglas bekannte Glimmergattung wählen, da diese von der Natur schon in vollkommene parallele Blätter gespalten wird. Auf dem Meere endlich bedient man sich zu diesem Zwecke des Horizonts der See. Künstlich e Horizonte bestehen aus Spiegeln, die mit Hülfe von Libellen horizontal gestellt werden.

IV. Während der Beobachtung hält man den Sextanten bey seiner Handhabe in der rechten Hand, so, dass das unmittelbar gesehene Object links, das reflectirte aber rechts vom Beobachter steht. Wollte oder müsste man das unmittelbar gesehene Object rechts lassen, so wird der Sextant umgekehrt, oder seine eingetheilte Fläche gegen die Erde gehalten. In der Ordnung nimmt man immer das schwächer beleuchtete Object zu dem unmittelbar gesehenen, also bey Sonne und Mond den letzten, bey Mond und Sternen die letzten u. f.

Um den Winkel zwischen zwey Gegenständen zu messen, sehe man auf den einen derselben unmittelbar durch das Rohr, bringe die Ebene des Sextanten in die Ebene beyder Objecte, und bewege die Alhidade, bis das Bild des zweyten Objectes das erste beynahe deckt. Dann schliesst man die Alhidade, und bringt durch die feine Micrometerschraube die völlig scharfe Deckung hervor.

Um die Höhe eines Gegenstandes zu messen, sehe man auf das Bild desselben im Horizont unmittelbar durch das Rohr, bringe die Ebene des Sextanten in eine verticale Lage, und bewege die Alhidade, bis das reflectirte Bild desselben Gegenstandes jenes erste beynahe deckt. Die völlig scharfe Deckung erhält man, wie zuvor, durch die Micrometerschraube. Bey der Sonne wird man auch hier die Berührung der Ränder der Deckung der Bilder vorzichen. Steht bey der Berührung der Ränder das bewegliche, oder durch Re-

stexion der Spiegel gesehene Bild über dem andern, so erhält man die doppelte Höhe des obern Randes der Sonne. Zu dem Winkel, welchen die Alhidade anzeigt, schlägt man den Collimationssehler, halbirt das Resultat, subtrahirt davon den Halbmesser der Sonne und die Refraction, und addirt die Höhenparallaxe, das Endresultat ist die wahre Höhe des Mittelpunctes der Sonne. Bey Sternen fällt die Rücksicht auf Halbmesser und Parallaxe weg.

Das Vorhergehende wird hinreichen, den Sextanten gehörig zu gebrauchen. Umständlichere Belehrungen darüber findet man in Bohnenberger's Anleitung zur geographischen Ortsbestimmung, und monatl. Correspondenz 1800 December u. a. Berl. Jahrb. 1811, p. 117, u. 1812 p. 245.

## Mittagsrohr.

22. §. Das Mittagsrohr oder das Passage-Instrument besteht aus einem Fernrohre, welches sich auf einer horizontalen Axe in der Ebene des Meridians bewegt. Es ist bestimmt, den Stand der Uhr und dadurch die Rectascension der Gestirne zu bestimmen, und gehört daher zu einem der wichtigsten Instrumente der beobachtenden Astronomie, mit welchem man übrigens auch noch andere Resultate erhalten kann, wie 2. E. I. S. 212 gezeigt worden ist. (M. s. astron. Nachrichten Vol. VI. von Hansen.)

Seinem gehörigen Gebrauche müssen mehrere Correctionen vorausgehen. Die ersten derselben beziehen sich auf die gehörige Stellung der Fäden im Brennpuncte des Fernrohres, die nach dem Verfahren der §. 5. und 6. berichtiget werden, daher die dort gegebenen Vorschriften hier keiner Wiederholung bedürfen.

Ausser diesen kann aber das Mittagsrohr noch vorzüglich den folgenden drey Fehlern unterliegen, die daher zuerst durch mechanische Correctionen, wenn nicht weggebracht, doch vermindert werden müssen, wenn man mit diesem Instrumente genaue Beobachtungen erhalten will. Diese Fehler beziehen sich 1) auf die Collimation der Fäden, wenn die optische Axe des Fernrohres nicht senkrecht

auf der Drehungsaxe des Instrumentes steht; 2) auf die Horizontalität der Drehungsaxe, und 3) auf das Azimut des Fernrohres, oder auf die Abweichung desselben von der Ebene des Meridians. Wir wollen jeden dieser Fehler besonders betrachten.

- 1) Collimation. Man stellt, durch eine kleine Bewegung der horizontalen Drehungsaxe des Instruments. den mittleren vertikalen Faden auf ein genau bestimmtes terrestrisches Object, und kehrt dann das Instrument in seinen beyden Lagern um, so dass die östliche Axe zur westlichen wird. Ist in dieser zweyten Lage des Instruments der Faden nicht mehr auf dem bezeichneten Puncte des Objects, so bringt man ihn (durch die die Fädensassung bewegende Schraube), um die Hälfte seiner gegenwärtigen Abweichung gegen die erste Lage desselben hin, und wiederholt dieses Verfahren, bis der Faden in beyden Beobachtungen denselben Punct des Objects trifft. Dann wird nämlich das Fernrohr bey seiner Bewegung einen grössten Kreis am Himmel beschreiben, während es früher, ehe seine Collimation weggebracht wurde, nur einen kleineren, jenem grössten parallelen Kreis beschrieben hat.
- 2) Horizontalität der Drehungsaxe. Man hängt die Libelle mit ihren beyden Armen an die beyden Enden der Rotationsaxe, und bemerkt den Ort A eines der beyden Endpuncte der Blase. Dann hebt man die Libelle ab, und hängt sie in verkehrter Lage (so dass der früher östliche Arm jetzt westlich werde) wieder ein. Steht in dieser zweyten Lage der Libelle derselbe, früher bemerkte Endpunct der Blase nicht mehr bey dem Orte A, sondern bey einem anderen Orte B, so bringt man durch die Schraube, welche das eine Ende der Rotationsaxe zu erhöhen oder zu erniedrigen bestimmt ist, diese Axe dahin, dass jener

Endpunct der Blase den Ort  $\frac{A+B}{2}$  angebe, wo dann diese Axe selbst dem Horizonte parallel seyn wird. Auch hier wird eine Wiederholung des Verfahrens, wodurch die etwa noch übrig bleibenden Fehler immer mehr vermindert werden, vortheilhaft seyn.

3) Azimut des Rohres. — Durch 2) ist die Rotationsaxe des Instruments horizontal, und durch 1) die optische Axe des Fernrohres auf jene Rotationsaxe senkrecht gestellt worden, so dass daher diese optische Axe, während der Bewegung des Fernrohres, einen Vertikalkreis beschreibt. Es ist nur noch übrig, das Azimut dieses Vertikalkreises zu untersuchen, und dann denselben in die Ebene des Meridians zu bringen.

Zu diesem Zwecke sey t die Uhrzeit des beobachteten Durchganges eines bekannten Sterns durch den mittleren vertikalen Faden, und  $\alpha$ ,  $\delta$  die scheinbare Rectascension und Declination des Sterns. Wurde der Stern in seiner unteren Culmination beobachtet, so wird man für  $\delta$  nicht die Declination, sondern das Complement derselben zu 180° nehmen. Endlich sey der Kürze wegen

$$m = \frac{\sin(\varphi - \delta)}{\cos \delta},$$

wo \varphi die Polhöhe des Beobachtungsortes bezeichnet.

Für einen zweyten Stern seyen dieselben Grössen

$$t', \alpha', \delta' \text{ und } m' = \frac{\sin(\phi - \delta')}{\cos \delta'}.$$

Nehmen wir an, dass die vertikale Ebene, welche die optische Axe des Fernrohres während der Bewegung desselben beschreibt, auf der Südseite des Zeniths östlich von dem Meridian liege, und mit der Ebene des Meridians den Winkel a bilde, wo also a das gesuchte Azimut des Rohres ist, und dass ferner zur Zeit der Beobachtung die Uhr um x Secunden zu spät gegen Sternzeit gehe, so hat man, wie man leicht sieht, für den ersten Stern

$$x = \alpha - t - m a$$

und eben so für den zweyten

$$x = a' - t' - m' a$$
.

Diese beyden Gleichungen enthalten zwey unbekannte Grössen a und x, die man daher aus ihnen finden wird. Man erhält so

$$\begin{aligned} a &= \frac{(\alpha' - t') - (\alpha - t)}{m' - m}, \text{ oder} \\ a &= \frac{(\alpha' - t') - (\alpha - t)}{\cos \varphi \left( \operatorname{tg} \delta - \operatorname{tg} \delta' \right)}, \text{ oder endlich} \\ a &= \left[ (\alpha' - t') - (\alpha - t) \right] \frac{\cos \delta' \cos \delta}{\cos \varphi \sin \left( \delta - \delta' \right)}. \end{aligned}$$

Man sieht aus diesem Ausdrucke, dass zur Bestimmung von a solche Sternenpaare vorzüglich geeignet sind, die so nahe als möglich an dem Pole des Äquators, und zwar zu verschiedenen Seiten desselben culminiren, so dass, wenn der eine dieser Circumpolarsterne in der oberen Culmination genommen würde, der andere in der unteren Culmination beobachtet werden soll. Hat man den selben Stern in seinen beyden Culminationen beobachtet, so ist, wenn t' die Zeit der unteren Culmination, und δ die Declination des Sterns ist,

$$a = \frac{12^b - (t'-t)}{2j \text{Cos}\, \phi \, \text{tang'} \delta}, \label{eq:a_bound}$$

welcher Ausdruck von der Kenntniss der Rectascension des Sterns ganz unabhängig ist. Dass übrigens die zweyte Beobachtungszeit t' durch den bekannten Gang der Uhr gegen Sternzeit corrigirt werden muss, ist für sich klar. Kennt man so das Azimut a des Rohres, so wird man dasselbe durch die Schraube immer mehr vermindern können, welche das eine Ende der Rotationsaxe in horizontaler Richtung, oder von Ost gegen West zu bewegen bestimmt ist, so wie man auch, wenn der Werth von a bekannt ist, für jeden anderen Stern entweder die Correction der Uhr, wenn man die Rectascension des Sterns kennt, oder diese aus jener durch die Gleichung findet,

 $x = a - t - a \frac{\sin(\varphi - \delta)}{\cos \delta}.$ 

23. §. Durch das vorhergehende Versahren wird man die erwähnten drey vorzüglichsten Fehler des Mittagsrohres in kurzer Zeit, zwar nicht leicht ganz wegbringen, aber doch sehr klein machen können. Wenn dieses geschehen ist, so wird man die noch übrig bleibenden Unrichtigkeiten, nicht mehr einzeln durch mechanische Hülfsmittel zu vermindern, sondern vielmehr alle zugleich durch die nun folgenden Beobachtungen selbst für jeden Beobachtungstag zu bestimmen suchen, ein Versahren, welches eine viel grössere Genauigkeit gewähret, und auch schon durch die bemerkte Veränderlichkeit dieser Fehler gebothen wird.

Es sey (nach Encke, Berliner Jahrbach für 1830) PZA (Fig. 19) der Meridian, P der Pol, Z das Zenith, A der Durchschnittspunct des Äquators mit dem Meridian, O der wahre Ostpunct, und p der östliche Pol der Rotationsaxe, oder der Punct des Himmels, in welchem er von dieser verlängerten östlichen Axe getroffen wird. Sey ferner Sp' der grösste Kreis, welchen das Instrument beschreiben würde, wenn die Collimation der optischen Axe desselben gleich Null wäre, und der punctirte Kreis derjenige, den es wegen seiner Collimation in der That beschreibt, so dass also die beyden letzten Kreise parallel sind, und von einander um den Bogen c = Collimation entfernt sind.

Um die Lage von pauf den Meridian, auf den Pol oder auf das Zenith beziehen zu können, führe man die Bezeichnungen ein

Winkel 
$$AZp = 90 + a$$
,  $Zp = 90 + b$ ,  $APp = 90 + A$ ,  $Pp = 90 + B$ ,

und PZ=90-φ die Äquatorhöhe.

Dieses vorausgesetzt, gibt das sphärische Dreyeck PZ p die folgenden Gleichungen

Cos A Cos B = Cos a Cos b,  
Sin A Cos B = Sin b Cos 
$$\varphi$$
 + Cos b Sin  $\varphi$  Sin a,  
Sin B = Sin b Sin  $\varphi$  - Cos b Cos  $\varphi$  Sin a,  
und überdiess

Sin a Cos b = 
$$-\sin B \cos \varphi + \cos B \sin A \sin \varphi$$
,  
Sin b =  $\sin B \sin \varphi + \cos B \sin A \cos \varphi$ ,

Befindet sich nun ein Stern, dessen Declination  $\delta$  ist, in der wirklichen Gesichtslinie in s, und nennt man  $\tau$  den Stundenwinkel, den man noch zu dem beobachteten hinzusetzen muss, um die Zeit zu erhalten, wo der Stern im Meridian ist, so gibt das Dreyeck Psp die Gleichung

Sin c =  $-\sin \delta \sin B + \cos \delta \cos B \sin (\tau - A) \dots (II)$ , aus welcher  $\tau$  gefunden werden soll. Diese Gleichung gibt auch

 $Sin(\tau - A) Cos B = Sin B tang \delta + Sin c Sec \delta$ ,
oder wenn man zu beyden Seiten Sin A Cos B addirt,  $2 Sin \frac{1}{2} \tau Cos(\frac{1}{2} \tau - A) Cos B = Sin A Cos B$ 

+ Sin B tang 
$$\delta$$
 + Sin c Sec  $\delta$  . . . (A).

- Substituirt man in diesen Ausdrücken für Sin B und Sin A Cos B ihre Werthe aus (I), so erhält man

$$2 \sin \frac{1}{2} \tau \cos \left(\frac{\tau}{2} \tau - A\right) \cos B = \sin a \frac{\sin (\varphi - \delta)}{\cos \delta} \cos b + \sin b \frac{\cos (\varphi - \delta)}{\cos \delta} + \sin c \sec \delta \dots (B),$$

und eben so

$$2 \sin \frac{1}{2} \tau \cos \left(\frac{\tau}{2} \tau - A\right) \cos B = \frac{\sin b}{\cos \varphi}$$

$$- \sin B \frac{\sin (\varphi - \delta)}{\cos \delta \cos \varphi} + \sin c \sec \delta \dots (c).$$

Der Factor Cos  $(\frac{\tau}{2}\tau - A)$  Cos B ist der Cosinus des Winkels, unter welchem der  $\tau$  halbirende grösste Kreis den Kreis Sp' schneidet, so wie Cos A Cos B der Cosinus des Winkels von Sp', und dem Meridian in ihrem Durchschnittspuncte Q ist. Die Entfernung AQ erhalt man durch die Gleichung

tang A Q = -- Sin A Cotg B.

24. §. Die vorhergehenden Ausdrücke sind ganz genau. Setzt man aber voraus, dass die Fehler des Instruments durch das Verfahren des §. 22 schon so sehr vermindert worden sind, dass man ihre zweyten und höheren Potenzen ohne merklichen Fehler vernachlässigen kann, so sind  $\tau$ , A, B und a, b, c nur sehr kleine Grössen, und die drey letzten Gleichungen gehen daher in folgende einfachere über:

$$\alpha - (t+x) = A + B \tan \delta + c \sec \delta \dots (A),$$

$$\alpha - (t+x) = a \frac{\sin (\varphi - \delta)}{\cos \delta} + b \frac{\cos (\varphi - \delta)}{\cos \delta} + c \sec \delta \dots (B),$$

$$\alpha - (t+x) = \frac{b}{\cos \varphi} - \frac{B \sin (\varphi - \delta)}{\cos \varphi \cos \delta} + c \sec \delta \dots (C),$$

$$A - (t+x) = \frac{b}{\cos \varphi} - \frac{B \sin (\varphi - \delta)}{\cos \varphi \cos \delta} + c \sec \delta \dots (C),$$

wo  $\alpha$  die scheinbare Rectascension des Sterns, t die Uhrzeit der Beobachtungen, x die Verspätung der Uhr gegen Sternzeit, also  $\alpha - (t+x)$  den östlichen Stundenwinkel des Sterns zur Zeit der Beobachtung bezeichnet.

Die Grössen A, B, a und b hängen so von einander ab, dass man hat

A = a Sin  $\varphi$  + b Cos  $\varphi$ , B = b Sin  $\varphi$  - a Cos  $\varphi$ , a = A Sin  $\varphi$  - B Cos  $\varphi$ , b = A Cos  $\varphi$  + B Sin  $\varphi$ . Die allen diesen Ausdrücken von a — (t+x) gemeinschaftliche Grösse c wird durch Umkehren des Instruments (wie §. 22. I.) bestimmt. Braucht man dann die Gleichung (C), so findet man die Grösse b durch die Libelle (§. 22. II.). Die Grösse B aber kann durch Beobachtung der beyden Culminationen eines Circumpolarsternes bestimmt werden. Die obere Culmination gibt nämlich (nach der Gleichung (A))

$$\alpha - (t + x) = A + B \tan \delta + c \sec \delta$$
,

und die untere

$$12^{h} + \alpha - (t' + x) = A - B \tan \delta - c \sec \delta$$
, also auch beyder Differenz

$$B = \frac{(t'-t)-12^{h}}{2\tan \delta} - c \operatorname{Sec} \delta.$$

Für zwey verschiedene Sterne ist

$$B = \frac{\alpha - t - c \operatorname{Sec} \delta - (\alpha' - t' - c \operatorname{Sec} \delta')}{\operatorname{tg} \delta - \operatorname{tg} \delta'},$$

wo  $\alpha$ , t,  $\delta$  die Rectascension, die beobachtete Culminationszeit und die Declination des einen, und  $\alpha'$ , t',  $\delta'$  des andern Sterns bezeichnet.

Braucht man aber die Gleichung (A), so wird man zuerst c und B, wie zuvor, bestimmen, und dann entweder das Azimut a durch ein zu diesem Zwecke eingerichtetes terrestrisches Meridianzeichen, oder auch b durch Hülse der Libelle (wie §. 22. II.) suchen. Ist so nebst den Grössen c und B auch entweder a oder b bekannt, so sindet man die Grössen A entweder aus

$$A = B \operatorname{Cotg} \varphi + \frac{a}{\sin \varphi},$$

oder aus

$$A = -B \tan \varphi + \frac{b}{\cos \varphi}.$$

Will man bloss Differenzen der Rectascensionen durch das Mittagsinstrument bestimmen, so ist die Form (A) die bequemste, weil man dann die constante Grösse A nicht zu berücksichtigen braucht.

Braucht man endlich die Form (B), so wird man c durch Umkehren (§. 22. I.), b durch die Libelle (§. 22. II.), und endlich a durch die Beobachtung der dem Pole sehr nahen Sterne bestimmen. Um das hier zu beobachtende Versahren dentlich zu machen, wollen wir es umständlich angeben.

Sey also a das Azimut des Fernrohres, und c der Collimationsschler desselben, beyde positiv, wenn die Axe des Rohres auf der Südseite des Zeniths gegen Ost abweicht. Sey serner b die Neigung der Rotationsaxe gegen den Horizont, positiv, wenn die Westseite derselben zu hoch steht, und t die Uhrzeit der Beobachtungen, so wie x die Correction der Uhr gegen Sternzeit, positiv, wenn die Uhr gegen Sternzeit zu wenig gibt. Endlich sey  $\alpha$  und  $\delta$  die scheinbare Rectascension und Declination des beobachteten Sterns, und  $\varphi$  die Polhöhe (für untere Culminationen ist  $\alpha$  die um 12<sup>h</sup> vermehrte Rectascension, und  $\delta$  das Complement der Declination zu 180; südliche Declinationen sind negativ).

Setzt man der Kürze wegen

 $m = Sin(\varphi - \delta) Sec \delta$ , und  $n = Cos(\varphi - \delta) Sec \delta$ , und eben so für einen zweyten Stern

m'=Sin( $\varphi - \delta'$ ) Sec  $\delta'$ , und n'=Cos( $\varphi - \delta'$ ) Sec  $\delta'$ , so hat man die beyden Gleichungen

$$\alpha = t + x + am + bn + cSec\delta$$
,  
 $\alpha' = t' + x + am' + bn' + cSec\delta'$ .

Aus diesen beyden Gleichungen erhält man, wenn man b und c kennt, das Azimut a durch den Ausdruck

$$a = \frac{(\alpha - t) - (\alpha' - t') - b(n - n') - c(\operatorname{Sec} \delta - \operatorname{Sec} \delta')}{m - m'},$$

oder wenn jeder der beyden Sterne seine eigene Neigung der Axe b und b' hat,

$$a = \frac{(\alpha - t) - (\alpha' - t') + b'n' - bn + c \operatorname{Sec} \delta' - c \operatorname{Sec} \delta}{m - m'} \dots (III).$$

Um aus dieser Gleichung den Werth von a genau zu finden, wird man (wie Seite 188), zwey dem Pole sehr nahe Sterne, und zwar den einen in der oberen, den anderen in der unteren Culmination wählen.

Braucht man aber in beyden Beobachtungen den selben, dem Pole nahen Stern, so hat man für die obere Culmination

$$(\alpha - t - x) \cos \delta = a \sin (\varphi - \delta) + b \cos (\varphi - \delta) + c$$
, und für die ontere

$$(12^{b} + \alpha - 1' - x) \cos \delta = a \sin (\varphi + \delta) + b' \cos (\varphi + \delta) - c,$$

woraus für das Azimut folgt

$$a = \frac{12 - t' + t + [h \cos(\varphi - \delta) - b' \cos(\varphi + \delta) + 2c] \sec \delta}{2 \cos \varphi \tan g \delta} \dots (III'),$$

in welcher letzten Gleichung die Grösse δ immer die Declination des Sterns bezeichnet.

- 25. §. Durch die Gleichung (III) oder (III') findet man also das Azimut a, wenn die beyden Grössen b und c bekannt sind. Wie findet man aber diese Grössen b und c?
- I. Die Grösse b findet man (wie §. 22. II.) durch die Libelle. Diese gebe in der ersten Lage westlich die Zahl W, und östlich O, und nach ihrer Umkehrung in der zweyten Lage westlich W', und östlich O'. Ist dann k der Werth eines Theilstriches der Libelle (Seite 160), so ist

$$b = \frac{k}{60} [(W + W') - (O + O')],$$

oder abkürzend

$$b = \frac{k}{50} (W - O') = \frac{k}{50} (W' - O).$$

Ist z. B. W = 27.9, O = 19.5, W' = 23.0, O' = 24.2, und k = 0.6639, so ist b = +0.68.

II. Die Grösse c kann man durch ein terrestrisches Object bestimmen, dessen Durchmesser (in Secunden des Bogens) bekannt ist. Der Mittelfaden des Instruments stehe in der gewöhnlichen Lage des Fernrohres p Raumsecunden östlich von dem Mittelpuncte des terrestrischen Zeichens (steht er so viel westlich, so ist p negativ). Dann kehre man das Rohr um, so dass das westliche Ende der Drehungsaxe jetzt östlich werde, und in dieser zweyten Lage des Rohres stehe der Mittelfaden q Secunden östlich von dem Mittelpuncte des Zeichens, so ist

$$c = \frac{p - q}{3o}.$$

Sicherer noch findet man diese Grösse c durch die Beobachtung eines dem Pole nahen Sternes an dem ersten der in dem Fernrohre ausgespannten Verticalfäden. Die Zeit dieser Beobachtung, durch das bekannte Intervall der Fäden auf den Mittelfaden reducirt, sey  $\theta$ . Dann kehre man das Mittagsrohr um, so dass die westliche Axe desselben östlich

11.

werde, und beobachte den Stern wieder an dem letzten Faden (dass heisst, an demselben, der vorhin der erste war). Die Zeit dieser Beobachtung, auf den Mittelfaden reducirt, sey  $\theta'$ , so ist

 $c = \frac{\theta' - \theta}{2}$ . Cos  $\delta$ .

Ist bey diesen beyden Beobachtungen die Neigung der Rotationsaxe verschieden, und ist dieselbe bey der ersten Beobachtung b, und bey der zweyten b', so ist

$$c = \frac{\theta' - \theta + (b' - b) n}{2} \cdot Cos \delta,$$

wo wieder für untere Culminationen δ das Complement der Declination zu 180° ist.

Kennt man so für einen Beobachtungstag die Grössen a, b und c, so wird man aus jeden andern an diesem Tage beobachteten Stern entweder die Correction der Uhr durch die Gleichung

$$x = \alpha - t - am - bn - c Sec \delta....(IV)$$

oder wenn x bekannt ist, die Rectascension α des beobachteten Sterns aus der Gleichung

$$\alpha = t + x + am + bn + c \operatorname{Sec} \delta \dots (V)$$

finden. Andere Anwendungen und Erweiterungen des Gebrauches des Mittagsrohres sehe man in den astronomischen Nachrichten Vol. VI.

Um das Vorhergehende durch ein Beyspiel deutlich zu machen, so wurde am 14. May 1828 der Polarstern in seiner unteren Culmination an den zwey ersten der fünf Fäden des Meridiankreises in Wien beobachtet. Die durch die bekannte Distanz der Fäden daraus abgeleitete Zeit des Mittelfadens war  $\theta = 12^h$  59′ 56.″90. Dann wurde der früher gegen Ost stehende Kreis nach West umgelegt, und derselbe Stern an den zwey letzten, das heisst also, an denselben Fäden, wie in der ersten Lage, beobachtet. Die daraus abgeleitete Zeit des Mittelfadens war  $\theta' = 12^h$  59′ 35.″29. Vor dem Umkehren zeigte die Libelle:

W=32.5, O=33.7, W'=34.1, O'=32.3, und nach dem Umkehren zeigte die Libelle:

W=29.2, O=37.6, W'=30.2, O'=36.3.

Da nun der Werth eines Theilstriches der Libelle k=0."639 ist, so war vor der Umkehrung b=+0.006, und nach derselben b'=-0.156. Da ferner für diesen Tag die scheinbare Declination des Polarsterns

$$\delta = 88^{\circ} \ 25' \ 23.''63 \text{ ist, so ist}$$
 $\theta' - \theta = -21.''61, \ b' - b = -0''162,$ 

und daher, weil man in der unteren Culmination  $180^{\circ} - \delta$  statt  $\delta$  setzen muss,

n = 
$$\cos(\varphi - \delta) \sec \delta = -25.^{\circ}85$$
, und  

$$c = \frac{\theta' - \theta + (b' - b) n}{2} \cos \delta = -0.^{\circ}2447.$$

Will man die Beobachtungen nebst den Collimationsfehler zugleich von der täglichen Aberration (I. S. 86) befreyen, so wird man für c setzen

An demselben Tage waren die beobachteten Durchgangszeiten durch den mittleren Faden, im Mittel aus allen fünf Fäden von

α Urs. maj.

10<sup>h</sup> 53' 41."47=t Uhrzeit,
α Urs. min. untere Culmination 12 59 56.90=t' Uhrzeit.

Die scheinbaren Rectascensionen dieser Sterne sind

Ferner ist b = + 0.006, und c = + 0.231, also auch für

und damit gibt die Gleichung (III)

$$a = \frac{-64 \cdot 21 + 37 \cdot 66 + 0 \cdot 01 + 0 \cdot 16 + 0 \cdot 50 + 8 \cdot 22}{24 \cdot 99} = -0.707.$$

Kennt man so a, b und c, so wird man durch die Beobachtung eines jeden anderen Sterns entweder die Correction x der Uhr nach (IV.), oder die Rectascension α des Sterns nach (V) bestimmen, So war für denselben Tag Uhrzeit

des Mittel- α Aurigae α Orionis β Geminorum α Leonis fadens 5<sup>h</sup> 4' 38."66 5<sup>h</sup> 46' 31."02 7<sup>h</sup> 35' 26."33 9<sup>h</sup> 59' 52."56 scheinbare

Rectas-

also im Mittel aus allen vier Bestimmungen

$$x = -38.^{\circ}69.$$

# Multiplicationskreise.

26. §. Zu Bestimmungen der Höhen oder der Poldistanzen der Gestirne braucht man gewöhnlich ganze Kreise, die sich durch eine eigene Vorrichtung vertical stellen lassen, und um deren Axe sich ein Fernrohr parallel mit der Kreisfläche bewegt. Die früher zu diesem Zwecke gebrauchten, unter den Namen der Quadranten, Sectoren u. f. bekannten Theile eines Kreises sind den ganzen Kreisen mit Recht weit nachzusetzen, daher wir hier nur die letzteren näher betrachten wollen.

Der nun auch immer mehr ausser Gebrauch kommende Multiplications kreis besteht aus zwey concentrischen Kreisen, die sich in einer Verticalfläche um ihre gemeinschaftliche horizontale Axe drehen, welche letztere an einer verticalen Säule besestiget ist. Der äussere Kreis trägt gewöhnlich die Eintheilung, und der innere, mit welchem das Fernrohr verbunden ist, trägt die Verniere, welche neben der Eintheilung des äusseren Kreises hingleiten. Die diese Kreise tragende verticale Säule hat noch einen kleineren Azimutalkreis, durch welchen man die Fläche der beyden verticalen Kreise wenigstens sehr nahe auf irgend einen bestimmten Punct des Horizonts stellen kann.

Durch Hülfe einer eigenen Druckschraube kann man den innern, das Fernrohr tragenden Kreis an den äusseren Kreis festschrauben, und dann beyde Kreise zugleich in einer senkrechten Ebene auf und ab bewegen. Mittels einer ähnlichen zweyten Schraube kann man aber auch bloss den äusseren Kreis an die verticale Säule besestigen, und dann, indem man die vorige Druckschraube öffnet, bloss den inneren Kreis mit seinem Fernrohr concentrisch mit dem äusseren festen Kreise auf und ab bewegen. Diese Einrichtung setzt den Beobachter in den Stand, denselben Winkel öfter nach einander zu messen, oder ihn zu multipliciren, wodurch man sich von den Fehlern der Theilung u. f. unabhängig machen kann. Da aber die meisten dieser Fehler bey den neueren Kreisen schon ungemein klein sind, so hat man diese, in der Beobachtung sowohl als in der Berechnung dieser Beobachtungen zeitraubende, und vielleicht selbst, wegen der dabey nothwendigen immerwährenden Bewegung des Instruments und seiner Theile, auch unsichere Methode in den neueren Zeiten wieder grösstentheils verlassen. Man verfährt aber bey diesen Multiplicationen auf folgende Weise:

Man stellt einen der vier Verniere des innern Kreises auf irgend einen Theilstrich des äussern, z. B. beynahe auf o°, wodurch die drey anderen sehr nahe auf 90, 180 und 270 kommen. Dann befestige man durch die erste der oben erwähnten Druckschrauben den inneren Kreis an den äusseren, und bringe durch die Micrometerschraube des innéren Kreises den ersten Vernier genau auf o° o' o". Dann öffne man den äusseren Kreis durch die zweyte Druckschraube, drehe beyde Kreise zugleich um ihre verticale Säule, bis ihre Ebene durch das zu beobachtende Gestirn geht. In dieser Ebene drehe man ferner beyde Kreise zugleich um ihre gemeinschaftliche horizontale Axe, bis das Gestirn im Felde des Fernrohrs, nahe an dem horizontalen Faden des Fernrohres erscheint. Dann schliesse man den äusseren Kreis, so wie den unteren Azimutalkreis, bringe den Faden, durch die Micrometerschraube des äusseren Kreises, genau auf das Gestirn, und bemerke für diesen Augenblick die Zeit der Uhr.

So ist die erste Beobachtung vollendet. Da diese aber, weil der innere Kreis mit seinem Fernrohre noch immer auf o° steht, für sich allein keinen Werth hat, so geht man sofort zu der zweyten Beobachtung über.

Man löst nämlich den Azimutalkreis, und dreht die beyden Verticalkreise um ihre verticale Säule um 180 im Azimut, bis die Ebene beyder Kreise wieder durch das Gestirn geht. Dann öffne man die erste Druckschraube, welche den inneren Kreis an den äusseren befestigte, und drehe diesen geöffneten inneren Kreis innerhalb des festen äusseren so lange, bis das Fernrohr wieder auf den Stern steht. In dieser Lage schliesst man den inneren Kreis durch seine Druckschraube wieder an den äusseren, so wie den Azimutalkreis, bringt dann durch die Micrometerschraube des inneren Kreises den Stern wieder genau auf den horizontalen Faden, und bemerkt endlich auch diesen Augenblick der Beobachtung an der Uhr.

Jetzt ist auch die zweyte Beobachtung vollendet, und die Verniere, welche von ihren anfänglichen Standpuncte sämmtlich um die doppelte Zenithdistanz des Gestirns fortgerückt sind, können abgelesen werden.

Will man aber die 4,6,8... fache Zenithdistanz des Gestirns erhalten, so wiederholt man das so eben angezeigte Verfahren noch 1, 2,3...mal, und nur mit dem Unterschiede, dass der Vernier nicht, wie anfangs, auf Null zurückgeführt wird, sondern im Anfange einer jeden ungeraden Beobachtung dort stehen bleibt, wo er am Ende der vorhergehenden geraden Beobachtung war. Dass übrigens das Ablesen der Verniere nicht nach jedem Beobachtungspaare, sondern erst am Schlusse der ganzen Beobachtungsreihe nöthig ist, ist für sich klar.

Kann man die Höhenänderung des Gestirns während der Zeit der Beobachtungen als der Zeit proportional annehmen, so wird man das Mittel der so erhaltenen Zenithdistanzen, oder den durch die Anzahl der Beobachtungen dividirten durchlaufenen Bogen des Kreises, als die Zenithdistanz des Mittels der sämmtlichen Beobachtungszeiten ansehen. Kann man sich aber diese Voraussetzung nicht erlauben, so wird man jedes einzelne Beobachtungspaar nach

der Gleichung der I.S. 197 auf die Mitte der Zeiten reduciren, und das Mittel dieser reducirten Beobachtungen als die gesuchte Zenithdistanz für die Mitte der sämmtlichen Bechachtungszeiten betrachten.

- 27. §. Die vorhergehende Beobachtungsart setzt voraus, dass die verticale Säule des Instruments in der That vertical stehe; dass die Ebene der beyden verticalen Kreise mit jener Säule parallel sey, und dass endlich auch die Gesichtslinie des Fernrohres mit der Ebene dieser Kreise parallel sey.
- I. Die Verticalität der Säule erhält man gewöhnlich durch eine Libelle, die an ihrer Rückseite senkrecht auf diese Säule befestigt ist, und mit welcher man nach Seite 150 verfährt. Bemerkt man während den Beobachtungen eine Verstellung der Säule, dass heisst, eine Veränderung der Libelle, so kann man von ihr auf folgende Weise Rechnung tragen.

Heisst in jeden der beyden Lagen des Instruments a die Zahl des bey dem Beobachter stehenden, und b die Zahl des bey dem Gestirne stehenden Endpunctes der Blase, und nennt man diese Zahlen für die folgenden Beobachtungen a', b', a", b"..., so hat man, wenn k den Werth eines Theilstrichs der Libelle bezeichnet, für die gesuchte Correction der beobachteten Zenithdistanz

$$\frac{k}{2N}[(a+a'+a''+..)-(b+b'+b''+..)],$$

wo N die Anzahl der Beobachtungen ist, und wo diese Correction mit ihrem Zeichen an der beobachteten Zenithdistanz angebracht wird.

II. Den Parallelismus der Ebene der beyden Kreise mit der verticalen Säule kann man durch eine zweyte Libelle herstellen, die, wie bey dem Mittagsrohre, an den beyden Enden der zu diesem Zwecke hervorstehenden horizontalen Axe dieser Kreise angehängt, und wodurch diese Axe nach Seite 186 horizontal, also auch die von dem Künstler schon darauf senkrecht gesetzte Ebene der Kreise vertical gemacht wird. Wäre n die Neigung der Ebene der Kreise gegen die verticale Säule, so ist die durch das Instrument gefunder

dene Zenithdistanz z des Sterns von der wahren Zenithdistanz z' verschieden, und man hat

$$z'-z=\frac{n^2}{2}\operatorname{Cotg} z\operatorname{Sin} i'',$$

woraus man sieht, dass dieser Fehler für Beobachtungen nahe am Zenithe sehr nachtheilige Folgen haben kann.

III. Den Parallelismus der optischen Axe des Fernrohrs mit den Kreisen untersucht man, wie bey dem Mittagsrohre Seite 186 gezeigt worden ist. Man stellt nämlich den verticalen Faden des Fernrohres auf einen scharf begrenzten und sehr entfernten Gegenstand, bewegt dann die Säule mittelst des Azimutalkreises genau um 180 Grade, und bemerkt, indem man das Fernrohr wieder auf den Gegenstand bringt, ob der Faden denselben wieder genau trifft: im entgegengesetzten Falle verbessert man die Hälfte des Fehlers durch die Schraube, welche das Fadennetz in horizontaler Richtung bewegt, und wiederholt das Verfahren, bis der Fehler verschwindet. Wäre m die Neigung der optischen Axe gegen die Kreise, und z die beobachtete, und z' die wahre Zenithdistanz, so hat man, wie zuvor,

Cos z' = Cos m Cos z, oder

$$z'-z=\frac{m^2}{2}$$
 Cotg z Sin 1".

#### Meridiankreise.

28. §. Vorzüglicher, als die Multiplicationskreise, sind die Meridiankreise, die so genannt werden, weil man mit ihnen die Rectascensionen sowohl, als auch die Zenithdistanzen der Gestirne zur Zeit ihrer Culmination in dem Meridian beobachtet. Die von Reichenbach eingeführten Meridiankreise, auf welche ich mich hier beschränke, unterscheiden sich von einem zwischen zwey Pfeilern stehenden Mittagsrohr nur dadurch, dass sie an dem einen Endpuncte ihrer horizontalen Axe zwey concentrische, verticale

Kreise tragen, von welchen der eine, die Alhidade, welche die vier Verniere und eine Libelle trägt, an dem einen der beyden Pfeiler befestigetist, während der andere sich mit der horizontalen Drehungsaxe und dem daran befestigten Fernrohre auf und ab bewegt. Die nähere Einrichtung der einzelnen Theile des Instruments wird man besser bey der unmittelbaren Ansicht desselhen kennen lernen, daher wir hier dabey nicht verweilen, sondern sogleich zu der Anwendung und zu den Correctionen desselben übergehen, welche man an diesem Instrumente vornehmen muss, um den damit gemachten Beobachtungen die nöthige Genauigkeit zu geben.

Da das Instrument zugleich Höhenkreis und Mittagsrohr ist, oder da man durch dasselbe sowohl Zenithdistanzen als Rectascensionen beobachten kann, so gelten zuerst alle die Vorschriften, welche wir oben Seite 185 bis 195 für das Mittagsrohr gegeben haben, auch hier unverändert.

Die unmittelbar an den Kreisen gemachten Beobachtungen kann man entweder als Zenithdistanzen oder auch als Poldistanzen betrachten, wenn man in dem ersten Falle, durch Umkehren des Instruments (wodurch das früher östliche Ende der Rotationsaxe westlich wird) den Scheitelpunct, oder wenn man in dem zweyten Falle durch Beobachtung der Circumpolarsterne in ihren beyden Culminationen den Polpunct des Instruments bestimmt. Die letzte Methode ist einfacher und zugleich directer, weil sie unmittelbar das gesuchte Resultat, die Poldistanz der beobachteten Sterne gibt, aber nicht die Polhöhe, die man nur durch die erste Methode erhält.

Wählt man unter den Circumpolarsternen die beyden, a und & Ursae minoris, deren Declination genau bekannt ist, so gibt jede einzelne Beobachtung, wenn man sie von der Refraction befreyt, und mit der scheinbaren Poldistanz des Sterns vergleicht, den Polpunct des Kreises, und daraus unmittelbar die Poldistanzen aller übrigen beobachteten Sterne. Erhält man so zwey Bestimmungen des Polpuncts in zwey entgegengesetzten Lagen des Kreises, so ist ihre halbe Differenz gleich der Äquatorhöhe des Beobachtungsorts. So erhielt man in Wien

| 1827                                             | 1827 Polpunct |                           | Polpunct     |            |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------|------------|
| Aug.                                             | 22            | 41. 48' 32."85 Kreis Ost. | Sept. 3 318° | 13' 42."11 |
|                                                  | 24            | 32.84                     | 4            | 42.10      |
|                                                  | 25            | 32.80                     | 5            | 42.89      |
| Mittel P=41° 48' 32."83 Mittel P=318° 15' 42."37 |               |                           |              |            |
| also auch Äquatorhöhe = 41° 47′ 25″23,           |               |                           |              |            |

48 12 34.77.

Polhöhe

29. S. Die beyden Enden der horizontalen Drehungsaxe sind bey dem Meridiankreise, wie bey dem Mittagsrohr, Cylinder vom gehärteten Stahle, die in Lagern von Glockenmetalle liegen. Man kann wohl in den meisten Fällen annehmen, dass die auf die Axe dieser Cylinder senkrechten Durchschnitte genau kreisförmig sind, weil die Künstler die Mittel besitzen, die Kreisform mit der grössten Schärfe zu erzeugen. Indessen wird eine Prüfung derselben nicht überflüssig seyn.

I. Wenn das Niveau bey allen Drehungen des Instruments, d. h. bey allen Lagen des Fernrohres unverändert bleibt, so ist es sehr wahrscheinlich, dass die Durchschnitte dieser beyden Cylinder ähnliche und ähnlich liegende, oder vielmehr, dass sie kreisförmige Figuren bilden.

Man stelle das Fernrohr horizontal, das Objectiv z. B. nach Süden. In dieser Lage gebe die Libelle, zweymahl in verkehrter Lage eingehängt, a Par. Linien östlich. — Man kehre das Instrument um, so dass der Kreis auf die andere Seite kommt, stelle das Rohr wieder horizontal, das Object nach Norden, und in dieser Lage gebe die zweymahl eingehängte Libelle b Linien westlich, so folgt daraus, dass

in der zweyten Lage die Libelle um  $\frac{b-a}{2}$  westlicher steht, als in der ersten (und östlicher, wenn b < a ist). Um diess durch ein Beyspiel zu erläutern (Königsb. Astr. Beob. Vol. VI), so hatte man

| ,          |    | Kreis Ost | Kreis West    |
|------------|----|-----------|---------------|
|            |    | a Linien  | b Linien      |
| 1820. März | 17 | 0.18 O    | 0.45 W        |
|            | 28 | 0.45 W    | 0.10 O        |
| April      | 7  | 0.15 W    | 0.31 W        |
| _          | 13 | 0.12 W    | o. 32 W u. f. |

31 solcher Beobachtungstage gaben in der ersten Columne die Summen aller O. gleich 1.02, und die aller W. gleich

6.36; also ist 
$$a = \frac{6.36 - 1.02}{51} = \frac{5.34}{51} = 0.172$$
 W. Eben [so

war in der zweyten Columne die Summe aller O gleich 0.99, und die aller W gleich 7.67; also ist

$$b = \frac{7.67 - 0.99}{51} = \frac{6.68}{51} = 0.215 \text{ W}.$$

Die Libelle stand daher im Mittel aus allen Beobachtungen in der zweyten Lage des Rohrs um  $\frac{b-a}{2}$ , oder da hier a westlich oder negativ ist, um

$$\frac{0.215 + 0.172}{2} = \frac{0.587}{2} = 0.193$$

Linien westlicher, oder da eine Par. Linie der Libelle 2.164 Secunden beträgt, um (2.164)(0.193) = 0.418 Secunden, westlicher als in der ersten Lage. Diese allerdings sehr geringe Abweichung ist übrigens noch kein Beweis, dass die beyden Enden der Rotationsaxe von der cylindrischen Figur verschieden sind, da sie auch daraus erklärt werden kann, dass die Axen dieser Cylinder nicht ganz genau in einer geraden Linie liegen.

II. Um die Gleichheit der Durchmesser dieser Cylinder zu untersuchen, wiederhohle man die in I erwähnten Beobachtungen der Libelle vor und nach der Umkehrung des Kreises, doch so, dass in beyden Lagen des Kreises das Objectiv des Fernrohres nach derselben Seite, z. B. nach Süden gekehrt ist. Zeigt in der ersten Lage die doppelt eingehängte Libelle x Linien gen Ost, und in der zweyten x' Linien gen West, so ist (x'+x) die gesuchte Abweichung der Cylinder, wofür man die Differenz dieser beyden Zahlen nehmen wird, wenn beyde östlich, oder beyde westlich sind (Königsb. astr. Beob.). Man fand so an den in I angeführten Beobachtungstagen

33 solcher Beobachtungstage geben die Summe der letzten Columne gleich 42.438, also die gesuchte Abweichung

$$\frac{42.458}{33}$$
 = 1.286 Linien.

Um daraus die Halbmesser r und r' der beyden Cylinder der Axenenden zu finden, sollen die Haken der Wasserwage B'DBF (Fig. 20) einen Winkel BDB'=90°, und die beyden Lager von Glockenmetall einen Winkel EAE'=60° bilden. Die Höhe des Punctes A, wo die Lager zusammenstossen, über derselben Horizontalebene, sey h für das östliche Lager, und h' für das westliche. Ferner sey R=384 Linien die Länge der ganzen Rotationsaxe, und, wie zuvor, die Par. Linie der Libelle gleich 2.164 Secunden. Dieses vorausgesetzt, ist

$$AC = \frac{r}{\sin 30} = 2 r \text{ und } CD = \frac{r}{\sin 45} = r \sqrt{2}, \text{ und (Fig. 21)}$$
  
 $MD = MA + AC + CD = h + r(2 + \sqrt{2}),$ 

und eben so

$$M'D'=h'+r'(2+\sqrt{2}).$$

Ferner ist

$$\frac{M'D'-MD}{B} = \sin \varphi = \varphi \sin \varphi',$$

und  $\varphi = (2.164 \text{ x})$  Secunden, wo x den Ausschlag der Libelle vor der Umlegung des Instruments bezeichnet, also auch

$$x = \frac{\frac{M'D' - MD}{R \sin 2."164}, \text{ oder}}{\frac{(h' - h) + (r' - r)(2 + \sqrt{2})}{R \sin 2."164}},$$

und eben so nach der Umlegung des Instruments

$$x' = \frac{(h' - h) - (r' - r)(2 + \sqrt{2})}{R \sin 2. "164}.$$

Die Differenz dieser beyden Gleichungen gibt den gesuchten Unterschied der beyden Halbmesser, oder

$$\mathbf{r}' - \mathbf{r} = \frac{(\mathbf{x} - \mathbf{x}') R \sin 1.0082}{2 + \sqrt{2}}.$$

Es ist aber nach dem Vorhergehenden x - x' = 1.286 und R = 384, also ist auch

30. § Man will öfter bemerkt haben, dass diese in dem Meridian aufgestellten Fernröhre während ihrer Drehung in verschiedenen Zenithdistanzen auch verschiedene Abweichungen von dem Meridian geben. In der Voraussetzung, dass diese aus irgend einer noch unbekannten Veränderung des Instruments hervorgehenden Abweichungen von dem Sinus und Cosinus der einfachen Zenithdistanz abhängen, oder was dasselbe ist, dass sie in einem grössten Kreise vor sich gehen, hat man statt der Seite 190 gegebenen Gleichung die folgende:

$$(a + \alpha) \sin(\varphi - \delta) + (b - \beta) \cos(\varphi - \delta) + c$$
, und nach der Umkehrung der Rotationsaxe

$$(a'+\alpha)\sin(\varphi-\delta)+(b'-\beta)\cos(\varphi-\delta)+c',$$

wo a b c und a'b' c' die in Secunden ausgedrückten Abweichungen in Azimut, in der Horizontalität der Axe und in der Collimation, und wo α und β die dem Instrumente eigenthümlichen Abweichungen bezeichnen.

Aus diesen Gleichungen geht hervor, dass man durch astronomische Beobachtungen mit verkehrter Rotations-axe nur die Grösse  $\beta$ , nicht aber  $\alpha$  bestimmen kann, da  $\alpha$  sich ganz mit dem Azimute a vereiniget, und daher auch auf alle durch das Instrument erhaltene Rectascensionen keinen weiteren Einfluss hat.

Jene Grösse \( \beta \) aber wird man am vortheilhaftesten dadurch bestimmen, dass man die Rectascensionen der Circumpolarsterne in beyden Lagen des Instruments nicht nur unmittelbar, sondern auch die Bilder dieser Sterne in einem Wasser- oder Quecksilberhorizonte beobachtet.

Ist die unmittelbar beobachtete Zenithdistanz eines Sterns  $z = \varphi - \delta$ , so ist sie für sein reflectirtes Bild gleich

$$180^{\circ} - z = 180^{\circ} - \varphi + \delta$$

also die Abweichung des Instruments vom Meridian, für das reflectirte Bild

$$(a + \alpha) \sin (\varphi - \delta) - (b + \beta) \cos (\varphi - \delta) + c$$
, und  
 $(a' + \alpha) \sin (\varphi - \delta) - 15 (b' - \beta) \cos (\varphi - \delta) + c'$ .

Hat man daher die Durchgangszeiten t und t' eines Sterns durch den mittleren Faden, sowohl direct als auch durch Reflexion beobachtet, so ist, wenn der Kreis z. B. nach Osten gewendet ist,

$$t + (a + \alpha) m + (b + \beta) n + c \operatorname{Sec} \delta$$
  
= t'+(a+\alpha) m - (b+\beta) n + c \text{Sec} \delta,

und wenn er nach Westen gewendet ist,

$$\begin{array}{l} t_{,} + (a' + a) m + (b' - \beta) n + c' Sec \delta \\ = t_{,} + (a' + a) m - (b' - \beta) n + c' Sec \delta, \end{array}$$

wo, wie Seite 192

$$m = Sin (\varphi - \delta) Sec \delta$$
, und   
 $n = Cos (\varphi - \delta) Sec \delta$ 

gesetzt worden ist. Aus diesen Gleichungen erhält man für die Bestimmung der Grösse β die Ausdrücke

$$b + \beta = \frac{t'-t}{2n} \text{ und } b' - \beta = \frac{t'-t}{2n}.$$

Da b und b' durch die Libelle bekannt ist, so gibt die Übereinstimmung der in beyden Lagen des Instruments gefundenen Werthe von \( \beta \) die Versicherung, dass die vier beobachteten Puncte der von der optischen Axe des Fernrohrs an der Himmelskugel beschriebenen krummen Linien in der That in einem grössten Kreise liegen.

I. Bey den nach Reichenbach sowohl in München als in Wien versertigten Meridiankreisen sind gewöhnlich die §. 29. und 30. erwähnten Fehler so klein, dass durch ihre Berücksichtigung die Resultate der Beobachtungen nur selten wesentlich verbessert werden. Dasselbe gilt in einem vielleicht noch höherem Grade von der äusserst vollkommenen Eintheilung dieser Kreise. Eine Anleitung zur genauen Prüfung dieser Eintheilung sindet man in Bessel's astronomischen Beobachtungen Vol. I. und VII. Die Theilungssehler sind im allgemeinen von der Form

 $A + a \sin(b+z) + a' \sin(b'+2z) + a'' \sin(b''+3z) +$ , wo z die Zenithdistanz, und A, a, b, a', b'.. die zu bestimmenden Constanten bezeichnet.

Wenn beyde Kreise nicht concentrisch sind, so hat der Fehler, welcher aus dieser Excentricität entsteht, die Form a Sin (b+z), aus welcher Form zugleich folgt, dass dieser Fehler durch diametrale Ablesungen, oder durch zwey einander gegenüberstehende Verniere vermieden wird. Die

Form des Fehlers a' Sin (b' + 2 z) aber lässt sich sowohl durch eine elliptische Figur der zwey Endcylinder der Rotationsaxe, als auch durch eine Ellipticität des Kreises erklären, die derselbe durch den Transport, oder durch das Anschrauben an die Axe erhalten kann.

31. S. Wichtiger scheint die Wirkung der Schwere auf das Fernrohr und den Kreis in den verschiedenen Lagen desselben zu seyn. Diese Einwirkung suchte Reichenbach durch Anbringung unveränderlicher Gegengewichte an dem Fernrohre aufzuheben. Wenn dieses möglich seyn soll, so muss der noch übrig bleibende Fehler der Beugung des Instruments die Form haben

wo z die beobachtete Zenithdistanz, oder den Ort des Kreises, an welchem die Beobachtung gemacht worden ist, bezeichnet.

Diese Grössen a und b lassen sich durch die verschiedenen Polhöhen bestimmen, welche man sowohl durch unmittelbare Beobachtungen eines Gircumpolarsternes, als auch durch Beobachtung seines in einem Quecksilberhorizonte reflectirten Bildes erhalten hat. So fand Bessel (Beobachtungen Vol. VII) durch unmittelbare Beobachtungen von  $\alpha$  Urs. min.,

| 1821              |    |     |    | Kreis            | Or          | t des | Poles |
|-------------------|----|-----|----|------------------|-------------|-------|-------|
| $\mathbf{A}$ pril | 20 | bis | 25 | $\mathbf{W}$ est | <b>3</b> 3° | 44'   | 2."69 |
|                   | 25 |     | 35 | Ost              | 323         | 9     | 46.21 |
| May               | 5  | _   | 23 | West             | 33          | 44    | 3.22  |
|                   | 25 | _   | 35 | Ost              | 323         | 9     | 46.06 |
| Juny              | 9  |     | 17 | West             | 33          | 44    | 2.98. |

Die westlichen Beobachtungen geben im Mittel

und die östlichen

und ihre halbe Differenz von 90 abgezogen gibt die Polhühe = 54° 42′ 51."586.

Das Mittel aus mehreren solchen Beobachtungen gab

$$\varphi = 54^{\circ} 42' 51.''456.$$

Am 3. May wurde derselbe Stern in seiner oberen Culmination bey einer östlichen Lage des Kreises durch Reflexion von dem Quecksilberhorizonte beobachtet. Die durch die Refraction verbesserte Angabe des Kreises war

$$A = 212^{\circ} 5' 18.''42,$$

die Reduction auf den Anfang des Jahres 1820 ist

$$B = -19.40$$

der Ort des Poles (aus den vorhergehenden directen Beobachtungen)

 $C = 323^{\circ} \ 9' \ 46.'' \circ 6$ 

also die auf 1820 reducirte Entfernung des reflectirten Bildes von dem Polpuncte oder

Das Mittel aus mehreren solchen reflectirten Beobachtungen gab

 $\varphi = 54^{\circ} 42' 50.''529.$ 

Ähnliche Beobachtungen desselben Sterns in dem Quecksilberhorizonte gaben

Polhöhe φ Angabe des Kreises z

Obere Culmination, Kreis Ost

Obere Culmination, Kreis West

Untere Culmination, Kreis Ost

Untere Culmination, Kreis West

Da der Indexfehler des Kreises nahe 1° 33' ist, so wird man zu jeder dieser füuf Polhöhen die Correction

$$a Sin (z + 1^{\circ} 33') + b Cos (z + 1^{\circ} 33')$$

hinzusiigen, und dann alle diese verbesserten Polhöhen einander gleich setzen, wodurch man vier Gleichungen erhält, aus welchen man die wahrscheinlichsten Werthe der beyden Grössen a und b durch die bekannte Methode bestimmen wird. Bessel fand am angeführten Orte

$$a = +1.116$$
, und  $b = +0.120$ .

32. S. Eine andere Methode, die Beugung des Instrumentes zu bestimmen, gründet sich auf die folgende Eigenschaft des Fernrohres. So wie alle Lichtstrahlen, die unter sich parallel das Objectiv treffen, sich in einem Puncte der Ebene, in welcher das Fadennetz stehen soll, vereinigen, eben so müssen auch umgekehrt alle Strahlen, welche in entgegengesetzter Richtung von einem Puncte dieser Ebene ausgehen, und das Objectiv treffen, nach dem Durchgange durch dasselbe unter sich parallel werden, und die von verschiedenen Puncten jener Ebene ausgegangenen Strahlen werden nach dem Durchgange durch das Objectiv genau wieder dieselben Neigungen gegen einander haben, die der Entfernung jener Puncte von einander, wie sie bey dem Gebrauche des Instruments in der Form eines Winkels anzusehen sind, gleich sind. Wenn daher die Ocularseite des Fernrohres gegen den Himmel, oder sonst gegen eine helle Fläche gekehrt ist, so würde ein weitsichtiges Auge durch das Objectiv das Fadennetz deutlich, und unter den gehörigen Winkeln sehen, wenn es für so zarte Gegenstände Empfindlichkeit genug hätte. Was aber dem blossen Auge unmöglich ist, wird durch den Gebrauch eines zweyten Fernrohres möglich, wenn man das Ocular desselben so stellt, dass man dadurch sehr entfernte Gegenstände deutlich sieht. Ist dieses zweyte Fernrohr mit einem Instrumente (wie mit dem Theodoliten) verbunden, durch welches man zugleich horizontale Winkel messen kann, so lassen sich dadurch die Intervalle der senkrechten Fäden (Seite 154) des ersten Fernrohres sehr genau bestimmen, wie zuerst Gauss gezeigt hat (astron. Nach. Vol. II).

Stellt man also zwey mit Fadenkreuzen im Brennpuncte versehene Fernröhre so auf, dass das Fadenkreuz des einen durch das andere gesehen, mit dem Fadenkreuze des letzteren zusammenfällt, so sind die optischen Axen beyder Fernröhre parallel. Wenn man dann das zwischen jenen beyden so aufgestellten Fernröhren stehende Fernrohr des Meridiankreises zuerst nach dem einen, und dann nach dem andern Fadenkreuze richtet, so ist die optische Axe des Meridiankreises in diesen beyden Lagen desselben parallel. Durch dieses Mittel kann man daher das Fernrohr des

Meridiankreises in genau diametral entgegengesetzte Lageu bringen, und wenn bey der Bewegung des Fernrohres von einer Lage in die andere der Kreis desselben nicht genau 180 Grade durchlauft, so ist der Unterschied der Einwirkung der Schwere, der Beugung des Rohres zuzuschreiben, und diese kann daher durch dieses Verfahren bestimmt werden. Zu diesem Zwecke wird man also zuerst die Fadenkreuze der drey Fadenröhre genau in den Brennpunct derselben bringen, und dann die beyden kleineren nördlich und südlich von dem Meridiankreise, nahe in der Höhe des Mittelpunctes des letztern, aufstellen. Dann wird Objectiv und Ocular aus dem mittleren Rohre herausgenommen, so dass man mit dem südlichen, durch die leere Röhre des mittleren, das nördliche Fernrohr sehen kann. In dieser Lage richtet man das Fadenkreuz des südlichen Rohres auf das des nördlichen, setzt dann Objectiv und Ocular wieder in das mittlere Rohr ein, und beobachtet endlich durch Umdrehung des Fernrohres von Süd nach Nord, den Winkel zwischen den beyden äussersten Fadenkreuzen des südlichen und des nördlichen Rohres. Auf diese Art fand Bessel (astron. Boob. Vol. X) im Mittel aus mehreren Messungen den erwähnten Winkel, oder die Summe der Zenithdistanzen der beyden äussersten Fadenkreuze

Kreis Ost 180°+0."07, Kreis West 180°-0."09,

also die Beugung in den beyden entgegengesetzten horizontalen Bogen des Meridianrohres unmerklich.

I. Wenn man ein Fernrohr mit einer Libelle versieht, und dieses Fernrohr sowohl südlich als nördlich von dem Meridiankreise so aufstellt, dass die Libelle beyde Mahle dieselbe Lage gegen den Horizont anzeigt, so wird die Beobachtung der Zenithdistanz des Fadenkreuzes dieses Fernrohres, in beyden Lagen desselben, den Zenithpunct des Instruments bestimmen. Statt dieser Libelle, durch welche dem Probefernrohre in seinen beyden Lagen eine gleiche Neigung gegen den Horizont gegeben werden soll, hat bekanntlich Cap. Kater ein auf Quecksilber schwimmendes Eisen, an welchem das Probefernrohr befestiget ist, vorgeschlagen.

II. Diese Bestimmung des Zenithpunctes des Meridiankreises wird noch durch das folgende Verfahren Bohnenbergers (astron. Nachr. Vol. IV.) erhalten.

Wenn man ein mit einem Fadenkreuze verschenes Fernrohr (so gestellt, wie es sehr entfernte Objecte erfordern), gegen einen ebenen Spiegel so richtet, dass die optische Axe desselben senkrecht auf den Spiegel steht, so wird das von dem Fadenkreuze ausgehende Licht, nach der Brechung durch das Objectiv, parallel auf den Spiegel fallen, sodann von dem Spiegel wieder parallel zurückgeworfen, und durch das Objectiv zum zweyten Mahle so gebrochen werden, dass es sich in demselben Puncte wieder vereiniget, von welchem es ausgegangen ist. Es wird daher an dem Orte des Fadenkreuzes ein Bild desselben entstehen, welches mit dem Fadenkreuze selbst coincidiren, oder nicht coincidiren wird, je nachdem die optische Axe des Fernrohres auf der Spiegelebene senkrecht oder schief steht. Kann man also das Fadenkreuz sowohl, als sein von dem Spiegel gemachtes Bild, beyde zu gleicher Zeit in dem Fernrohre deutlich sehen, so wird man sie auch, durch eine Bewegung des Fernrohres, auf einander fallen, und daher die Axe des Fernrohres auf die Spiegelebene genau senkrecht stellen können.

Dieses deutliche Sehen der Fäden und ihrer Bilder kann man dadurch erreichen, dass man durch eine in der Ocularröhre gemachte Seitenöffnung, zwischen dem Fadennetze und dem Augendeckel, eine glatte, nicht ganz die Hälfte des Sehfeldes bedeckende Fläche anbringt, welche, durch eben diese Öffnung beleuchtet, das Licht gegen das Objectiv hin reflectirt. Dadurch wird man also das Bild der durch den Illuminator bedeckten Hälfte des Fadens in dem anderen, oder unbedeckten Theil des Sehfeldes auf einem hellen Grunde, und zugleich die andere unbedeckte Hälfte eben dieses Fadens unmittelbar beobachten können. Bewegt man das Fernrohr so, dass jenes Bild auf den direct sichtbaren Theil des Fadens fällt, so steht die optische Axe des Fernrohres in einer Ebene, welche auf der Spiegelsläche und zugleich auf diesem Faden senkrecht ist. Die Öffnung der Pupille verstattet übrigens, auch den anderen, auf den ersteren senkrechten Faden und sein Bild, und sonach auch den Durchschnitt beyder Fäden zu sehen, und daher auch die Axe des Fernrohres selbst in eine auf die Spiegelebene senkrechte Lage zu bringen.

Wenn man also das Fernrohr nabe senkrecht, das Objectiv abwärts, und unter das Objectiv einen Quecksilberhorizont stellt, so kann man durch die Micrometerschraube, welche das Fernrohr bewegt, den Horizontalfaden mit seinem Bilde genau zur Coincidenz bringen. Passt nicht zu gleicher Zeit auch der Verticalfaden auf sein Bild, so ist entweder die horizontale Drehungsaxe des Fernrohres nicht genau horizontal, oder die Collimation der optischen Axe (Seite 193) ist nicht weggebracht, oder beyde Fehler haben zugleich Statt.

Diese beyden Fehler sollen daher zuerst durch die bereits oben erwähnten Mittel weggebracht werden, obschon das gegenwärtige Verfahren selbst Mittel geben würde, sie wegzuschaffen. Sind also diese bevden Fehler bereits früher verbessert, so wird, wenn der horizontale Faden und sein Bild sich decken, dasselbe auch von dem verticalen Faden und von dem Durchschnitte beyder Fäden gelten, oder die optische Axe des Fernrohres wird genau vertical seyn, und man wird durch das Ablesen der Verniere unmittelbar den Zenithpunct des Kreises, oder den Indexfehler desselben erhalten, und zwar um so genauer, da diese Beobachtung der Coincidenz eine grosse Schärse verstattet, und da der Fehler durch die Reslexion doppelt grösser erscheint.

Durch dieses Versahren kann man auch die Horizontalaxe eines Mittagsrohres dem Horizonte genau parallel stellen. Nachdem man nämlich die optische Axe (nach Seite 193) berichtiget hat, stellt man das Fernrohr wie zuvor in eine nahe senkrechte Lage über den unter ihm stehenden Quecksilberhorizont. Fällt der senkrechte Meridiansaden mit seinem Bilde nicht zusammen, so ist die Rotationsaxe des Mittagsrohres nicht horizontal, und man wird daher diese Rotationsaxe durch die Schraube ihres Zapsenlagers auf der einen Seite derselben so lange erhöhen oder erniedrigen, bis der verticale Faden mit seinem Bilde coincidirt, wo

dann die Rotationsaxe horizontal seyn wird. Will man zugleich die optische Axe des Fernrohres berichtigen, so darf man nur das Instrument umhängen, und die eine Hälfte des Fehlers durch die Bewegung der Fäden, die andere aber durch die Bewegung der Rotationsaxe selbst verbessern.

Um diese Methode bequemer und sicherer anzuwenden, kann man noch Folgendes bemerken. Die Öffnung der Ocularröhre wird bey den Ocularen, wo zwey Linsen zwischen den Fäden und dem Auge stehen, zwischen diesen Linsen angebracht. Der Illuminator soll so gestellt werden, dass die Grenzlinie desselben, welche den bedeckten Theil des Sehfeldes von dem offenen trennt, den Winkel der zwey mittleren verticalen und horizontalen Fäden nahe halbirt, weil man dann die Bilder der zwey bedeckten Hälften der Fäden mit gleicher Deutlichkeit, und zugleich die beyden übrigen nicht bedeckten Hälften sehen, und sie sehr genau zur Coincidenz bringen kann, Man wird diesen Illuminator so einrichten lassen, dass er bey den anderen gewöhnlichen Beobachtungen leicht herausgenommen, oder auf die Seite geschoben werden kann. Steht das Fadenkreuz nicht genau in dem Brennpuncte des Objectivs, so kann man die Fäden und ihre Bilder nicht zugleich deutlich sehen, und man wird eine Parallaxe zwischen denselben bemerken, daher auf diesem Wege auch das Fadenkreuz auf den Punct gebracht werden kann, wo es bey der Beobachtung der Gestirne stehen muss. Macht man diese Berichtigungen bey Tage, so muss das Gefass mit Quecksilber, dessen Stand am Boden fest und gesichert vorausgesetzt wird, mit einer auf ihrer inneren Seite geschwärzten Röhre umgeben seyn, um das Seitenlicht und den Lustzug von dem Quecksilberspiegel abzuhalten. Eine stärkere Beleuchtung dieses Spiegels kann man durch eine in die Seitenöffnung des Oculars gesteckte kleine Röhre mit einer Sammlungslinse, die durch eine Lampe erleuchtet wird, hervorbringen.

33. §. Noch ein anderes und vorzügliches Mittel, den Zenith- oder Nadirpunct des Kreises zu bestimmen, gibt der vom Capitän Kater erfundene Collimator. Er besteht in einem kleinen Fernrohre, welches mit einem Kreuzsaden in seinem Brennpuncte versehen, und nahe senkrecht auf

einen in seiner Mitte durchbrochenen eisernen Teller befestiget ist, so dass das Fernrohr durch diese Öffnung geht. Der Teller wird auf dem in einem Gefasse enthaltenen Quecksilber schwimmend erhalten, und das Rohr so gestellt, dass das Objectiv desselben den höchsten Punct einnimmt, während das Ocular oder vielmehr nach weggenommenem Ocular, die Kreuzfäden desselben mittelst eines Planspiegels durch eine unter jenem Gefässe stehende Lampe erleuchtet werden. Bringt man diese Vorrichtung unter den Mittelpunct des Fernrohres des Meridiankreises, und stellt dieses Fernrohr nahe senkrecht, so dass das Objectiv desselben den tiessten Punct einnimmt, so sieht man durch das Kreisrohr die Kreuzfäden des Colliniators, und kann daher, durch eine kleine Bewegung des Kreisrohres, die Fäden beyder Fernröhre genau auf einander bringen, und die Stellung des Kreisrohres an dem Meridiankreise ablesen. Dreht man dann den Teller des Collimators mit seinem Fernrolire um 180 Grade im Horizonte, und bringt durch eine kleine Bewegung des Kreisrohres die Fäden beyder Fernröhre wieder auf einander, so gibt die halbe Summe der beyden Ablesungen an dem Meridiankreise den gesuchten Nadirpunct dieses Kreises.

Die genäherte verticale Stellung des kleinen Fernrohres des Collimators kann man leicht durch kleine Gewichte erhalten, die man auf verschiedenen Puncten des Tellers auflegt, und auf demselben verschiebt. Statt den erwähnten Kreuzfäden des Collimatorrohres wird man besser zwey an ihren Endpuncten parallele, und in einer Ebene liegende Stahlblättchen anwenden, die etwa die Hälfte des Feldes dieses Fernrohres einnehmen, und deren Schneiden einander genau parallel sind. Zwey Schrauben, deren die eine senkrecht auf das diese Blättchen tragende Diaphragma, und die andere in der Ebene dieses Diaphragmas wirkt, werden dazu dienen, jenen Zwischenraum der Stahlblättchen genau in den Brennpunct des kleinen Fernrohres zu stellen, was zu dem deutlichen Sehen desselben nothwendig ist, und zugleich diesen Zwischenraum der Blättchen mit dem Horizontalfaden des grossen Rohres parallel zu machen. Über das Objectiv des Collimators wird eine breitere Scheibe von geschwärztem Papier gelegt, die bloss dieses Objectiv frey lässt, und alles fremde Seitenlicht abhält.

Kehrt man bey dem unveränderlich stehenden Collimator, zwischen den beyden Beobachtungen, nicht den Collimator, wie zuvor, sondern das grosse Fernrohr des Kreises, in seinem Lager um, so lässt sich dadurch der Fehler der optischen Axe (Seite 193) dieses Fernrohres bestimmen. Kann man denselben Collimator, das Objectiv desselben gegen die Erde gekehrt, auch über dem Meridiankreise fest stellen, wo dann das Kreisfernrohr in eine senkrechte Lage, das Objectiv nach oben, gebracht wird, so lässt sich dadurch auch der Zenithpunct des Kreises bestimmen, so wie die zwey Horizontalpuncte, wenn das Fernrohr des Collimators auch in einer zu dem schwimmenden Teller parallelen Lage befestiget werden kann, in welchem letzten Falle dann der Collimator in derselben Höhe mit dem Mittelpuncte des Kreisferorohres, nördlich und südlich von demselben, aufgestellt wird. (M. s. Philos. Transact. for 1828 und Annalen der Wiener Sternwarte Vol. X.)

34. §. Steht das Instrument nicht genau in dem Meridian, so kann man den Unterschied zwischen der Culminationszeit des Gestirns, und der Zeit seines Durchganges durch den Mittelfaden nach dem oben bey dem Mittagsrohre Gesagten finden, und daher die gemessene Zenithdistanz, welche eigentlich die Zenithdistanz des Sterns zur Zeit seines Durchganges durch den Faden ist, nach Band I. Seite 196 auf die Meridianzenithdistanz bringen. Diese Correction wird jedoch meistens unbedeutend seyn, da der Kreis immer schon sehr nahe in den Meridian steht.

Wenn man aber z. B. den Polarstern, von dem man einen grössern Theil seines Parallelkreises in dem Felde des Fernrohres übersehen kann, nicht in dem Durchschnitte des Horizontalfadens mit dem Meridianfaden, sondern in einem anderen Puncte des Horizontalfadens, z. B. bey dem Durchgange des Sterns durch einen Seitenfaden beobachtet, und die Zenithdistanz ablieset, so ist diese abgelesene Zenithdistanz nicht die Zenithdistanz des Sterns zur Zeit der Beobachtung, weil die Gesichtslinie nicht mit der Ebene

des Kreises parallel ist, sondern, da der Horizontalfaden den Bogen eines auf den Meridian senkrechten grössten Kreises vorstellt, die Zenithdistanz ZB (Fig. 4., wo Z zwischen P und B liegt) des Punctes B, in welchem ein durch den Ort A des Sterns zur Zeit der Beobachtung auf den Meridian P ZB C senkrechten grössten Kreis den Meridian schneidet. Die gesuchte Meridianzenithdistanz hingegen ist die Zenithdistanz ZC des Punctes C, in welchem der Parallelkreis AC des Sterns den Meridian schneidet.

Sey z'=ZB die gelesene Zenithdistanz, z=ZC die gesuchte Meridianzenithdistanz, p=PA=PC die Poldistanz des Sterns, p'=PB, s=APC der Stundenwinkel des Sterns zur Zeit der Beobachtung, so ist

$$z - z' = B C = p - p'$$
.

Man hat aber in dem bey B rechtwinkeligen sphärischen Dreyecke

tang p'=tang p Coss,

woraus folgt

p - p' oder  $z - z' = tg^2 \frac{s}{2} \sin 2p - \frac{1}{2} tg^4 \frac{s}{2} \sin 4p +$ oder abkürzend

 $z - z' = \frac{1}{4} s^2 \sin 2 p \cdot \sin i''$ .

In diesem Ausdrucke für die gesuchte Reduction wird man für nördliche Zenithdistanzen die Grösse z und z' negativ setzen, und eben so wird für untere Culminationen die Grösse p negativ seyn.

35. §. Es ereignet sich oft, dass ein Stern nur an einem oder an einigen der verticalen Seitenfäden beobachtet wird, und daher die Reduction auf den Mittelfaden erfordert. Wenn die eigene Bewegung des Gestirns und die Parallaxe desselben beträchtlich ist, wie bey dem Monde, so wird man diese Reduction nicht durch das blosse, nach Seite 154 bekannte Intervall der Fäden vornehmen, sondern auf folgende Art verfahren:

Sey F der Äquatorialabstand eines Seitenfadens von dem mittleren in Sternzeit,  $\angle \alpha$  die in Graden ausgedrückte Bewegung des Mondes in Rectascension während eines mittleren Sonnentages,  $\varphi$  die Polhöhe,  $\varpi$  die Horizontalparallaxe, und p, p' die wahre und scheinbare Poldistanz des Mondes. Man denke sich durch den Mond in dem Augenblick,

wo er den Seitensaden berührt, also von dem Meridiansaden den senkrechten Abstand 15F hat, einen Verticalkreis gezogen, und bezeichne seine alsdann Statt sindende sich einbare Zenithdistanz durch z'. Ferner sey sür denjenigen Punct dieses Verticalkreises, der die wahre Zenithdistanz z hat (und der daher den vom Mittelpuncte der Erde aus gesehenen Ort des Gestirns in dem Augenblicke bezeichnet, wo es von der Obersläche der Erde am Seitensaden erscheint), der senkrechte Abstand von dem Meridiansaden gleich x, so hat man

Sin 15 F: Sin x = Sin z': Sin z oder Sin x = Sin 15 F. Sin z'.

Bezeichnet man ferner den diesem letzteren Puncte zugehörenden Stundenwinkel durch t, so hat man ebenfalls

Sin x = Sin t Sin p. Ist endlich  $\Delta z$  die Höhenparallaxe oder  $\Delta z = z' - z$ , so ist

$$\begin{aligned} & \text{Sin t} = \frac{\text{Sin 15 F}}{\text{Sin p}} \cdot \frac{\text{Sin z}}{\text{Sin (z + \triangle z)}} \text{ oder} \\ & \text{Sin t} = \frac{\text{Sin 15 F}}{\text{Sin p}} \cdot \frac{1}{\text{Cos }\triangle z \text{ (1 - Cotg z tg }\triangle z)}. \end{aligned}$$

Man hat aber, wie bekannt,

$$\operatorname{tg} \varDelta z = \frac{\operatorname{Sin} \overline{\omega} \operatorname{Sin} z}{1 - \operatorname{Sin} \overline{\omega} \operatorname{Cos} z},$$

also auch, wenn man diesen Werth substituirt,

$$Sin t = \frac{Sin 15 F}{Sin p} \cdot \frac{1 - Sin \varpi Cos z}{Cos \triangle z}.$$

Da aber z in dem hier betrachteten Abstande vom Meridian offenbar gleich  $\varphi - \delta$  ist, so hat man, wenn man nur die erste Potenz der Parallaxe berücksichtiget, und  $\cos \angle z = 1$  setzt, weil t und 15 F nur kleine Bogen bezeichnen,

$$t = \frac{15 \text{ F}}{\text{Sin p}} (1 - \text{Sin } \overline{\omega} \text{Sin } [p + \varphi]).$$

Es ist aber die Veränderung des Stundenwinkels in einer Secunde Sternzeit gleich (15-0.04155 \( \alpha \) a) Secunden, also auch die Anzahl der Sternzeitsecunden, in welcher der Stundenwinkel t beschrieben wird (und den, wie aus dem Vorhergehenden erhellt, das Gestirn haben muss, um an den Seitenfaden zu erscheinen), gleich

$$\mathbf{N} = \frac{t}{15 - 0.04155 \, \triangle \, \alpha} = \frac{F}{\sin p} \cdot \frac{1 - \sin \varpi \sin (p + \phi)}{1 - 0.00277 \, \triangle \, \alpha}.$$

I. Man kann den Ausdruck der Reduction N auch auf folgende Art finden. — Der scheinbare Stundenwinkel des Gestirns, den wir durch t' bezeichnen wollen, ist offenbar gleich  $\frac{15\,\mathrm{F}}{\mathrm{Sin}\,\mathrm{P'}}$ . Wenn aber in dem Dreyecke zwischen Pol, Zenith und dem scheinbaren Ort des Gestirns die Polhöhe und das Azimut ungeändert bleibt, so hat man

$$d_it' = \frac{\cos\phi\sin t^i}{\sin\phi'\sin z'}.dz'.$$

In unserem Falle bezeichnet dz' die Höhenparallaxe, also ist dz' = - wSin z'. Da t' klein ist, so kann man t' statt Sin t' setzen, wodurch man erhält

$$dt' = -\frac{t' \sin \overline{\omega} \cos \varphi}{\sin p'}, \text{ also auch}$$

$$t = t' + \Delta t' = \frac{15 F}{\sin p'} \left(1 - \frac{\sin \overline{\omega} \cos \varphi}{\sin p'}\right), \text{ und daher wieder}$$

$$N = \frac{F}{\sin p'} \cdot \frac{1 - \sin \overline{\omega} \cos \varphi \operatorname{Cosec} p}{1 - 0.00277 \triangle \alpha},$$

welches der gesuchte zweyte Ausdruck von N ist. (M. s. astr. Nachr. N. 52.) Um die Identität beyder Ausdrücke zu zeigen, so kann man, wenn man, wie hier vorausgesetzt wurde, bloss die erste Potenz der Parallaxe berücksichtiget, statt Sin ω Cos φ Cosec p' auch Sin ω Cos φ Cosec p setzen, und dann hat man, wenn Δp die Parallaxe die Poldistanz bezeichnet,

$$\frac{\sin p'}{\sin p} = \frac{\sin (p + \Delta p)}{\sin (p + \Delta p)}$$

$$= \frac{1 - \sin \varpi \cos \varphi \operatorname{Cosec} p}{\sin p (1 + \operatorname{Cotg} p \sin \Delta p)}$$

$$= \frac{1 - \sin \varpi \operatorname{Cos} \varphi \operatorname{Cosec} q}{\sin p (1 - \operatorname{Cotg} p \sin \varpi \operatorname{Cos} [p + \varphi])}$$

$$= \frac{[1 - \sin \varpi \operatorname{Cos} \varphi \operatorname{Cosec} p] \cdot [1 + \operatorname{Cotg} p \sin \varpi \operatorname{Cos} (p + \varphi)]}{\sin p}$$

$$= \frac{1 - \sin \varpi [\operatorname{Cosec} p \operatorname{Cos} \varphi - \operatorname{Cotg} p \operatorname{Cos} (p + \varphi)]}{\sin p}$$

$$= \frac{1 - \sin \varpi \operatorname{Sin} (p + \varphi)}{\operatorname{Sin} p} \quad \text{wie zuvor.}$$

36. §. Wir wollen nun das Vorzüglichste von demjenigen, was bey dem mechanischen Gebrauche dieses Instruments zu beobachten ist, hier kurz zusammenstellen.

Es ist bereits oben bemerkt worden, dass der eine der beyden verticalen Kreise, die Alhidade, durch eine eigene Klemme an einem der das Instrument tragenden Pfeiler befestiget ist, während der andere mit der horizontalen Drehungsaxe verbunden ist, und mit dem Fernrohre zugleich sich auf- und abbewegt. Auch dieser zweyte Kreis kann durch einen eigenen Hemmungsarn an die Drehungsaxe angedrückt und besestiget werden. Wenn man durch die freye Bewegung des Fernrohres das zu beobachtende Gestirn in das Feld des Fernrohres, und bereits nahe zu dem horizontalen Faden desselben gebracht hat, so wird dieser zweyte Kreis durch jenen Hemmungsarm geschlossen, und die noch übrige Bewegung des Kreises oder des Fernrohres durch die Micrometerschraube dieses Arms ausgeführt, und damit der Stern genau auf den Horizontalfaden, oder besser noch, genau in die Mitte zwischen zwey horizontalen, etwa 8 bis 10 Secunden von einander abstehenden Fäden gebracht.

Die erwähnte Klemme des ersten Kreises aber, oder die Klemme der Alhidade ist bestimmt, diese Alhidade immer in derselben unveränderten Lage zu erhalten. Da dieser Kreis eine eigene, an ihn besestigte Libelle trägt, so wird der unveränderte Stand dieser Libelle auch die Beständigkeit der Lage des Kreises verbürgen. Kleine Abweichungen des Kreises, die sich durch ähnliche kleine Bewegungen der Libelle verrathen, wird man durch eine leichte Rechnung verbessern. Setzt man nämlich voraus, dass für alle Beobachtungen die Blase dieser Libelle genau in der Mitte stehen soll, und bemerkt man, dass bey einer Beobachtung das nördliche Ende der Blase N, das südliche aber S zeigt, so ist die Correction der beobachteten Zenithdistanz dL=+ + a (N-S), wenn der Kreis auf der Westseite, und dL=+ +a(S-N), wenn der Kreis auf der Ostseite steht, wo a den Werth eines Theilstriches der Libelle bezeichnet. Wenn mit der Zeit die Blase von der Mitte der Libelle zu sehr abweicht, so wird sie, durch die an der erwähnten Kleinme des Alhidadenkreises angebrachte Micrometerschraube wieder gegen

die Mitte der Libelle zurückgeführt. Die Schrauben aber, welche an der Fassung der Libelle selbst angebracht sind, dürfen nur dann berührt werden, wenn wieder eine neue Periode von Beobachtungen mit entgegengesetzten Lagen des Kreises beginnt, weil jede Periode die unveränderliche Verbindung der Libelle mit ihrer Alhidade voraussetzt. Man wird übrigens Sorge tragen, die Meridianeinschnitte immer einige Zeit vor den Beobachtungen zu öffnen, weil sonst das Eindringen der äusseren Luft, die gewöhnlich in ihrer Temperatur von der inneren verschieden ist, auf den Stand der Libelle störend einwirkt. Da endlich die Micrometerschraube der Alhidadenklemme meistens eine beträchtliche Länge hat, so kann man sie, im Anfange einer Beobachtungsperiode, so stellen, dass der Collimationsfehler des Kreises sehr klein ist, oder dass er, wenn das Rohr senkrecht steht, auch sehr nahe die Zenithdistanz Null zeigt, wo dann die Libelle durch die Schrauben ihrer Fassung eingestellt wird, und dann während der ganzen Periode unberührt bleibt. Doch ist es unwesentlich, diesen Collimationssehler so klein zu machen, da er ohne Nachtheil selbst mehrere Grade betragen kann. Häufig bemerkt man, wenn man das Fernrohr bewegt, auch eine Änderung der Libelle. Diese Erscheinung hat ihren gewöhnlichen Grund in der zu tief liegenden Alhidade, die also, bey dem Umwenden des Instruments, etwas herausgezogen werden muss, wobey man die Alhidade bey entgegengesetztem Speicher so nahe als möglich an dem Mittelpuncte des Kreises umfasst. Jene Änderung kann aber auch von der zu grossen Öffnung der kugelförmigen Mutter am Ende der Klemme der Alhidade kommen, in welcher Mutter die Micrometerschraube lauft, und dann muss sie durch ihr Seitenschräubchen fester angezogen werden.

Bey dem Nivelliren der horizontalen Rotationsaxe durch die Hänglibelle muss der oben erwähnte Hemmungsarm des beweglichen Kreises ausgelöst, und in verkehrter Richtung durch seine Druckschraube wohl befestiget werden, weil man sonst mit den Haken der Libelle nicht zu den stählernen Zapfen der Rotationsaxe gelangen könnte, und weil jener Hemmungsarm, wenn er herabfällt, die Libelle beschädigen würde.

Das Umkehren des Instrumentes, oder das Umwenden des Kreises von Ost gen West geschieht am besten durch Hülfe eines Wagens, der mittels zweyer, an einer vertical auf- und abgehenden starken schraubenförmigen Spindel befestigten Arme die Drehungsaxe des Instruments aus ihren Lagern hebt, und sie in verkehrter Lage wieder sanft in diese Lager zurücklegt. Wenn diese Arme bereits nahe unter der Drehungsaxe stehen, so werden die Pfannendeckel, welche über den Zapfen besestiget sind, geöffnet und weggenommen, und die Rotationsaxe durch Erhebung der Spindel etwas aus ihren Lagern gehoben. Dann werden die Gegengewichte herabgenommen, das Instrument noch weiter gehoben, in den Geleisen des Wagens zurückgezogen, umgekehrt und in der neuen Lage wieder über die Lager zurückgebracht, und durch Senkung der Spindel sanft herabgelassen. Noch ehe die Zapsen ihre Lagen berühren, werden die Gegengewichte wieder eingehängt, dann die Rotationsaxe gänzlich herabgelassen, und die Pfannendeckel wieder aufgeschraubt. Wenn in der neuen Lage des Kreises die Libelle der Alhidade nicht wieder, wie zuvor, nahe einspielt, so wird, durch die Micrometerschraube der Klemme dieser Alhidade die Blase der Libelle wieder nahe in die Mitte gebracht. Vor dem Wiedereinlegen der Axen in ihre Lager wird man die Zapfen derselben, so wie die Lager selbst, vom Staube reinigen, und ihnen etwas Öhl geben. Diese Zapfen sowohl als auch die inneren Axen der beyden Kreise dürsen nie ohne Öhl gehen, weil sie sich sonst zu früh abnützen, aber auch nicht zu viel Öhl haben, sondern nur damit sehr fein bedeckt seyn. Auch dürfen die Kreise nie an den Enden ihrer Speicher, sondern immer nur nahe bey ihren Mittelpuncten ergriffen werden, um alle Biegungen derselben zu vermeiden, wie dann auch die erwähnte Klemme der Alhidade sowohl, als auch der Hemmungsarm des beweglichen Kreises nur auf den Mittelpunct oder vielmehr auf die Axe dieser beyden Kreise wirkt. Der Ort, in welchem die Gegengewichte an ihre Stangen befestiget werden, ist gewöhnlich schon von dem Künstler bemerkt, sonst muss er durch Versuche oder durch Abwägen mittels des feinen Gefühls der Fingerspitzen gesucht werden. Die beyden Zapsen der Rotationsaxe z. B. sollen nämlich nur eben noch in ihren Lagern ausliegen, so dass schon die geringste Verniehrung des Gegengewichts sie über diese Lager hebt. Um jeden zu starken Druck des Instruments auf seine Unterlagen zu vermeiden, müssen die Balancirungen eingehängt werden, und bereits ihre Wirkungen äussern, ehe noch die Zapsen ihre Lager berühren. Daher sind auch die kleinen Metallsedern unter den Psannendeckeln dazu bestimmt, die durch die Gegengewichte sich schon beynahe hebenden Zapsen doch noch in genauer, wiewohl sanster Berührung mit ihren Lagern zu erhalten. Auch versteht es sich von selbst, dass die Frictionsrollen der Gegengewichte immer genau in die sür sie eingedrehten Nuthen der Drehungsaxe gestellt werden müssen.

Die Alhidade, welche durch ihr eigenes Gegengewicht genau balancirt ist, wird durch eine schwache ringförmige Stahlseder an den, am Ende der metallenen Axe hervorstehenden stählernen Kegel angedrückt, und dadurch immer mit dem beweglichen Kreise in einer concentrischen Lage erhalten. Diese Feder stemmt sich gegen eine runde, mitten durchschnittene, und wieder von einem zweyten Ringe durch sechs Schräubchen zusammengehaltene Platte. Die erstere greift in eine schmale, in die stählerne Axe eingedrehte Nuth, und wird dadurch an ihrer Stelle festgehalten. Da die Feder fortwährend wirkt, so wird durch das Drehen der Axe bey längerem Gebrauche allmählig das Öhl zwischen der Büchse der Alhidade und dem stählernen Kegel verdrängt, und die Bewegung ist nicht mehr so leicht, als zuvor. Man drückt dann einige Mahle die Alhidade behutsam gegen ihre Feder, so dass diese etwas zurückgebogen wird, und dadurch tritt das Ölil zwischen die reibenden Theile, und die Bewegung wird wieder sanft und leicht. Nach Jahre langem Gebrauche aber wird es nöthig, die Alhidade ganz herauszunehmen, Büchse und Kegel zu reinigen, und wieder mit frischem Öhle zu versorgen. Zu diesem Zwecke werden jene sechs Schräubchen, die beyde Ringe zusammenhalten, ausgeschraubt, der erste Ring von der Axe abgezogen, die beyden Hälften des anderen aus ihrer Nuth gedrückt, und die Stahlfeder weggenommen. Dann lässt sich auch der Loupenträger abnehmen, wodurch zugleich eine runde Platte von der Büchse der Alhidade los wird, an welche eben die Feder andrückt. Die Alhidade kann dann vorsichtig herausgenommen, und um ihren Mittelpunct sowohl, als auch an dem Rande ihrer Peripherie sorgfältig gereiniget werden.

Um die Theilung des Kreises möglichst zu schonen, muss sie öfters von dem sich auflegenden Staube gereiniget werden. Dieses soll nicht durch Leinwand, welche oft Risse auf dem Silber zurücklässt, sondern durch einen weichen Haarpinsel geschehen. Nur wenn der Schmutz schon fester sitzt, wird man ihn durch eine feine, abgetragene und mit Wasser etwas befeuchtete, oder auch bloss angehauchte Leinwand wegzubringen suchen. Wenn dieses Verfahren nicht hinreicht, so müsste die Theilung mit einer feinen, und gut ausgebrannten Kohle von Erlen - oder Lindenholze, die man in Öhl taucht, abgerieben werden. Doch darf diess nur sehr selten, und mit der grössten Vorsicht geschehen, weil unter diesen Kohlen manche noch stark schleifen, und dadurch die Theilung schwächen. Die Kohle muss daher zuvor auf einem andern Silber untersucht werden, ob sie dasselbe nicht angreift oder Risse zurücklässt.

37. S. Noch ist übrig, die Reductionen der an diesem Instrumente gemachten Beobachtungen näher anzugeben. Sie beziehen sich A. auf die Bestimmung der drey vorzüglichsten Fehler des Instrumentes in Rücksicht auf die damit beobachteten Rectascensionen. B. Auf die Angabe der Correction der Uhr. C. Auf die Kenntniss des Polpuncts des Kreises, und endlich D. auf die Reduction der beobachteten Orte der Gestirne auf ihren mittleren Ort für irgend eine gegebene Epoche.

Zu diesem Zwecke wollen wir die folgenden Beobachtungen benützen, welche 1827 den 15. August an dem Meridiankreise in Wien gemacht worden sind.

| 224            |          |      |            |            |            |            |            |            |           |             |           |          |          |             |      |       |      |      |        |             |                    |   |                                    |                |
|----------------|----------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|-------------|------|-------|------|------|--------|-------------|--------------------|---|------------------------------------|----------------|
|                |          |      | & Urs. min | a Ophinchi | a Herculis | n Ophinchi | n Herculis | ζ Ophinoli | a Scorpii | a Serpentis | a Cor bor | a Librae | a Bootis | a Virgiuis  |      |       |      |      |        | Culmination | a Urs. min. untere |   | den 15. August                     | 1824,          |
|                |          |      | 27         | 26         | 6          |            | 36         |            | 18        | 55          | 27        | 41       | 7        | 13 15 52.86 |      |       |      |      |        |             | 121 59' 24"09      |   | Mittei aus allen<br>Fäden          | Uhrzeit.       |
| 5 t t          | 4.2      |      | Ç,         |            | ٥<br>7     | 42         | 8 57 58.2  |            | 13        | 14          | 55        | 31       | - c=     | 58 27 50.2  | 52.5 | 50.2  | 50.0 | 49.7 | 50.5   | 51.2        | 3160 37' 49."5     |   | aus vier Verniecu                  | Mittel         |
| 10.0           | 10.0     | 10.0 | 10.1       | 10.0       | 9.8        | 10.0       | 9.8        | 9.5        | 9.6       | 9.7         | 9.7       | 9.6      | 9.1      | 10.0        | 10.2 | 10.7  | 11.0 | 10.9 | 11.0   | 12.1        | 10.8               |   | s                                  | Li             |
| 10.9           | 11.1     | 11.1 | 10.9       | 10.0       | 9 . 7      | 9.4        | 9.0        | 9.0        | 8.9       | 8.0         | 8-1       | 7 - 9    | 8.0      | 8.1         | 8.9  | 8.5   | 8.7  | 9.0  | 8.0    | 7 - 4       | 9.0                |   | N                                  | Libelle        |
| 50 52<br>33 47 |          |      | •••••      |            |            |            |            |            |           |             |           |          |          |             |      | 63 37 |      |      | 55 20  | 53' 12"     | :                  |   | ausser dem<br>Meridiau             | Uhrzeit<br>der |
| +16°.0         | 27. z 35 |      | +18°.2     | +18.°5     | 27, 55     |            |            | +19°.4     | +18.°6    | 27 ±36      |           |          |          |             |      |       |      |      | +21.°8 | +18.6       | 27-x36 Par.        | × | äusscrer<br>Thermometer<br>Réaumur | Barometer,     |

I. Um aus diesen durch die unmittelbaren Beobachtungen gegebenen Grössen die drey Fehler (Seite 189) des Instruments in Beziehung auf die Rectascensionen zu finden, so wird zuerst der Fehler c der optischen Axe durch die Culmination des Polarsterns in den zwey entgegengesetzten Lagen des Kreises gefunden, nach dem Ausdrucke (Seite 194)

 $c = \frac{\theta' - \theta + (b' - b) n}{2} \cos \delta,$ 

wo die Grössen θ, b, n... die dort angeführte Bedeutung haben. So wurde z. B. am 18. April 1829 der Kreis umgelegt, und durch den Polarstern gefunden

 $\theta = 0^h 59' 55.''37$ , und  $\theta' = 1^h 0' 2.''47$ .

Durch die Nivellirung mit der Hänglibelle erhielt man vor der Umwendung b = 0."254, und nach derselben b' = +0."223; ferner ist  $n = \cos(\varphi - \delta) \sec \delta$ , also auch  $c = \frac{1}{2}(7.10-0.031n) \cos \delta$ , oder da  $\delta = 88^{\circ} 23' 47''$  ist,  $c = \pm 0."0847$ , das obere Zeichen, wo der Kreis auf der Westseite steht. Will man alle Beobachtungen von der täglichen Aberration (I. Band Seite 80) befreyen, so hat man, da dieselbe für Wien gleich -0."0139 im Äquator beträgt,

c=+0.071 Kreis West, und c=-0.099 Kreis Ost.

Die Neigung b der Rotationsaxe gegen den Horizont wird durch die Hänglibelle nach der Gleichung

$$b = \frac{k}{60}[(W + W') - (O + O')]$$

in Zeit bestimmt,

wo k=0."636, also 
$$\frac{k}{60}$$
=0.0106 ist.

Sind so b und c bekannt, so findet man das Azimut a des Fernrohres durch den Ausdruck (Seite 192)

$$a = \frac{(\alpha - t) - (\alpha' - t') + b'n' - bn + c \operatorname{Sec} \delta' - c \operatorname{Sec} \delta}{m - m'}$$

wo wieder

n =  $\cos(\varphi - \delta) \sec \delta$ , und m =  $\sin(\varphi - \delta) \sec \delta$  ist, und we für obere Culminationen  $\alpha$  und  $\delta$  die Rectascension und Declination, für untere Culminationen aber die um 12<sup>h</sup> vermehrte Rectascension, und das Gomplement der Declination des beobachteten Sterns zu 180° hezeichnet.

.

Für unseren Beobachtungstag, den 15. August 1829, ist für  $\alpha \text{Urs. min. } t = 12^h 59' 24.'' \circ 9$ , scheinbar  $\alpha = 0^h 59' 40.'' 48$  $\delta$  Urs. min. t' = 18 27 53.06  $\alpha' = 18 28 5.35$ 

Ferner wurde durch die Hänglibelle gefunden b = b' = -0.235, und es war c = +0.0071

da der Kreis auf der Westseite stand, also ist auch

$$(\alpha - t) - (\alpha' - t') = 4.10, \text{ und}$$

$$b (n' - n) = -9.17,$$

$$c (\sec \delta' - \sec \delta) = -3.71, \text{ und}$$

$$m - m' = 34.85, \text{ also auch}$$

$$a = \frac{4.10 - 9.17 - 3.71}{54.85} = -0.252.$$

II. Nachdem wir so die drey Fehler a, b, c des Instruments für diesen Tag kennen gelernt haben, werden wir die Correction x der Uhr gegen Sternzeit durch den Ausdruck (Seite 194) erhalten,

 $x = \alpha - t - a m - b n - c Sec \delta$ .

So hat man

|         | a Virginis   |      |        |     | αB | ootis  | α" Librae |     |       |
|---------|--------------|------|--------|-----|----|--------|-----------|-----|-------|
| t       | $13^{\rm h}$ | 15'  | 52."86 | 14h | 7  | 33."62 | 14        | 41' | 7."48 |
| α       | 13           | 16   | 7.53   | 14  | 7  | 48.18  | 14        | 41  | 22.06 |
| a — t   |              |      | 14.67  |     |    | 14.56  |           |     | 14.58 |
| a m     |              |      | 0.22   |     |    | 0.13   |           |     | 0.23  |
| b n     |              |      | 0.12   |     | _  | 0.22   |           | -   | 0.11  |
| c Sec δ |              | _    | 0.07   |     |    | 0.08   |           |     | 0.07  |
| X       |              | +    | 15.08  | -   | +  | 14.99  |           | +   | 14.99 |
| Eben    | SO 8         | ribt |        |     |    |        |           |     | - 7   |

х α Cor. bor. 15th 27' 23."98 + 14."96 a Serpentis 15 35 47.74 + 14.94 α Scorpii 16 18 52.45 + 14.99 a Herculis 17 6 48.66 + 15.06 α Ophiuchi 17 26 57.44 + 15.04.

Im Mittel aus allen acht Bestimmungen erhält man die Correction der Uhr gegen Sternzeit x = + 15."006 um 15h 30' Uhrzeit die Uhr zu wenig. Da serner den 13. August um 14h 38' Uhrzeit aus ähnlichen beobachtungen die Correction der Uhr x = + 14."652 gefunden wurde, so ist die tägliche Retardation der Uhr o."173.

III. Wenn man aus den beobachteten Meridianhöhen der Sterne unmittelbar ihre Poldistanzen sucht, so muss der Polpunct des Instruments bestimmt werden. Man wählt dazu die beyden Polarsterne, die man, der grösseren Sicherheit wegen, auch ausser der Mitte des Feldes, oder ausser dem Meridian beobachtet. Um diese beobachteten Zenithdistanzen auf den Meridian zu reduciren, hat man, wenn s den Stundenwinkel der Beobachtung bezeichnet, für die Polhöhe Wiens (I. Band Seite 197)

für a Urs. min.

Reduction = — o."o288 M obere Culmination, + o.o270 M untere Culmination, für δ Urs. min.

Reduction = - 0.0639 M obere Culmination, + 0.0559 M untere Culmination,

wo 
$$\mathbf{M} = \frac{2 \operatorname{Sin}^2 \frac{s}{2}}{\operatorname{Sin} 1''}$$

Sind die Höhen beobachtet worden, so werden die Zeichen dieser Ausdrücke geändert.

Die Correction der fixen Libelle der Alhidade endlich (nach §. 36.) da der Werth eines Theilstriches a=1."070 ist dL=0."535(N-S), wenn der Kreis westlich steht, und dL=0."535(S-N), wenn der Kreis östlich steht.

Für unseren Beobachtungstag hat man, da a Urs. min. um 13<sup>h</sup> 59' 25" Uhrzeit culminirte,

| Mittel der<br>Verniere<br>316° 37' | Correction<br>der Libelle<br>d L | Uhrzeit<br>13 <sup>h</sup> | Reduction<br>auf den<br>Meridian | Meridian-<br>höhe<br>316° 37' |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 49."5                              | <b>—1</b> ."o                    | 59' 25"                    | 0."0                             | 48."5                         |
| 51.2                               | -2.6                             | 53 12                      | -2.1                             | 46.5                          |
| 50.53                              | -1.7                             | 55 20                      | 0.8                              | 48.0                          |
| 49.7                               | 1.1                              | 57 19                      | -0.2                             | 48.4                          |
| 50.0                               | <b>—1.3</b>                      | 61 34                      | -0·2                             | 48.5                          |
| 50.2                               | -1.2                             | 63 37                      | -0.9                             | 48.1                          |
| 52.5                               | -0.7                             | 66 33                      | -2.7                             | 49.1                          |
|                                    | •                                |                            | 15 *                             |                               |

Im Mittel aus allen sieben Beobachtungen ist also die Meridianhöhe

 $h = 316^{\circ} 37' 48."16.$ 

Ist dann r die wahre Refraction, und p die scheinbare Poldistanz des Sterns, so ist der Instrumentalpolpunct  $\Pi$ ,

Kreis West H=h-r-p in der oberen Culmination, H=h-r+p in der unteren Culmination,

Kreis Ost n = h + r + p in der oberen Culmination, n = h + r - p in der unteren Culmination.

Es war aber Barometer 27.36 Pariser Zoll; inneres Thermometer=18.°6, und äusseres=21.°8 Réaumur, also ist r=50."20. Ferner ist die scheinbare Poldistanz, des Polarsternes für den Beobachtungstag

 $p = 1^{\circ} 36' 50.''51$ ,

und daher

 $\Pi = 316^{\circ} \ 37' \ 48.''16 - 50.''20 + 1^{\circ} \ 36' \ 50.''51$ , oder  $\Pi = 318^{\circ} \ 13' \ 48.''47$ .

Mehrere ähnliche Bestimmungen werden im Mittel diesen Werth von II mit grösserer Genauigkeit geben.

Nennt man dann m das durch die Libelle verbesserte Mittel der vier gelesenen Verniere eines der beobachteten Sterne, und r die wahre Refraction, so erhält man die scheinbare Poldistanz p dieses Sterns durch die Ausdrücke: Kreis Ost, südlicher Meridian

 $p = \pi - m + r,$ 

Kreis Ost, nördlicher Meridian

 $p = \Pi - m - r$  obere Culmination,  $p = m - \Pi + r$  untere Culmination,

Kreis West, südlicher Meridian

 $p=m-\pi+r$ ,

Kreis West, nördlicher Meridian

 $p = m - \pi - r$  obere Culmination,  $p = \pi - m + r$  untere Culmination.

Endlich findet man noch die scheinbare Zenithdistanz z zur Bestimmung des Logarithmus der mittleren Refraction durch die Gleichung

südlicher Meridian  $z = p' - \psi$ ,
nördlicher Meridian  $z = \psi - p'$  obere Culmination,  $z = \psi + p'$  untere Culmination,

in welchen Ausdrücken  $p' = \pi - m$ , oder  $p' = m - \pi$  die von der Refraction afficirte Poldistanz des Sterns, und  $\psi$  die Äquatorhöhe bezeichnet.

IV. Um endlich noch zu zeigen, wie man die so aus den Beobachtungen abgeleitete scheinbare Rectascension und Poldistanz eines Sterns auf den mittleren Ort desselben für irgend eine Epoche bringt, wollen wir η Ophiuchi auf seinen mittleren Ort für den Anfang des Jahres 182 8 reduciren.

Es war der reducirte Mittelfaden t = 17 o' 16."75, und das durch die Libelle verbesserte Mittel der Verniere m = 63° 42 o."7; Barometer = 27.35; inneres Thermometer 18.°5, und äusseres + 18.°2 Réaumur. Man hat daher nach der Gleichung

 $a = t + x + a + b + c \sec \delta,$   $a = 17^h \text{ o' } 16.75 + 15.02 - 0.24 - 0.11 - 0.07,$ oder die scheinbare Rectascension

 $\alpha = 17^{h} \text{ o' } 31."35.$ 

Da der Polpunct im Mittel der Beobachtungen vom 8. bis 15. August,

 $\Pi = 318^{\circ} 13' 46."7$ 

ist, so hat man

 $p' = 105^{\circ} 28' 14.''0$ , und  $z = 63^{\circ} 40' 49.''0$ .

Mit dieser Zenithdistanz findet man

 $\log r' = 2.0823$ , und n = 1.009

Barometer 9.9898

innerer Thermometer 9.9982 äusserer Thermometer – 0.0349

 $\frac{-0.0349}{\log r} = 2.0354$ 

r = 1' 48.'5

1 - 1 40.0.

Daher ist die scheinbare Poldistanz

p = m - H + r, oder  $p = 63^{\circ} 42' \text{ o."}_{7} - 318^{\circ} 13' 46."_{7} + 1' 48."_{5}, \text{ d. h.},$  $p = 105^{\circ} 30' 2."_{5}.$ 

Um endlich diesen scheinbaren Ort auf den mittleren Ort für 1828.00 zu bringen, wird man ihm die Präcession, die Nutation und die Aberration (nach I. Seite 88) mit verkehrten Zeichen hinzusetzen. Bequemer findet man diese drey Correctionen nach den Tafeln der Annalen der Wiener

Sternwarte Band VIII. Seite 82. Es ist nämlich @ = 141. 8, und Q (=219.º2, also auch

|                   | α             | p               |
|-------------------|---------------|-----------------|
| 17 <sup>h</sup>   | o' 31."35     | 105° 30′ 2.″5   |
| Präcession        | + 1.30        | + 1.9           |
| Aberration        | — o.67        | + 1.3           |
| Nutation;         | <b>—</b> 0.76 | + 5.7           |
| $\alpha_{r} = 17$ | 0 31.23       | p,= 105 30 11.4 |

wo a und p die gesuchte mittlere Rectascension und Poldistanz von n Ophiuchi für 1828.00 sind Eben so findet man

|                        | 2 Ophiuchi    | η Hercuits     |
|------------------------|---------------|----------------|
| Mittel der Fäden 16    | h 27′ 27.′′07 | 16h 36' 45."72 |
| Correction der Uhr     | + 15.02       | + 15.01        |
| Correction des Instr.  | - o.38        | _ 0.34         |
| Präcession             | + 1.24        | + 0.78         |
| Aberration             | - o.48        | - o.62         |
| Nutation               | — o.73        | — o.31         |
| a = 16                 | 17 41.74 «,=  | 16 37 0.24     |
| Beobachtete Poldistanz | 100° 11′ 1.″2 | 50° 44′ 11.″1  |
| Refraction             | + 27.0        | + 8.7          |
| Präcession             | + 2.8         | + 2.7          |
| Aberration             | + 2.7         | + 16.0         |
| Nutation               | + 4.8         | + 5.0          |

p = 100 12 38.5 p = 50 44 43.5

38. S. Da endlich alle mit dem Meridiankreise gemachten Beobachtungen von der Refraction befreyt werden müssen, und da die Correction der Refraction von dem Stande des Barometers und Thermometers zur Zeit der Beobachtungen abhängt, so werden zum Schlusse dieses Gegenstandes noch einige Bemerkungen über diese beyden meteorologischen Instrumente nicht überslüssig seyn.

Nimmt man an, dass das nach den bekannten Vorschriften richtig verfertigte Thermometer eine Scale von Metall hat, deren Längen bey den Temperaturen des Eisund Siedepunctes 1:1 + a sind, dass die Dichten des Quecksilbers bey denselben Temperaturen das Verhältniss 1+β:1 haben, und ist b die abgelesene Barometerhöhe in einem Masse, dessen Einheit k Pariser Linien beträgt, und t und t' die Temperatur des Quecksilbers und der Scale (oder t die Höhe des äusseren, und t' die des inneren, an den Barometer besestigten Thermometers), und ist endlich t die Temperatur, bey welcher die Scale des Barometers ihre wahre Länge erhält, alle drey vom Gestrierpuncte an gerechnet, so ist das wahre Pariser Maass der abgelesenen Höhe des Barometers gleich (Bessel astr. Beob. Vol. XII)

$$\frac{k b (n + t' \cdot \alpha)}{n + \tau \cdot \alpha},$$

wo n=80, 180 oder 100 für das Thermometer von Réaumur, Fahrenheit oder für das Thermometer centigrad ist, und wo daher vorausgesetzt wird, dass beyde Thermometer denselben Werth von n haben. Daraus folgt, dass die auf die Dichte des Quecksilbers bey dem Eispuncte reducirte Barometerhöhe im Pariser Maasse gleich ist

$$b' = \frac{k b (n + t' \alpha)}{n + \tau \cdot \alpha} \cdot \frac{n}{n + t \cdot \beta} \quad \text{oder}$$

$$b' = \frac{k b n}{n + \tau \alpha} \cdot \frac{n + t \alpha}{n + t \beta} \cdot \left(1 + \frac{(t' - t) \alpha}{n + t \cdot \alpha}\right).$$

I. Da ferner die inneren Thermometerröhren 'nur selten, oder nie in allen ihren Theilen gleich weit sind, so ist es nothwendig, auf die daraus entspringende Verbesserung Rücksicht zu nehmen. Heisst man  $\varphi$  x die Verbesserung der Thermometerhöhe für jeden Punct x derselben, so muss  $\varphi$  x, so bestimmt werden, dass für jeden in der Röhre befindlichen Quecksilberfaden, dessen oberer und unterer Endpunct auf x und x' fällt, die Grösse

$$(x' + \varphi x') - (x + \varphi x)$$

unveränderlich ist, an welche Stelle der Röhre auch der Quecksilberfaden gebracht werden mag. Hat man dieses erlangt, so ist

(b+\varphib) - (a+\varphia):80 = (x+\varphi x) - (a+\varphi a): F, wo a und b die Puncte der Scale sind, auf welche der Eis- und Siedepunct fallen, und wo F den wahren Grad des Réaumur'schen Thermometers bezeichnet, welcher dem Puncte x der Scale entspricht. Für das Fahrenheit'sche Thermometer wird diese Gleichung

 $(b + \varphi b) - (a + \varphi a) : 180 = (x + \varphi x) - (a + \varphi a) : f - 32 u. f.$ 

Um  $\varphi$  x zu finden, kann man durch Schütteln oder über einer Lichtslamme ein Stück des Quecksilbersadens von etwa 20 Grad Réaumur abtrennen, und den unteren Endpunct x' dieses Stückes nach und nach auf jeden fünsten Grad der Scale bringen, und dabey den jedesmahligen Ort x des oberen Endpunctes anmerken, ein Versahren, das man mit mehreren andern in ihrer Länge verschiedenen Stücken des Quecksilbersadens wiederholen wird. Auf diese Weise fand Bessel (astronomische Beobachtungen Vol. VII) für ein Fahrenheit'sches Thermometer

| x'  | x      | x      | х     | x     |
|-----|--------|--------|-------|-------|
| o   | 69.75  | 81.5   | 91.4  | 99.7  |
| 20  | 89.85  | 101.25 | 111.3 | 119.6 |
| 40  | 109.75 | 121.3  | 131.2 | 139.5 |
| 6o  | 129.5  | 141.1  | 151.1 | 159.3 |
| 80  | 149.5  | 161.2  | 171.0 | 179.3 |
| 100 | 169.6  | 181.1  | 191.0 | 199.3 |
| 120 | 189.6  | 201.1  | 211.0 |       |

Um daraus die oben durch ox bezeichnete Verbesserung zu finden, kann man die Längen der verschiedenen Fäden so annehmen, wie sie in dem Theile der Röhre erscheinen, welcher der Scale am nächsten entspricht, welches hier der obere Theil der Röhre ist. Nimmt man also für jeden' Faden diejenige Länge als die wahre an, welche das Mittel aus allen zwischen 80 und 120 gemachten Ablesungen gibt, so kann man dadurch die niedrigeren Puncte der Scale durch die höheren bestimmen. Von den auf diese Weise bereits näherungsweise berichtigten unteren Puncten kann man dann wieder zu den oberen übergehen, wodurch auch diese näherungsweise berichtiget werden. Unter Anwendung der so gefundenen Verbesserungen wird dann die Bestimmung der Längen der Fäden, so wie die ganze vorige Rechnung wiederholt, wodurch man eine zweyte Annäherung erhält u. s. w.

Auf diese Weise fand man folgende Werthe von 9 x

| х          | φх    |
|------------|-------|
|            | -     |
| o          | +o.35 |
| 10         | +0.28 |
| 20         | +0.31 |
| <b>3</b> o | +0.35 |
| 40         | +0.26 |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
| 180        | -0.02 |
| 190        | 0.00  |
| 200        | +0.03 |
| 210        | +0.07 |
|            |       |

Der Eispunct des Thermometers wurde durch Einsenkung in zerstossenes Eis im Mittel aus mehreren Versuchen gleich 32.°53, und der Siedpunct (für den Barometerstand von 0.76 Meter) gleich 212.71 gefunden. Daraus und aus der letzten kleinen Tafel für  $\varphi$ x folgt

$$a + \varphi a = 32.53 + 0.33 = 32.86$$
, und  
 $b + \varphi b = 212.71 + 0.08 = 212.79$ .

Man hat daher aus den letzten der oben angeführten Proportionen

$$f - 32 = \frac{180}{179 \cdot 93} (x + \varphi x - 32.86), \text{ oder}$$

$$f = -0.873 + \frac{180}{179 \cdot 93} (x + \varphi x),$$

oder endlich annähernd

$$f = 0.997 x - 0.538.$$

## Äquatorial.

39. §. Wenn man einen, dem im Anfange des §. 26 beschriebenen ähnlichen Kreis so aufstellt, dass die früher auf dem Horizonte senkrechte Rotationsaxe jetzt auf dem Äquator senkrecht steht, so entsteht ein Äquatorial. In dieser Lage ist die Rotationsaxe mit der Erdaxe, und der frühere Azimutalkreis mit dem Äquator parallel, so wie der zweyte der Axe parallele, und um diese Axe rotirende Kreis den Declinationskreisen derjenigen Sterne parallel ist, die durch seine Ebene gehen. Dann wird das mit dem letzten Kreise sich parallel bewegende Fernrohr die Declination des beobachteten Sterns geben, und die an der Rotationsaxe befestigte Alhidade wird auf dem Äquator- oder Stundenkreis den Stundenwinkel des beobachteten Sterns anzeigen.

Welches auch immer die nähere Einrichtung dieses Instrumentes seyn mag, so muss man doch vor dem Gebrauche desselben auf folgende Correctionen vorzüglich Rücksicht nehmen. 1) Soll die Rotationsaxe in der Ebene des Meridians liegen, und 2) mit dem Horizonte einen der Polhöhe des Beobachtungsortes gleichen Winkel bilden. 3) Soll der Declinationskreis mit der Rotationsaxe, und 4) die optische Axe des Fernrohres mit der Ebene des Declinationskreises parallel seyn. Andere Forderungen, wie z. B. die senkrechte Stellung des Stundenkreises auf die Rotationsaxe u. f. werden gewöhnlich schon von den Künstlern durch die dazu geeigneten Mittel hergestellt, daher sie hier als bereits erfüllt vorausgesetzt werden.

Den dritten und vierten Fehler wird man am bequemsten wegbringen, oder doch sehr klein machen, wenn man die Axe des Instruments durch irgend eine Vorrichtung vertical stellt, und dann den dritten Fehler durch die Hänglibelle (wie Seite 199), und den vierten durch Umkehrung des Instruments im Horizonte (wie Seite 193) verbessert. Durch dieses Verfahren erhält man auch zugleich den Zenithpunct des Declinationskreises, und wenn man davon die Äquatorhöhe des Beobachtungsortes subtrahirt, den Polpunct dieses Kreises. Um dann auch die beyden ersten Fehler zu verkleinern, wird man die Rotationsaxe wieder

in ihre, der Weltaxe nur nahe parallele Lage, zurück, und den Declinationskreis in eine auf den Horizont senkrechte Lage bringen. Das letzte kann man durch die so eben erwähnte Hänglibelle erreichen, durch welche die Axe des Declinationskreises horizontal, also die schon von dem Künstler darauf senkrecht gesetzte Ebene des Declinationskreises selbst vertical wird. Auch lässt sich zu demselben Zwecke ein benachbarter hoher terrestrischer Gegenstand benützen, an welchem man durch einen Theodoliten oder durch irgend einen Höhenkreis zwey Puncte bestimmt hat, die in derselben Verticalebene liegen, oder endlich auch zwey in der Höhe sehr verschiedene Sterne, von denen man die Zeiten kennt, wann sie durch denselben Verticalkreis gehen, oder dasselbe Azimut haben.

Ist so der Verticalkreis in eine gegen den Horizontsenkrechte Lage gebracht, so wird man durch horizontale Verschiebung des einen Endpunctes der Rotationsaxe zur Zeit der Culmination des Polarsterns das Fernrohr genau auf diesen Stern bringen, und die Rotationsaxe wird in der Ebene des Meridians liegen. Da man aber aus dem Vorhergehenden bereits den Zenithpunct des Declinationskreises, der jetzt der Polpunct desselben ist, kennt, so wird man das bereits in der Ebene des Meridians liegende Fernrohr auf die bekannte, durch die Refraction verbesserte Declination des Polarsterns stellen, und dann durch eine verticale Bewegung des einen Endpunctes der Rotationsaxe den Durchschnitt der Kreuzfäden des Fernrohrs wieder auf den culminirenden Stern bringen, wodurch die Rotationsaxe in der Ebene des Meridians der Weltaxe parallel gestellt wird.

40. §. Nach dieser vorläufigen Aufstellung wird man nun die noch übrig bleibenden kleinen Fehler durch unmittelbare Beobachtungen genauer bestimmen, und sie entweder noch mehr vermindern, oder bey künftigen Beobachtungen in Rechnung nehmen.

Sey P (Fig. 22) der Nordpol des Äquators, und Z das Zenith, also PZ der Meridian. Sey ferner II der Instrumentalpol, oder der Punct des Himmels, der von der verlängerten Rotationsaxe des Instruments getroffen wird. Der Ort des Instrumentalpoles gegen den Weltpol werde durch die

zwey Grössen  $MPH = \varphi$  und  $PH = \lambda$  gegeben, wo  $\lambda$  als eine kleine Grösse vorausgesetzt wird. Ist s der wahre Stundenwinkel, und p die wahre Poldistanz des beobachteten Gestirns, und ist  $\sigma$  und  $\pi$  der an dem Instrumente abgelesene Stundenwinkel und Poldistanz, so ist, wenn S den beobachteten Stern bezeichnet, PS = p,  $HS = \pi$ ,  $NPS = s - \varphi$  und  $NHS = \sigma - \varphi$ .

Dieses vorausgesetzt, gibt das Dreyeck P $\pi$ S die folgenden Gleichungen:

$$\sin (s-\varphi) \sin \varphi = \sin (\sigma - \varphi) \sin \pi,$$

$$\cos(\sigma - \varphi) \sin p = \cos(\sigma - \varphi) \sin \pi \cos \lambda + \cos \pi \sin \lambda,$$

$$\cos p = -\cos(\sigma - \varphi) \sin \pi \sin \lambda + \cos \pi \cos \lambda,$$

und eben so

Sin 
$$(\sigma - \varphi) \sin \pi = \text{Sin } (s - \varphi) \text{Sin p}$$
,  
Cos  $(\sigma - \varphi) \sin \pi = \text{Cos } (s - \varphi) \text{Sin p Cos } \lambda - \text{Cos p Sin } \lambda$ ,  
Cos  $\pi = \text{Cos } (s - \varphi) \text{Sin p Sin } \lambda + \text{Cos p Cos } \lambda$ .

Aus jedem dieser zwey Systeme von Gleichungen sindet man, wenn man λ klein annimmt,

$$s = \sigma + \lambda \sin(\varphi - s) \operatorname{Cotg} p = \sigma + \lambda \sin(\varphi - \sigma) \operatorname{Cotg} \pi,$$
  

$$p = \pi + \lambda \operatorname{Cos}(\varphi - s) = \pi + \lambda \operatorname{Cos}(\varphi - \sigma).$$

Nennt man also die Fehler der Verniere, des Stundenkreises  $\Delta \sigma$ , und des Declinationskreises  $\Delta \pi$ , so hat man

$$s = \sigma + \Delta \sigma + \lambda \sin (\varphi - s) \operatorname{Cotg} p p = \pi + \Delta \pi + \lambda \operatorname{Cos} (\varphi - s)$$
 \(\lambda \cdot (I),

und eben so für eine zweyte Beobachtung desselben Sterns,

$$s' = s' + \Delta s + \lambda \sin (\varphi - s') \operatorname{Cotg} p p' = \pi' + \Delta \pi + \lambda \operatorname{Cos} (\varphi - s') \left\{ \dots (II). \right\}$$

In diesen vier Gleichungen I und II bezeichnen s, p und s', p' die durch die Refraction veränderten Stundenwinkel und Poldistanzen des Sterns. Da sie nur die vier unbekannten Grössen  $\varphi$ ,  $\lambda$ ,  $\Delta \sigma$  und  $\Delta \pi$  enthalten, so wird man aus ihnen diese Grössen bestimmen können. Setzt man nämlich

$$\mathcal{Z} = (s' - s) - (\sigma' - \sigma)$$
 und  $\Pi = (p' - p) - (\pi' - \pi)$ , so erhält man  $\varphi$  aus

tang  $[\varphi - \frac{1}{2}(s'+s)] = -\frac{\Pi}{\Sigma} \operatorname{Cotg} p$ und dann  $\lambda$  aus  $\lambda = \frac{\frac{1}{2}\Pi}{\operatorname{Sin} [\varphi - \frac{1}{2}(s'+s)] \operatorname{Sin} \frac{1}{2}(s'-s)}$ ...(III). Kennt man so die beyden Grössen  $\varphi$  und  $\lambda$ , so findet man die Fehler  $\Delta \sigma$  und  $\Delta \pi$  der beyden Verniere aus

$$\Delta \sigma = s - [\text{gelesenes } \sigma + \lambda \sin (\varphi - s) \text{ Cotg p}]$$
  
 $\Delta \pi = p - [\text{gelesenes } \pi + \lambda \cos (\varphi - s)].$ 

Hat man endlich diese vier Fehler  $\varphi$ ,  $\lambda$ ,  $\Delta \sigma$  und  $\Delta \pi$  gefunden, so erhält man für jede folgende Beobachtung den wahren Stundenwinkels, und die wahre Poldistanz p des Sterns durch die Gleichungen (I).

I. Will man aber diese Fehler  $\varphi$  und  $\lambda$  noch weiter durch mechanische Hülfsmittel vermindern, so sey der aus  $\Pi$  auf den Meridian senkrecht gefällte Bogen  $\Pi A = y$  und PA = x, und man hat

$$tang x = tang \lambda Cos \varphi$$

$$Sin y = Sin \lambda Sin \varphi$$

oder da a nur klein ist,

$$\begin{array}{ccc}
x = \lambda \cos \varphi & \lambda \\
y = \lambda \sin \varphi
\end{array}$$

und man wird das eine Ende der Rotationsaxe in verticaler Richtung um x, und in horizontaler um y verändern, um den Punct II auf P zu bringen.

II. Differentiirt man die Gleichungen (I) oder (II), so erhält man

$$d \lambda = -d \pi \cos (\varphi - s) - d \sigma \sin (\varphi - s) \tan p$$

$$d \varphi = \frac{d \pi}{\lambda} \sin (\varphi - s) - \frac{d s}{\lambda} \cos (\varphi - s) \operatorname{tg} p.$$

Differentiirt man aber die Gleichungen (III) in Beziehung auf  $\varphi$ ,  $\lambda$ ,  $\sigma$  und  $\pi$ , so erhält man, wenn man der Kürze wegen  $\psi = \varphi - \frac{1}{4}(s' + s)$  setzt,

$$\begin{split} \mathrm{d}\,\varphi &= \left[\frac{(\mathrm{d}\,\sigma' - \mathrm{d}\,\sigma)}{\Sigma} - \frac{(\mathrm{d}\,\pi' - \mathrm{d}\,\pi)}{\Pi}\right] \, \mathrm{Sin}\,\psi \mathrm{Cos}\,\psi\,,\,\,\mathrm{oder} \\ \mathrm{d}\,\varphi &= -\frac{(\mathrm{d}\,\sigma' - \mathrm{d}\,\sigma)}{\Pi} \, \mathrm{Sin}^2\,\psi\,\mathrm{tg}\,\mathrm{p} + \frac{(\mathrm{d}\,\pi' - \mathrm{d}\,\pi)}{\Sigma} \, \mathrm{Cos}^2\,\psi\,\mathrm{Cotg}\,\mathrm{p},\,\mathrm{und} \\ \mathrm{d}\,\lambda &= -\lambda\,\frac{(\mathrm{d}\,\sigma' - \mathrm{d}\,\sigma)}{\Sigma} \, \mathrm{Cos}^2\,\psi - \lambda\,\frac{(\mathrm{d}\,\pi' - \mathrm{d}\,\pi)}{\Pi} \, \mathrm{Sin}^2\,\psi. \end{split}$$

III. Die Refraction endlich, welche an den scheinbaren Orten s, p und s' p' der Tafeln angebracht werden muss, findet man auf folgende Art:

Ist'r die der Zenithdistanz z entsprechende Refraction, und  $tg \psi = Cos's$  Cotg Polhöhe,

$$tg \omega = \frac{\sin \psi \tan g s}{\sin (p - \psi)}, \text{ so ist}$$

$$Sin z = \frac{\sin s \cos Polh\"{o}he}{Sin \omega}, \text{ und man hat}$$

$$sch. Stundenw. = wah. Stundenw. - \frac{r \sin \omega}{Sin p}$$

$$sch. Poldistanz = wah. Poldist. - r Cos \omega$$

wo der Winkel wim III. und IV. Quadranten von s negativ ist. Wenn der Stern nicht zu nahe an dem Horizonte steht, so wird man statt den vorhergehenden Ausdrücken folgende genäherte einfachere brauchen (Seite 168)

sch. Stundw. = wah. Stundw. = 
$$\frac{57'' \text{tg s Sin } \psi}{\text{Sin p Cos } (p - \psi)}$$
.

sch. Pold. = wah. Pold. =  $57'' \text{tg } (p - \psi)$ 

Durch die Refraction wird der Stundenwinkel der Sterne immer vermindert im I. und II., und vermehrt im III. und IV. Quadranten von s. Die Poldistanz aber wird durch die Refraction immer vermindert, wenn p grösser ist als die Äquatorhöhe. Ist aber p kleiner, als die Äquatorhöhe, so wird durch die Refraction die Poldistanz nur vermindert, wenn s zwischen 90° und 270° liegt, sonst aber vermehrt.

Ex. Den 11. August 1829 wurden an dem grossen Äquatorial der Wiener Sternwarte folgende Beobachtungen

des Polarsterns gemacht:

| 2                                       | 8,79                                                         | 9.6                                      | 10.6                                                   |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ъ                                       | 280° 31′                                                     | 289 50                                   | 296 14 10.6                                            |
| Verbindung<br>der<br>Beobach-<br>tungen | I u. II                                                      | I u. III                                 | П а. Ш                                                 |
| Barometer<br>und<br>Thermometer         | 1 3b 8' 9."o 50° 5' 48" 1° 57' 52" 27.65 +16.3 +12.0 I u. II | 82 9 36 1 37 0 27.64 +15.9 +14.5 I u.III | 11 7 7.0 149 40 36 1 36 12 27.66 +18.0 +14.0 II u. III |
| ĸ,                                      | 1° 57′ 32″                                                   | 1 37 0                                   | 1 36 12                                                |
| ъ                                       | 50° 5′ 48″                                                   |                                          | 149 40 36                                              |
| Sternzeit                               | 3h 8' 9."o                                                   | 0.14 76 9                                | 11 7 7.0                                               |
| Nro.                                    | Ţ                                                            | Ħ                                        | Ħ                                                      |

wo die scheinbare Position des Polarsterns aus Schumachers Hülfstafeln genommen wurde.

41. §. Bisher wurde auf die im §. 39 erwähnten zwey letzten Fehler noch keine Rücksicht genommen. Ist aber  $\mu$  die Neigung des Declinationskreises gegen die Polaraxe des Instruments, und  $\nu$  die Neigung der optischen Axe des Fernrohres gegen die Ebene des Declinationskreises, so wird, so lange man bloss bey den ersten Potenzen dieser Fehler stehen bleibt, der vorhergehende Werth von p ungeändert bleiben, während man dem Werthe von s wegen dem ersten Fehler noch die Grösse  $\mu$  Cotg p, und wegen dem zweyten

Fehler, wie bey dem Mittagsrohre, die Grösse Fehler hinzufügen wird, so dass daher die vollständigen Ausdrücke, mit Rücksicht auf alle sechs Fehler des Instruments, folgende sind:

$$s = \sigma + \Delta \sigma + \lambda \sin(\varphi - s) \operatorname{Cotg} p + \mu \operatorname{Cotg} p + \nu \operatorname{Cosec} p$$

$$p = \pi + \Delta \pi + \lambda \operatorname{Cos} (\varphi - s)$$

$$(IV).$$

I. Zur Bestimmung der Grösse v hat man für einen dem Äquator sehr nahen Stern (vergl. Kreil's Abhandl. i. d. Annalen der W. Sternwarte B. X.)

$$s = \sigma + \Delta \sigma + \nu \operatorname{Cosec} p$$

und wenn man ihn, immer in der Nähe des Meridians, auch mit verkehrter Lage des Declinationskreises beobachtet,

$$s' = \sigma' + \Delta \sigma - \nu \operatorname{Cosec} p$$
.

Die Differenz beyder Ausdrücke gibt

$$v = \frac{(s-\sigma) - (s'-\sigma')}{2} \sin p.$$

Sind aber t, t' die Sternzeiten der Beobachtungen, und ist α die Rectascension des Sterns, so hat man

$$s=t-\alpha$$
, und  $s'=t'-\alpha$ ,

also auch

$$v = \frac{(t-\sigma) - (t'-\sigma')}{2} \sin p.$$

Dieser einfache Ausdruck kann ohne Rücksicht auf Refraction oder auf die Correction der Uhr, und ohne Reduction auf den Meridian gebraucht werden, wenn der Stern nur nahe bey dem Äquator steht. Selbst die Position des Sterns ist entbehrlich, da p nahe genug durch das Instrument selbst gegeben wird.

So wurde den 24. August 1829 gefunden:

woraus folgt  $\nu = +0.75$ .

Eben so gab ein anderer Stern den 27. August

Uhrzeit 19<sup>h</sup> 9' 59."28 19<sup>h</sup> 14' 36."02

σ 182° 4' 53" 2° 59' 5"

π 90° 30 36"

woraus folgt v = + o. 45.

II. Zur Bestimmung der Grösse  $\mu$  gibt die erste der Gleichungen (IV), wenn man denselben Stern in zwey schnell auf einander folgenden Beobachtungen, bey entgegengesetzten Lagen des Declinationskreises, durchgehen lässt,  $s = \sigma + \Delta \sigma + \lambda \operatorname{Cotgp} \operatorname{Sin}(\varphi - s) + \mu \operatorname{Cotgp} + \nu \operatorname{Cosecp}$  und  $s' = \sigma' + \Delta \sigma + \lambda \operatorname{Cotgp} \operatorname{Sin}(\varphi - s) - \mu \operatorname{Cotgp} - \nu \operatorname{Cosecp}$ ,

woraus man erhält

worsts that exhat 
$$\mu \operatorname{Cotg} p + \nu \operatorname{Cosec} p = \frac{(\varsigma - \varsigma') + (\sigma - \sigma')}{2} = \frac{(t - t') - (\sigma - \sigma')}{2} = m$$
wo tt' wieder die Uhrzeiten der Beobachtungen sind.

Da sonach m und (aus I) die Grösse  $\nu$  bekannt ist, so hat man  $\mu = \frac{m \sin p - \nu}{\cos p}$ , woraus folgt, dass man zur Bestimmung der Grösse  $\mu$  einen dem Pole nahen Stern wählen soll.

Folgende Beobachtungen des Polarsterns setzen  $\nu = 0.75$  und die scheinbare Poldistanz gleich 1° 36′ 14″ voraus.

Werth von µ Uhrzeit I. Kreis W 12h 30' 15."0 172° 2' 18") 34 20.5 353 6 36  $\mathbf{O}$ II. 36 14.5 353 35 19 ) III. 0 39 44.0 174 24 39 W IV. 41 21.5 174 49 56 /  $\mathbf{V}$ . W -t- 1.55. 43 44.3 355 28 26 \ 0 VI.

42. §. Kennt man aber  $\mu$  und  $\nu$ , so wird man jetzt die Grössen  $\lambda$  und  $\varphi$  genau bestimmen können. Setzt man nämlich für die erste Beobachtung eines Sterns

 $\mu \operatorname{Cotg} p + \nu \operatorname{Cosec} p = n$ ,

und für die zweyte Beobachtung desselben Sterns μCotg p'+ν Cosecp'=n',

so hat man (wie in §. 40)

$$tg \left[\varphi - \frac{1}{2}(s'-s)\right] = -\frac{\operatorname{E}\operatorname{Cotg} p}{\Sigma}, \text{ und}$$

$$\lambda = \frac{\frac{1}{2}\Sigma}{\operatorname{Sin}\left[\varphi - \frac{1}{2}(s'+s)\right]\operatorname{Sin}\frac{s'-s}{2}} = -\frac{\frac{1}{2}\Sigma}{\operatorname{Cos}\left[\varphi - \frac{1}{2}(s'+s)\right]\operatorname{Sin}\frac{s'-s}{2}},$$

$$\text{wo } \Sigma = (s'-s) - (\sigma'-\sigma) - (n'-n), \text{ und}$$

$$\Pi = (p'-p) - (\pi'-\pi) \text{ ist.}$$

I. Man kann aber auch die Grössen  $\lambda$  und  $\varphi$ , unabhängig von  $\mu$  und  $\nu$ , auf folgende Weise finden. Beobachtet man einen Stern in dem Stundenwinkels, und gleich darauf auch mit verkehrter Lage des Instruments, so hat man für die erste Beobachtung

$$p = \pi + \Delta \pi + \lambda \cos(\varphi - s)..(A),$$

für die zweyte

$$p = \pi' - \Delta \pi + \lambda \cos(\varphi - s)$$
. (B).

Endlich gibt noch die Beobachtung eines zweyten Sterns nahe in dem Stundenwinkel 360 - s

$$p'' = \pi'' + \Delta \pi + \lambda \operatorname{Cos} (\varphi - (360 - s)), \text{ oder}$$

$$p'' = \pi'' + \Delta \pi + \lambda \operatorname{Cos} (\varphi + s)..(C).$$

Von diesen drey Gleichungen gibt A und C

$$p - p'' = \pi - \pi'' + 2\lambda \sin \varphi \sin s.$$

Eben so gibt B und C

$$p + p'' = \pi' + \pi'' + 2\lambda \cos \varphi \cos s$$
.

Man hat daher

$$\lambda \operatorname{Sin} \varphi = \frac{(p - p'') - (\pi - \pi'')}{2 \operatorname{Sin} \varsigma}, \text{ und}$$

$$\lambda \operatorname{Cos} \varphi = \frac{(p + p'') - (\pi + \pi'')}{2 \operatorname{Cos} \varsigma},$$

woraus sofort λ und φ folgt. Man sieht, dass man den Stundenwinkel s in der Nähe von 45° wählen soll. Noch geben

die Gleichungen I und II 
$$d\pi = \frac{\pi' - \pi}{2}$$
.

II. Kennt man so die Grössen  $\varphi$ ,  $\lambda$ ,  $\mu$  und  $\nu$ , so erhält man aus jeder einzelnen Beobachtung eines Sterns auch die

Werthe der beyden letzten Fehler  $\Delta \sigma$  und  $\Delta \pi$  unmittelbar durch die Gleichungen (IV). Auch lassen sich diese Grössen  $\Delta \sigma$  und  $\Delta \pi$  noch auf folgende Art bestimmen. Beobachtet man einen Stern vor seiner Culmination in dem Stundenwinkel 360 —  $\sigma$ , und nach seiner Culmination mit umgewendetem Declinationskreise in dem Stundenwinkel  $\sigma'$ , wo  $\sigma'$  nahe gleich 360 —  $\sigma$  vorausgesetzt wird, so gibt die erste der Gleichungen (IV) folgende Ausdrücke:

360 — 
$$s = 360$$
 —  $\sigma + \Delta \sigma + \lambda \operatorname{Cotg} p \operatorname{Sin} (\varphi - (360 - s))$   
 $+ \mu \operatorname{Cotg} p + \nu \operatorname{Cosec} p$ , und  
 $s' = \sigma' + \Delta \sigma + \lambda \operatorname{Cotg} p \operatorname{Sin} (\varphi - s)$   
 $- \mu \operatorname{Cotg} p - \nu \operatorname{Cosec} p$ .

Die Summe dieser beyden Gleichungen gibt

 $s'-s = s'-s+2 \triangle s+\lambda \operatorname{Cotg} p \left[\operatorname{Sin}(\varphi+s)+\operatorname{Sin}(\varphi-s)\right],$ oder

$$\Delta \sigma = \frac{(s'-s)-(\sigma'-\sigma)}{2} - \lambda \operatorname{Cotg} p \operatorname{Sin} \varphi \operatorname{Cos} s$$

oder endlich, wenn t' und t die Sternzeiten der Beobachtung sind,

$$\Delta \sigma = \frac{(t'-t) - (\sigma'-\sigma)}{2} - \lambda \operatorname{Cotgp} \operatorname{Sin} \varphi \operatorname{Cos} s.$$

Für einen dem Äquator nahen Stern, oder auch, wenn man den Stern zu beyden Seiten des Meridians nahe in den Stundenwinkeln von ± 90° beobachtet hat, geht diese Gleichung in folgende einfachere über,

$$\Delta \sigma = \frac{(t'-t)-(\sigma'-\sigma)}{2}.$$

Eben so, wenn man denselben Stern oder auch zwey verschiedene Sterne in den Stundenwinkeln 360 — s und s 50 beobachtet hat, dass  $\Delta\pi$  für beyde Beobachtungen sein Zeichen nicht ändert, so gibt die zweyte der Gleichungen (IV)

$$p = \pi + \Delta \pi + \lambda \cos(\varphi + s)$$
, und  
 $p' = \pi' + \Delta \pi + \lambda \cos(\varphi - s)$ ,

woraus folgt

$$\Delta \pi = \frac{(p+p') - (\pi + \pi')}{2} - \lambda \operatorname{Cos} \varphi \operatorname{Cos} s.$$

Ist also s nahe an 90° oder 270°, so hat man

$$\Delta \pi = \frac{(p+p') + (\pi + \pi')}{2}.$$

Da endlich Δπ das Zeichen ändert, wenn man denselben Stern unmittelbar nach einander mit umgewendetem Declinationskreis beobachtet, so hat man auch

$$p = \pi + \Delta \pi + \lambda \cos(\varphi - s) \text{ und}$$
  
$$p = \pi' - \Delta \pi + \lambda \cos(\varphi - s),$$

woraus folgt

$$\Delta\pi = \frac{\pi' - \pi}{2}.$$

Ex. α Canis minoris.

 Sternzeit
 σ
 Lage des Kreises

 I. 7<sup>h</sup> 21′ 21.″19
 357° 21′ 48″
 O

 II. 7 24 37.48
 178 10 50
 W

 III. 7 44 13.18
 183 4 39
 W

 IV. 7 46 58.30
 3 45 56
 O

Von diesen Beobachtungen gibt

I. und III.  $\Delta \sigma = 0.$ "30 Zeit. II. und IV.  $\Delta \sigma = 0.$ "24

#### δ Ursae minoris.

| Sternzeit                  | π            | Lage des Kreises |
|----------------------------|--------------|------------------|
| I. 18 <sup>h</sup> 15′ 12″ | 176° 34′ 54″ | W                |
| II. 18 19 21               | 3 25 18      | O                |
| III. 18 22 59              | 176 34 52    | W                |
| IV. 18 25 57               | 3 25 20      | 0                |

Von diesen Beobachtungen gibt

I. und II.  $\Delta \pi = 6.$ °o

II. und III.  $\Delta \pi = 5.$ °o

III. und IV.  $\Delta \pi = 6.$ °o.

43. §. Wir wollen nun noch durch ein Beyspiel zeigen, wie die Beobachtungen an diesem Instrumente zur Bestimmung eines unbekannten Sterns aus einem bekannten zu berechnen sind. Wir wählen dazu folgende, am 24. August 1829 in Wien angestellten Beobachtungen:

 $\alpha$  Coronae bor.
  $2\alpha$  Capricorni

 Sternzeit d. Beob. t  $17^h$  7' 27."49
 t' =  $18^h$ , 36' 30."90

 Geles.  $\sigma$  24° 59' 34."0
  $\sigma' = 336^\circ$  59' 4."0

 Geles.  $\sigma$  62 41 0.0
  $\pi' = 103$  1 16.0

Aus vorhergehenden Bestimmungen wurde gefunden

$$\varphi = 291^{\circ} 36', \lambda = 9.''9, \mu = 1.''51 \text{ und } \nu = 0.''75.$$

Die scheinbaren Positionen dieser Sterne, von welchen wir den ersten als bekannt, und den zweyten als unbekannt annehmen wollen, sind

scheinb. Rectasc. A=15<sup>h</sup> 27' 28."30 A'= 20<sup>h</sup> 8' 36."99 scheinb. Poldist. P=62° 42' 4."34 P'=103° 3' 48."39. Zur Berechnung der Refraction hat man für α Coronae nach den abgekürzten Formeln

$$s = t - sch.$$
 Rect. = 24° 59′,  $\psi = 39^{\circ}$  1′,  $d\sigma = +20.$ ″56,  $d\pi = +25.$ ″00.

Für 2α Capricorni aber hat man nach den genauen Ausdrücken

s=336°58', 
$$\psi$$
=39°26',  $\omega$ =16°46',  $z$ =64°41', und da Barometer=27.40 Pariser Zoll, inneres Thermometer=+14.°0, und äusseres Thermometer=+14.°0 R. war, so ist die Refraction r=115."8, und daher do'=-34."30, und d $\pi'$ =+110."91. Wir haben also

> s=24 59 51.08 s'=336 58 31.75 s= 24 59 51.08

$$s'-s = \overline{\left\{\begin{array}{c} 311^{\circ}58'40.''67\\ 20_{h}47'54.''71 \end{array}\right\}} = (t'-t)-(A'-A)$$

Es war t'—t =  $1^{1} \cdot 29 = 3 \cdot 41$ also ist A'—A =  $4 \cdot 41 = 8 \cdot 70$ 

gegebenes A = 15 27 28.30 gesuchtes A' = 204 8'37."00

zu gross um 0."01

Eben so hat man für die Poldistanz

 $\pi$  ohne Refract. 62° 41′ 25.″00  $\pi' = 103°$  3′ 6.″91  $\lambda$  Cos ( $\varphi - s$ ) —0.59 +6.96

$$p = 62 41 24.41 p' = 103 3 13 87$$
  
 $p = 62 41 24.41$ 

p'-p = 40 21 49.46 = P'-P gegeb. P. 62 42 4.34= P

gesuchtes P'. 103° 3' 53."8"

zu gross um 5.410

Eben so hat man an demselben Tage beobachtet

$$\alpha$$
 Herculis
 2  $\alpha$  Capricorni

  $t = 17^b$  12'
 1."83
  $t' = 18^b$  36' 30."90

  $\sigma = 1^\circ$  17'
 8."0
  $\sigma' = 356$  59
 4.0

  $\pi = 75$  22 56.0
  $\pi' = 105$  1 16.0

Die Refractionen sind für a Herculis

$$d\sigma = + i.$$
 ''06,  $d\pi = + 37.$  ''89,

und für 2 a Capricorni, wie zuvor

$$d\sigma' = -34.$$
"30 und  $d\pi' = +110.$ "91.

Es sind daher die von der Refraction befreyten

$$\sigma = 1 \cdot 17' \quad 9.''06 \qquad \sigma' = 336^{\circ} 58' \quad 29.''70 
\pi = 75 \quad 23 \quad 33.89 \qquad \pi' = 103 \quad 3 \quad 6.91 ,$$

und man hat für die Rectascensionen

$$σ' - σ = 335° 41′ 20.″64$$

I. Corr. wegen  $λ$  +4.05

II. - -  $μ$  -0.74

III. - -  $ν$  0.00

 $s' - s = \overline{335° 41′ 23.″95} = (t' - t) - (A' - A)$ 
in Zeit 22<sup>h</sup> 22′ 45.″59

 $t' - t = 12429.07$ 
 $A' - A = \overline{3^h 1′ 43.″48}$ 
gegeb.  $A = 17653.\overline{39}$ 
gesuchtes  $A' = 20^h 8′ 36.″87$ 
zu klein um 0.″12

und eben so für die Poldistanz

$$\pi' - \pi = 27^{\circ} 39' 33.'' 02$$
Corr. wegen  $\lambda$   $+3.52$ 
 $P' - P = 27 39 56.54$ 
gegeb.  $P = 75 24 14.08$ 
gesuchtes  $P' = 105' 3' 50.62$ 
zu gross um  $23.'' 2$ .

#### The odolit.

44. §. Diese Instrumente bestehen gewöhnlich aus zwey concentrischen horizontalen Kreisen, von denen der innere zwey senkrechte Säulen trägt, an deren obersten Enden ein kleines, mit einem Verticalkreise versehenes Passage-Instrument mit seinen horizontalen Axen aufruht.

Man besestiget den Vernier des inneren Kreises auf einem willkührlichen Theilstrich des äusseren, und bewegt beyde Kreise sammt dem Fernrohre, bis der zu beobachtende Gegenstand in dem Fadenkreuze des Fernrohres erscheint. Dann besestiget man den äussern Kreis an das Gestelle des Instruments, und rotirt den gelösten inneren Kreis, bis das auf die gehörige Höhe gestellte Fernrohr auch den zweyten zu messenden Gegenstand trifft. Der Winkel, welchen der Vernier des inneren Kreises an dem äusseren Kreise durchlausen hat, ist der Winkel, welchen beyde Gegenstände in dem Auge des Beobachters bilden, auf den Horizont reducirt.

Es ist für sich klar, dass man nach geendeter zweyter Beobachtung, wo der innere Kreis, wie zuvor, durch seine Druckschraube mit dem äusseren verbunden ist, wieder beyde Kreise zugleich drehen kann, bis das Rohr wieder den ersten Gegenstand trifft, wo man dann, nachdem bloss der innere Kreis gelöset wird, das Rohr wieder auf den zweyten Gegenstand zurückführen, und so die Beobachtung des gesuchten Winkels, so oft als man will, wiederholen kann. Um sich während der Bewegung dieser Kreise von der unverrückten Lage des ganzen Instruments zu versichern, dient ein unter diesen Kreisen angebrachtes Versicherungsrohr.

Die Rectificationen dieses Instruments, mit welchem man nicht bloss Distanzen, sondern auch Azimute und Höhen beobachten kann, sind kürzlich folgende.

Man stellt die Axe des Fernrohres parallel mit zwey Fussschrauben, und corrigirt bey der jedesmahligen Umdrehung des Kreises um 180° die eine dieser beyden Fussschrauben so lange, bis dasselbe Ende der auf diese Axe

gestellten Libelle in beyden Lagen des Instruments denselben Punct zeigt. Ist a dieser Punct in der ersten, und b in der zweyten Lage, so wird in der zweyten Lage die Libelle durch die erwähnte Fussschraube auf ½ (a-b) gebracht. Dann wird die Axe des Fernrohres in eine auf die vorige senkrechte Lage gebracht, und durch die dritte Fussschraube die Libelle auf denselben Punct zurückgeführt. Zeigt dann die Libelle in allen Lagen der Axe denselben Punct, so wird die verticale Hauptdrehungsaxe des ganzen Instruments auf den Horizont genau senkrecht seyn.

Um nun auch die Drehungsaxe des Fernrohres genau horizontal zu machen, wird, bey ruhig stehenden Kreisen, dieselbe Libelle wechselsweise auf diese Axe gestellt, so dass dasselbe Ende der Libelle in der einen Lage östlich, und in der anderen westlich stehe. Zeigt sie in der ersten Lage a, und in der zweyten b, so wird das eine Ende der Axe durch ihre Schraube so lange erhöht oder erniedrigt, bis die Libelle in der zweyten Lage \(\frac{1}{2}(a+b)\) zeigt. Hat man es so dahin gebracht, dass die Libelle in ihren beyden Lagen immer denselben Punct zeigt, so ist die Axe des Fernrohres horizontal.

Um die optische Axe des Fernrohres auf die horizontale Drehungsaxe desselben senkrecht zu stellen, richte man das Fadenkreuz auf ein scharf begrenztes Object, kehre dann die Drehungsaxe des Fernrohres in ihren Pfannen um, so dass ihr östliches Ende westlich werde, und wenn in dieser zweyten Lage des Rohres der verticale Faden das Object nicht wieder trifft, so wird man die Hälfte der bemerkten Abweichung durch die Schraube verbessern, welche das Fadennetz in horizontaler Richtung bewegt. Steht endlich der verticale Faden in beyden Lagen des Fernrohres genau auf demselben Objecte, so ist die optische Axe des Fernrohres auf der Drehungsaxe desselben senkrecht. — Die übrigen Correctionen der Fäden sind dieselben, welche wir schon oben (Seite 154) erwähnt haben.

Um endlich auch den Vernier des Verticalkreises zu untersuchen, bringe man den horizontalen Faden des Fernrohres auf ein scharf begrenztes Object, und lese den Verticalkreis ab. Dann hebe man das Fernrohr mit seiner Drehungsaxe aus seinen Lagern, und bringe es in verkehrter Stellung wieder in diese Lager zurück. Dadurch wird das Objectiv des Fernrohres, welches vorlin von dem Beobachter weggewendet war, jetzt auf die Seite des Beobachters gebracht, während der Höhenkreis oder sein Vernier unverändert an derselben Stelle bleibt. Dann dreht man das Fernrohr oder den horizontalen Kreis des Instruments um 180 Grade im Horizonte, bringt den horizontalen Faden des Fernrohres wieder auf das Object, und lieset den Verticalkreis ab. Der Unterschied der beyden Lesungen des Verticalkreises gibt die doppelte Zenithdistanz des Objectes, also auch ihre Hälfte die wahre Zenithdistanz desselben, die dann, mit den gemachten Ablesungen verglichen, den Zenithpunct des Verticalkreises oder denjenigen Punct desselben gibt, von welchem aus man alle Zenithdistanzen zählen soll.

45. §. Wenn man auf diese Weise die gegenseitige Zenithdistanz zweyer Signale messen will, so muss man auf die Erhöhung der Signalspitzen über den horizontalen Boden, so wie auf den Stand des Instruments in beyden Beobachtungen Rücksicht nehmen. Ist D die Distanz der beyden Signale, und a die Höhe des beobachteten Signalpunctes über dem Boden, und z die beobachtete, z' die corrigirte Zenithdistanz des Fusspunctes des Signals, so ist

$$z' = z + \frac{a}{D \sin x''}.$$

Ist a' die Höhe des Instruments über dem Boden der Beobachtungsstation, so ist die von dem Fusspuncte beobachtete Zenithdistanz

$$z' = z - \frac{a'}{D \sin x''}.$$

Ist endlich a" die Höhe des Signals an dem Beobachtungsorte über dem Instrumente, so ist die von der Signalspitze des Beobachtungsortes gesehene Zenithdistanz des beobachteten Signals

 $z' = z + \frac{a''}{D \sin x''}.$ 

Ist man gehindert, das Instrument in dem Mittelpuncte, oder genau unter dem Mittelpuncte C (Fig. 23) des Signals an dem Beobachtungsorte aufzustellen, und muss man z. B. das Instrument seitwärts nach O stellen, so beobachtet man zwischen den beyden Objecten A und B den Winkel AOB=O statt dem wahren ACB=C. Sey

BOC=
$$x$$
, OC= $r$  und AC= $R$ , BC= $L$ , so ist C=O+CAO-CBO.

Aber 
$$CAO = \frac{r}{R} \sin AOC$$
,

und 
$$CBO = \frac{r}{L} Sin BOC$$
,

also ist auch der gesuchte verbesserte Winkel

$$C = O + \frac{r \cdot \sin(O + x)}{R \sin x} \quad \frac{r}{L \sin x} \cdot \sin x,$$

wo R und L die Entsernungen der rechts und links von dem Beobachter stehenden Signale A und B von dem Beobachter in O oder C sind.

Sind endlich die horizontalen Kreise des Instruments dem Horizont nicht genau parallel gestellt worden, und ist der in dieser fehlerhaften Stellung des Instruments gemessene Winkel zweyer Gegenstände gleich A, und sind  $90+\alpha$  und  $90+\beta$  die Zenithdistanzen der beyden Signale, so hat man für den verbesserten Winkel A' derselben die Gleichung

$$\cos A' = \frac{\cos A - \sin \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta},$$

oder wenn a und \beta nur kleine Grössen sind,

$$A' - A = p^2 \operatorname{tg} \frac{1}{4} A - q^2 \operatorname{Cotg} \frac{1}{4} A,$$

wo  $p = \frac{1}{2}(\alpha + \beta) \sin 1''$ , und  $q = \frac{1}{2}(\alpha - \beta) \sin 1''$  ist.

# ASTRONOMISCHE TAFELN.

# MONOMED PARENT

# Erklärung der Tafeln.

## Tafel I.

Sie enthält die geographische Länge und Breite der vorzüglichsten Städte der Erde, die erste in Beziehung auf den Meridian von der königl. Sternwarte in Paris. Die von Paris westlich liegenden Orte sind durch W bezeichnet, und zählen in demselben Augenblicke um ihre Meridiandifferenz weniger als Paris, während die östlichen oder unbezeichneten Orte um ihre Meridiandifferenz mehr zählen. So zählt Philadelphia—5<sup>h</sup> 10′ 7″ oder 18<sup>h</sup> 49′ 53″ vor Mittag, und Petersburg + 1<sup>h</sup> 51′ 56″ nach Mittag oder Abends in dem Augenblicke, in welchem Paris o<sup>h</sup> 0′ 0″ oder Mittag zählt. Die südlichen Breiten oder Polhöhen sind durch S bezeichnet: alle unbezeichneten haben eine nördliche Breite, oder liegen auf der Nordseite des Äquators.

# Tafel II.

Bey jedem Orte dieser Tafel steht der Logarithmus der Zahl, die anzeigt, wie viel der an diesem Orte gebräuchliche Fuss Pariser Linien hat. Diese Pariser Linien sind von der bekannten Toise du Pérou, die Bouguer bey seinen Vermessungen in Amerika brauchte, und deren Etalon in Paris aufbewahrt wird, bey einer Temperatur von +13° Réaum. genommen. Sie enthält 144 Pariser Linien, und eben so enthält z. B. nach der Tafel der Wiener Fuss 140.13 Pariser Linien, da log 140.13 = 2.1465311 ist.

Um eine gegebene Anzahl Fusse eines Ortes in die entsprechende Anzahl Fusse eines anderen Ortes zu verwandeln, wird man so verfahren. Sey z. B. L die Zahl des Logarithmus der Tafel bey London, und W die Zahl des Logarithmus bey Wien, so multiplicirt man die gegebene Anzahl der Londner Fusse durch  $\frac{L}{W}$ , um Wiener Fusse zu erhalten, oder man multiplicirt die gegebene Anzahl der Wiener Fusse durch  $\frac{W}{L}$ , um Londner Fusse zu erhalten. Sind z. B. 24 Londner Fusse gegeben, so hat man

$$\log \frac{24}{W} = 1.3802112$$

$$\log \frac{L}{W} = 9.9841242$$

$$1.3643354 = \log 23.13851,$$

oder 24 Londner Fuss machen 23.13851 Wiener Fuss.

Sind 30.75 Meter gegeben, und sucht man die entsprechende Anzahl Pariser Fusse, so ist

$$\log 30.75 = 1.4878451$$

$$\log \frac{M}{P} = 0.4883313$$

$$1.9761764 = \log 94.66214$$

oder 30.75 Meter machen 94.66214 Par. Fuss.

Der provisorische Meter wird jetzt nicht mehr gebraucht, kömmt aber in früheren Schriften, z. B. in Laplace's Méccel. vor.

So wie also ein Londner Fuss gleich  $\frac{L}{W}$  Wiener Fuss ist, so ist auch ein Londner Quadratfuss gleich  $\left(\frac{L_i}{W}\right)^2$  Wiener Quadratfuss, und ein Londner Kubikfuss gleich  $\left(\frac{L}{W}\right)^3$  Wiener Kubikf. Eben so ist ein Quadratmeter gleich  $\left(\frac{M}{P}\right)^2$  Pariser Quadratfuss u. s. w.

Weiter ist ein Myriameter gleich 10000 Meter

 Kilometer
 1000

 Hectometer
 100

 Decameter
 10

 Decimeter
 10

 Centimeter
 10

 Millimeter
 10

Um endlich noch die gebräuchlichsten Masse bequem in einander zu verwandeln, hat man

```
3.163463 Wien. F.
                                           1.027617 Wien.F.
           3.186200 Rh. F.
                                           1.035003 Rh. F.
                               1. W. F. = 0.316109 Meter
 1 Lond. F. = 0.304762 Met.
              0.958194 Par. F.
                                           0.973125 Par. F.
              0.964105 W. F.
                                           1.037232 Lond, F.
             0.971034 Rh. F.
                                           1.007188 Rh. F.
       1 Rhein. Fuss = 0.313853 Meter
                         o. 966181 Par. F.
                         1.029830 Lond. F.
                         o. 992864 Wien. Fuss.
Ähnliche öfter vorkommende Verwandlungen sind die der
drey gewöhnlichsten Thermometer und der Decimal- und
Sexagesimaleintheilung des Kreises.
  Nennt man R die Anzahl Grade des Therm, Réaumur
                                                  Fahrenheit
                                                  Centigrade,
                 R = \frac{4}{5}(F - 32) = \frac{4}{5}C
so hat man
                 F = 32 + \frac{9}{4}R = 32 + \frac{9}{5}C
                 C = \frac{5}{4}R = \frac{5}{9}(F - 32).
Eben so sind
  A Decimalgrade gleich (A - \frac{A}{10}) Sexagesimalgraden, und
  B Sexagesimalgrade gleich (B + 1/9 B) Decimalgraden.
    So sind z. B. 50° Fahrenheit gleich + 8° Reaumur oder
gleich + 10° Centigrade, Sind ferner
          A=348.645 Decimalgrade gegeben, so hat man
        \frac{1}{10}\Lambda = 34.8645
               313.7805 Sexagesimalgrade,
und eben so geben
```

1 Meter = 3.078444 Par. F. 1 Par. F. = 0.324839 Meter.

3.281244 Lond. F. 1.065877 Lond. F.

348.6450 Decimalgrade. Endlich werden Decimalsecunden des Bogens durch 0.324 multiplicirt, um Sexagesimalsecunden zu erhalten, und Decimalsecunden des Tages (wo der Tag 10 Stunden, oder 1000 Minuten, oder 10000 Decimalsecunden hat), werden durch 0.864 multiplicirt, um die gewöhnlichen Sexagesimal-

B=313.7805 Sexagesimalgrade

 $\frac{1}{9}$  B = 34.8645

secunden des Tages zu erhalten (wo der Tag 24 Stunden, oder 1440 Minuten, oder 86400 Sexagesimalsecunden hat).

# Tafel III.

Sie dient zur Verwandlung des Bogens in Zeit, wo 360 Grade des Bogens gleich 24 Stunden der Zeit sind. Hat man z. B. 124° 37′ 48.″3 in Zeit zu verwandeln, so ist

#### Tafel IV.

Sie dient zur Verwandlung der Zeit in Bogen. Ist z. B. die Zeit 8b 18"31."22 gegeben, so hat man

| 8.     | 120                      |
|--------|--------------------------|
| 18'    | 4 30'                    |
| 31"    | 7 45"                    |
| 0.2    | 3.0                      |
| 0.02   | 0.3                      |
| 3-4-03 | 124° 37' 48."3 in Bogen. |
|        | M. s. I. S. 34.          |

# Tafel V.

Durch sie verwandelt man Minuten und Secunden des Bogens in Theile des Grades, oder Minuten und Secunden der Zeit in Theile der Stunden. Sind z. B. 10° 38' 32."36 gegeben, so hat man

und eben so sind 10b 38' 32."36 gleich 10 64232 Stunden. M. s. I. S. 34.

## Tafel VI.

Durch sie verwandelt man Stunden, Minuten und Secunden in Theile des Tages. So geben 8<sup>h</sup> 35' 57."8

> 8<sup>b</sup> 0.33333 35' 0.02431 57" 66 0."8 1 0.35831 Tage. M. s. I. S. 36.

#### Tafel VII.

Sie dient zur Verwandlung der Sternzeit in mittlere und umgekehrt.

Die erste Seite gibt die Rectascension ① der mittleren Sonne im mittlern Mittag Wiens (I. S. 38) für jeden gegebenen Tag des Jahres. Ist das Jahr ein Schaltjahr, so wird in den beyden ersten Monathen Januar und Februar ein Tag weniger genommen. Der Theil des Jahres, welcher dem gegebenen Monathstag entspricht, wird in der Tafel XIII gefunden, und mit ihm ist die jährliche Änderung der Nutation zu multipliciren.

Man suche ⊙ für 1830 den 27. August mittl. Mittag in Berl.

Man suche eben so ⊙ für 1832 den 10. Februar mittl. Mittag in Petersburg.

Nutation jährl. Änd. 1832 --- 18h 40' 25."35 0.29 - 0.70 o Februar 13.21 0.03 = (0.29)(0.11)2 2 (10-1) Tage o 35 29.00 Nutation -0.73Red. a. Petersb. -9.16 gesuchtes @ 21 17 57."67.

Kennt man so die mittlere Rectascension ① der Sonne im mittleren Mittag eines Tages, so gibt die zweyte Seite der Tafel VII die Verwandlung der Sternzeit dieses Tages in mittlere und umgekehrt.

Sey für das erste Beyspiel, 1830 den 27 August, die Berliner Sternzeit 8h 25'30" gegeben: man suche die entsprechende mittlere Zeit.

Sternzeit --- 
$$8^{b}$$
  $25'$   $30''$   $22^{h}$  ---  $3'$   $36.''25$   $0$  ---  $10$   $20$   $41.74$   $4'$  ---  $0.65$   $22$   $4$   $48.26$   $48''$  ---  $0.13$   $3$   $37.03$  ges. mittl. Z. Berl.  $22$   $1$   $11.23$ 

Ist aber diese mittlere Zeit gegeben, um die Sternzeit zu suchen, so hat man

mittl. Zeit 
$$22^{h}$$
 1' 11."23  $22^{h}$  -- 3'  $36$ ."25  $3 37.03$  1' -- 0.16  $22 4 48.26$  1'" -- 0.03  $36.44$  ges. Sternz. Berl.  $8 25 30.00$  wie zuvor.  $36$ " 0.49  $36$ " 0.10  $37.03$ 

Diese zweyte Seite dient auch zur Verwandlung der Intervalle der Sternzeit in mittlere Zeit und umgekehrt. Wie viel machen z. B. 8<sup>h</sup> 40' 30." 1 Sternzeit in jedem Tage des Jahres in mittlerer Zeit ausgedrückt?

Ist umgekehrt dieses Intervall von 8<sup>h</sup> 39' 4."83 in mittlerer Zeit ausgedrückt, um Sternzeit zu suchen, so hat man

## Tafel VIII.

Sie gibt die Aberration der Fixsterne in Rectascension und Poldistanz. Nennt man a und p die Rectascension und Poldistanz des Sterns, O die mittlere Länge der Sonne, so ist die Aberration der Rectascension

$$d = -x \frac{\cos(\bigcirc + y - a)}{\sin p},$$

und die Aberration in Poldistanz

$$dp = + x \sin(\bigcirc + y - a) \cos p$$
+ Zahl von  $\bigcirc + (90 - p)$ 
+ Zahl von  $\bigcirc - (90 - p)$ . (M. s. I. S. 85.)

#### Tafel IX

gibt eben so die Nutation nach den Ausdrücken

$$d = -x \frac{\cos(\Omega + y - a)}{\tan g p} + z$$
  
$$d p = +x \sin(\Omega + y - a),$$

wo Ω die Länge des aufsteigenden Knotens der Mondsbahn in der Ecliptik ist (I. S. 78).

Man findet die mittlere Länge der Sonne oder die Grösse O aus der erster. Columne der Tafel XIV, und die Grösse Q aus der Tafel XXIII, wenn man sie nicht aus den Ephemeriden nehmen kann.

Beyspiel für den Gebrauch dieser Tafeln der Aberration und Nutation.

Sey 
$$a = 308^{\circ} 43' 5''$$
  
 $p = 45 24 12$   
 $\odot = 265^{\circ} 9' \text{ und } \Omega = 239^{\circ} 18'.$   
Die Tafel VIII gibt  $y = +0^{\circ}24'$ , also ist  
 $\odot + y - a = 316^{\circ} 50'$ 

$$\bigcirc + (90 - p) = 309 \ 45$$
  
 $\bigcirc - (90 - p) = 220 \ 33$ 

Mit diesen Grössen findet man

Die Tafel IX gibt eben so

$$y = -7^{\circ} 53'$$
, also auch  $\Omega + y - a = 282^{\circ} 43'$ ,

und mit diesen Grössen findet man

$$\log - x = 0.8663 \text{ log Cos}(\Omega + y - a) = 9.5421 \qquad \log \sin(\Omega + y - a) = 9.9892 \text{ n}$$

$$0.2084 \qquad 0.8555$$

$$\log \log \log p = 0.0061 \qquad d p = -7.117$$

$$0.2023 = \log - 1.159$$

$$z = +13 \cdot 23$$

$$d a = +11 \cdot 64.$$

Die so gesundenen da und dp sind in Bogensecunden ausgedrückt, und werden mit ihren Zeichen zu der gegebenen mittleren Rectascension und Poldistanz gesetzt, um die scheinbare (oder um die durch Aberration und Nutation veränderte) Rectascension und Poldistanz zu erhalten. Man hat dalier

Diese mittlere Rectascension und Poldistanz des Sterns muss für den Tag gegeben seyn, für welche man, mit den Werthen von O und O dieses Tages, die Aberration und Nutation sucht. Ist daher diese mittlere Rectascension und Poldistanz für eine andere Zeit, z. B. aus der Tafel XXVI für den Anfang des Jahres 1800 gegeben, so muss man sie durch die Präcession (I. S. 73) auf den Tag der Beobachtung bringen, und die so auf den Beobachtungstag reducirte mittlere Rectascension und Poldistanz ist es, welche oben durch a und p bezeichnet wurde. Übrigens setzt diese Tasel die Constante der Aberration gleich 20."255 voraus (I. S. 80), wie sie Delambre aus den Finsternissen der Jupiterssatelliten bestimmt hat. Struve fand aus seinen Beobachtungen der Circumpolarsterne diese Constante 20."35, Bessel aus den Beobachtungen Bradleys 20."68 (Fund. Astr.), und Lindenau aus den Beobachtungen des Polarsterus 20."61.

Will man endlich auch noch den von der Länge ① der Sonne abhängigen Theil der Nutation, oder die Solarnutation, erhalten (I. S. 77), so wird man in dieselbe Tafel IX, statt mit dem Argumente Ω, mit dem Argumente 2 ② eingehen, und die so erhaltenen Werthe der Nutation in a und p durch die constante Zahl 0.08 multipliciren.

# Tafel X.

Sie enthält für jeden Werth von & die Grösse

$$\frac{2 \sin^2 \frac{15}{2} \theta}{\sin 1''}$$

deren Gebrauch öfters, z. B. I. S. 198 vorgekommen ist. Will man noch die a. a. O. gegebene Grösse

$$\frac{2 \sin^4 \frac{15}{2} \theta}{\sin_1 \theta},$$

so erhält man sie aus der folgenden kleinen Tafel:

|    | 100000 |        |              |  |  |  |
|----|--------|--------|--------------|--|--|--|
| θ  | 777120 | θ      | deli sar est |  |  |  |
| ı' | 0."00  | 10' 0" | 0."09        |  |  |  |
| 2  | 0.00   | 10 30  | 0.11         |  |  |  |
| 3  | 0.00   | 11 0   | 0.14         |  |  |  |
| 4  | 0.00   | 11 30  | 0.16         |  |  |  |
| 5  | 0.01   | 12 0   | 0.19         |  |  |  |
| 6  | 0.01   | 12 30  | 0.23         |  |  |  |
| 7  | 0.02   | 13 o   | 0.27         |  |  |  |
| 8  | 0.04   | 13 30  | 0.31         |  |  |  |
| 9  | 0.06   | 14 0   | 0.36         |  |  |  |
| 10 | 0.09   | 14 30  | 0.41         |  |  |  |

# Tafel XI und XII.

Sie enthalten die Correctionen des Mittags oder der Mitternacht aus den correspondirenden Höhen der Sonne, deren Poldistanz veränderlich ist (I. S. 170).

Ex. Die Polhöhe des Beobachtungsortes sey  $\varphi = 50^{\circ}$  48′; die Länge der Sonne für den Mittag des Beobachtungstages 162°56; der durch correspondirende Höhen gefundene unverbesserte Mittag 23°59′ 12.″25, und die halbe Zwischenzeit der Beobachtungen 4°40′.

Die erste der Tafeln XI gibt für die halbe Zwischenzeit

von 4h 40'

① I 160° 18″23 '70 19.07

also auch für  $\bigcirc = 162.^{\circ}6$  die Grösse I= 18."45, und da dieser erste Theil durch tang  $\varphi$  multiplicit werden soll,

I tg  $\varphi = 22.^{\circ}62.$ 

Der zweyte Theil is eben so für die halbe Zwischenzeit von 4<sup>b</sup> 40'

⊙ II
 160 —0.88
 170 —0.45

also auch für O=162.6 die Grösse

II = -0.77.

Es ist daher

unverb. Mittag 23<sup>h</sup> 59' 12."25

I tg φ +22.62

II -0.77

wahrer Mittag 23<sup>h</sup> 59' 34."10.

Dasselbe Verfahren wird man auch zur Bestimmung der wahren Mitternacht anwenden (I. S. 170).

#### Tafel XIII.

Sie gibt die Correction der ausser der Culmination beobachteten Zenithdistanz z des Polarsterns, um daraus die Äquatorhöhe des Beobachtungsortes zu finden (I. S. 208). Ist t der Stundenwinkel, und p die scheinbare Poldistanz des Sterns, und nimmt man die Grössen M und N aus dieser Tafel, so hat man

$$\psi = z + p \operatorname{Cos} t - M \operatorname{Cotg} z + N$$
,

wo z die von der Refraction befreyte Zenithdistanz des Sterns bezeichnet. Die Stundenwinkel des Sterns werden von o<sup>h</sup> bis 24<sup>h</sup> gezählt, und man hat für das Argument  $\theta$  der Tasel:

| im I. Quadranten von t | θ <b>==</b> t           |
|------------------------|-------------------------|
| II.                    | $\theta = 12^h - t$     |
| III.                   | $\theta = t - 12^h$     |
| IV.                    | $\theta = 24^{h} - t$ . |

Die Tafel setzt p=1° 40' oder p=100 Minuten voraus. Ist die Poldistanz des Sterns um eine Minute grösser oder kleiner, als 1° 40', so ist auch M um (0.02) M grösser oder kleiner, als in der Tafel.

# Tafel XIV.

Sie gibt die wahren Orte der Sonne für jeden Tag der Jahre von 1828 bis 1860 für den Meridian von Wien (I.S. 314). In den Schaltjahren nimmt man bey den zwey ersten Monathen einen Tag weniger, also z. B. den 7. Februar, wenn man den Ort der Sonne für den 8. Februar sucht. Die in diesen Tafeln gegebenen Längen der Sonne enthalten schon die constante Aberration von 20. 25 = 0. 0056, daher man, um die von der Aberration befreyte Länge der Sonne zu erhalten, zu der tabellarischen Länge noch 0. 0056 addiren muss.

Ex. Man suche den wahren Ort der Sonne sür 1829 den 9. August oh 5' 12" mittl. Zeit Greenwich, oder (da Greenwich 1h 5' 31" westlich von Wien liegt) für 1h 10' 43" mittl. Zeit Wien.

| 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1829 August ο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Miulere Länge |
| 99°972<br>0.010<br>99.982<br>137.731=M<br>mittlere Anom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Apog.         |
| 5 1 8 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Α             |
| Rad. Vector R. B.  R. B | B             |
| 212<br>271<br>494<br>Ve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C             |
| 602 253<br>531 146<br>23 399<br>307 1.0<br>A<br>D<br>D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ţ             |
| 265 212 602 253 854 363 271 531 146 37 643 494 156 891 891 891 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>ਜ਼</u>     |
| 354 6<br>37 6<br>391 7<br>339 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B C D E F G H |
| 23 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | G 1           |
| 833 265 212 602 253 854 674 518 466 179 363 271 531 146 37 49 509 31 15 11 23 599 891 723 27 497 497    Rad. Vector 1.01338  A1  B 0  C 1  D 1  R = 1.01339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ω E           |
| 7 12 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |

Ist dann △=0.°26697 der Halbmesser der Sonne für die mittlere Entfernung derselben von der Erde, so ist für jede andere Entfernung der Halbmesser

$$\Delta' = \frac{\Delta}{R} = \frac{\Delta}{1 + \epsilon \cos M},$$

wo ε=0.016780 ist.

Ist ferner m = 0.°041047 die mittlere stündliche Bewegung der Sonne, so ist für jeden Ort derselben die wahre stündliche Bewegung der Sonne gleich

$$\frac{m\sqrt{1-\epsilon^2}}{R^2} = \frac{0.99986 \, m}{R^2}.$$

Ist endlich w=0.°002388 die Horizontalparallaxe der Sonne für die mittlere Entfernung, so ist für jeden Tag des Jah-

res die Horizontalparallaxe derselben gleich  $\frac{\overline{\omega}}{R}$  und die Hö-

henparallaxe gleich  $\frac{\overline{\omega}}{R}$  Sin z (I. S. 93).

Kennt man aber aus den Tafeln die Länge ⊙ der Sonne und die scheinbare Schiefe e der Ecliptik, so findet man die Rectascension A und die Poldistanz P derselben durch die Gleichungen Tang A = tg⊙Cos e

Cotg P = Sin A tg e, oder Cos P = Sin ⊙ Sin e.

Die scheinbare Schiefe der Ecliptik aber endlich ist

e=23° 27′53."8 — o."48368 (T—1800)  
+8."977 Cos 
$$\Omega$$
  $\mathcal{C}$ ,

wo T die Anzahl Jahre nach 1800, und Ω ( die Länge des Mondsknotens bezeichnet.

#### Tafel XV.

Sie geben für jeden Tag der Jahre 1828 — 1860 den heliocentrischen Ort der Venus in ihrer Bahn. Da der Gebrauch dieser Tafeln ganz mit dem der vorhergehenden Tafel übereinstimmt, so wird es hinreichen, denselben durch ein Beyspiel zu erläutern. Man bemerke nur noch, dass man, um alle Störungen positiv zu machen, von der wahren Länge in der Bahn die Grösse 0.°012, und von dem tabellarischen Radius die Grösse 0.00004 abziehen muss.

Man suche den heliocentrischen Ort der Venus für 1829 den q. August 1h 10' 43" mittlerer Zeit Wiens.

II.

| 266                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                          |         |                                                     |                                                    |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| wo λ die wahre                                                                                                                                                                                  | }                                                                  |                                                          |         | mittlere<br>Gleichung de                            | 1829<br>August o<br>9<br>1h<br>10'<br>43"          |                |
| wo λ die wahre Länge der Venus in der Bahn, und l die wahre Länge derselben in der Ecliptik, und u das Argument der Breite, k die Länge des aufsteigenden Knotens bezeichnet, also u = λ k ist. | Const0.107<br>190.095 = \lambda<br>+0.038 Reduction<br>190.133 = 1 |                                                          | A       | mittlere Länge 189.414<br>Gleichung der Bahn +0.683 | 195°255<br>339.660<br>14.420<br>67                 | Mittlere Länge |
| ge der Venus in der Balm, und 1 die wahre Länge derselben in der Echptik, und der Breite, k die Länge des aufsteigenden Knotens bezeichnet, also u=λ-k ist.                                     | wetion                                                             |                                                          |         | mittlere Anomalie                                   | 309.°097<br>7<br>309.104<br>189.414<br>240.310     | Aphel.         |
| l die wahre Länge<br>steigenden Knoten                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                          |         | Arg. der Breite                                     | 75.º146<br>5<br>75.151=k<br>190.095=h<br>114.944=u | Knoten         |
| derse                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                          |         | ,                                                   | 735<br>637<br>985                                  | Α              |
| lben in                                                                                                                                                                                         |                                                                    | Red                                                      |         | Rad                                                 | 150 747<br>106 854<br>198 595                      | В              |
| also n                                                                                                                                                                                          |                                                                    | r = 0.72089  Breite = + 3.°074 = b,  Reduction = + 0.038 | B       | Rad. Vector 0.72091                                 | 747<br>854<br>994<br>595                           | C              |
| Eclipti                                                                                                                                                                                         |                                                                    | $   \begin{array}{ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |         | or 0.7                                              | 916<br>128<br>963                                  | D              |
| k, unc                                                                                                                                                                                          |                                                                    | 72089<br>.°074=                                          | 0.72093 | 2091                                                | 673<br>49<br>2                                     | ਲ              |
| l u da                                                                                                                                                                                          |                                                                    | -b,                                                      | İ       |                                                     | 7 <sup>5</sup> 9<br>71<br>3<br>833                 | B              |
| s Argu                                                                                                                                                                                          | 1                                                                  |                                                          |         |                                                     | 654<br>982<br>999<br>635                           | Ç,             |
| ament                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                          |         | ľ                                                   | 702<br>102<br>4<br>808                             | H              |

Kennt man aber das Argument u der Breite, und die heliocentrische Länge l und Breite b, so wie den Radius Vector des Planeten, nebst dem gleichzeitigen heliocentrischen Ort der Erde, so wird man daraus, nach I. S. 114 auch den geocentrischen Ort des Planeten finden.

#### Tafel XVI.

Sie gibt die mittlere und die wahre heliocentrische Länge, so wie den Radius Vector der sieben älteren Planeten für alle Tage der Jahre 1830 bis 1860, und für den Meridian von Wien. Die Epochen der Jahre sind für den mittleren Mittag des 1. Januars in Schaltjahren, und für den o Januar (31. December des vorigen Jahres), in gemeinen Jahren gegeben. Man wird daher in den mittleren Bewegungen für die einzelnen Tage in den zwey ersten Monaten der Schaltjahre einen Tag weniger nehmen, und z. B. die Bewegung des 9. Februars 1832 nehmen, wenn man die Länge des Planeten für den 10. Februar 1832 sucht.

Diese Tafeln enthalten keine Störungen, sondern nur den wahren elliptischen Ort der Planeten, daher sie in allen den Fällen, wo keine besondere Genauigkeit gefordert wird, bequem gebraucht werden können.

Die Länge des Apheliums erhält man aus dem Anhange dieser Tafeln, wo t die Anzahl Jahre nach 1840.00 bezeichnet. Für Jahre vor dieser Epoche ist t negativ. Das dort nicht angegebene Aphelium der Erde findet man aus der Gleichung 280.°172 + 0.°0172 t.

Den Gebrauch dieser Tafeln werden folgende Beyspiele erläutern.

I. Man suche den heliocentrischen Ort Saturns für 1831 den 24. May 4, 16' 32" mittlere Zeit Paris, Abends. Merid. Diff. o 56 10

M. Z. Wien 5 12 42 = May 24. 722 (Tafel VI).

Nach Tafel XXIII ist t=-8.61, also auch das Aphelium Saturns A=269.°744

1851 141.°57
May o 4.02
Tage 24 0.80
0.2 0.007
0.02 0.0007

mittlere Länge 146.40 146.40 Gleich. der Bahn +5.56 A=269.74

wahre Länge  $\lambda = 151.96$  in d. Bahn. 236.66 mittl. Anom.  $\log \text{Rad. Vect.} = 0.9659 = \log r$ .

II. Man suche den heliocentrischen Ort des Mars für 1832 den 13. Februar 17, 23' 40" mittl. Zeit Greenw. Morgens.

Merid. Diff. 1 5 31

M. Z. Wien 18 29 11 = Febr. 13.770 (Tafel VI).

Nach Tafel XXIII ist t=-7.88, also auch das Aphelium des Planeten für die gegebene Zeit A=152.°968

1832 237.88 Febr. 0 16.25 Tage (13—1) 6.29 0.7 0.367 0.07 0.0367

Mittl. Länge 260.82 260.82 Gleich. der Bahn —10.47 152.97

wahre Länge  $\lambda = 250.^{\circ}35$  in der Bahn 107.85 mittl. Anom. log Rad. Vect. = 0.1740 = log r.

Will man aus diesen Grössen  $\lambda$  und r, auch das Argument u der Breite, die heliocentrische Länge l des Planeten in der Ecliptik, und die heliocentrische Breite b desselben finden, so sucht man zuerst mit dem entsprechenden Werthe von t aus dem Anhange dieser Tafeln die Länge k des aufsteigenden Knotens, und die Neigung N der Bahn gegen die Ecliptik, und man hat

 $u = \lambda - k$  tg(l-k) = Cos N tg u Tang b = tang N Sin(l-k), oder Sin b = Sin N Sin u

In unserm ersten Beyspiele war t=-8.6, also ist  $k=112.^{\circ}204$ ,  $N=2.^{\circ}492$  und  $u=\lambda-k=39.^{\circ}756$ 

Will man aber aus jenen Grössen  $\lambda$  und r die geocentrische Rectascension a, und Poldistanz p des Planeten finden, so sucht man zuerst mit dem entsprechenden Werthe von t aus dem Anhange dieser Tafeln die Grössen A, B, C, und a, b, c, so hat man (I. S. 122)

$$x = r \sin a \sin (A + \lambda)$$
  
 $y = r \sin b \sin (B + \lambda)$   
 $z = r \sin c \sin (C + \lambda)$ .

Bezeichnet dann ① die wahre Länge der Sonne, und R ihren Rad. Vector für dieselbe Zeit, so wie e die Schiefe der Ecliptik, so sey

 $X = R Cos \odot$   $Y = R Sin \odot Cos e$  $Z = R Sin \odot Sin e$ 

und man erhält die gesuchte geocentrische Rectascension a, und die geocentrische Poldistanz p, so wie die Entsernung  $\rho$  des Planeten von der Erde durch die Gleichungen

$$tg a = \frac{Y + y}{X + x}$$

$$Cotg p = \frac{Z + z}{X + x} Cos a und \rho = \frac{Z + z}{Cos p}.$$

Man bemerkt, dass man die hier gebrauchten Grössen A, B, C erhält, wenn man von den I. S. 122 eben so bezeichneten Grössen die Länge K des Knotens subtrahirt.

In unserem ersten Beyspiele findet man für 1831 den 24. May 5<sup>t</sup> 12' 42" mittl. Zeit Wien, aus der dritten Columne unserer Tafel, die wahre Länge der Erde 242.°66, also

$$\odot = 62.66$$
;  $\log R = 0.0057$ ,

und für 
$$t = -8.6$$
  
 $e = 23^{\circ}.46 - 0.00014 t = 23.^{\circ}461$ 

also auch

$$X = 0.4653$$
,  $Y = 0.8257$ , und  $Z = 0.3585$ .

Weiter gibt der Anhang unserer Tafel für t=-8.6

$$A = 90^{\circ} 1'9''$$
  $\log \sin a = 9.99965$   
 $B = 0.58 33$   $\log \sin b = 9.96562$   
 $C = 354 28 12$   $\log \sin c = 9.58522$ 

also auch

$$x = -8.1550$$
 und  $X + x = -7.6897$   
 $y = 3.8866$   $Y + y = 4.7123$   
 $z = 1.9669$   $Z + z = 2.3254$ 

woraus folgt

geoc. Rectasc. Saturns 
$$a = 148^{\circ} 30'$$
  
geoc. Poldistanz  $p = 75^{\circ} 32'$   
Entfernung v. der Erde  $\rho = 9.3140$ 

wo  $\rho$  in Theilen der halben grossen Axe der Erdbahn angegeben ist.

Bequemer noch, und beynahe ohne alle Rechnung findet man diese Grössen XYZ und xyz durch die Tafeln meiner Calendariographie Seite 499.

#### Tafel XVII.

Diese Tafeln geben die vier vorzüglichsten Phasen des Mondes für jeden Monath eines gegebenen Jahres. In ihnen gehört 1 für den Neumond, 2 für das erste Viertel, 3 für den Vollmond, und 4 für das letzte Viertel. Ist die Summe der Phasen, die in der Tafel überhaupt durch P ausgedrückt wird, grösser als 4, so wird davon die Zahl 4 subtrahirt, so wie von der mittleren Anomalie M des Mondes, wenn sie grösser als 1000 ist, diese Zahl 1000 subtrahirt wird. In Schaltjahren setzt man bey den zwey ersten Monathen noch einen Tag hinzu. Endlich muss noch bemerkt werden, dass diese Tafeln die gesuchten Mondsphasen in der mittleren Zeit des Pariser Meridians geben, und dass man daher die Differenz der Meridiane hinzusetzen muss, wenn man für einen andern Ort rechnet.

Ex. I. Man suche die mittlere Wiener Zeit des Vollmonds im May 1825

Die gesuchte Zeit des wahren (nicht kirchlichen) Vollmonds (II. S. 57) ist daher 1825 May 31.505, oder den 31. May 12<sup>h</sup> 7' mittlerer Pariser Zeit, oder endlich 31. May 13<sup>h</sup> 3' mittlerer Zeit Wien. Man hat hier im May die vierte Zahl genommen, weil zu ihr P=4 gehört, damit 3+4=7, d. h. damit die Zahl 3 erhalten werde, die für den Vollmond gehört.

Ex. II. Man suche den Neumond für den Julius 1831.

|      | Epoche | M   | P |
|------|--------|-----|---|
| 1831 | 5.167  | 910 | 4 |
| Juli | 3.532  | 698 | 1 |
|      | 0.390  | 608 | 5 |
|      | 9.089  |     | 4 |

1 Neumond,

also Neumond Juli 9.089 oder den 9. Juli 2º8' mittlerer Zeit Paris.

### Tafel XVIII.

Sie enthält die Refraction, wie sie Carlini in den Efemeridi di Milano für 1820 gegeben hat. Die erste Tafel gibt die mittlere Refraction R für Barometer 28 Par. Zoll, und Thermometer +10° Réaumur. Von der scheinbaren Zenithdistanz 60 anist der log Rhinzugefügt. Die angehängten Tafeln enthalten A und log (1+A), welche Grössen von dem Barometer, und B und log (1+B), welche Grössen von den Thermometer abhängen. Die wahre Refraction r ist dann gleich

 $\mathbf{r} = \mathbf{R} + \mathbf{R} (\mathbf{A} + \mathbf{B} + \mathbf{A} \mathbf{B}),$ 

oder wenn man mit Logarithmen rechnet

 $\log r = \log \{R(1+A)(1+B)\}.$ 

Bey grösseren Zenithdistanzen wird die Grösse C in — 10 multiplicirt, zu den so erhaltenen r noch hinzugefügt.

Ex. Sey die beobachtete Zenithdistanz z=83° 45′ 30″, Barometer 27° 9° Pariser Mass, und äusseres Thermometer 4.°o, so hat man

$$\log R = 2.6900$$

$$\log (1+A) = 9.9961$$

$$\log (1+B) = 0.0124$$

$$\log r = 2.6985$$

$$r = 499.6 = 8'19.6$$

$$-10 C$$

$$+1.9$$
wahre Refraction

Rechnet man aber ohne Logarithmen, so ist

$$A = -0.0089$$
 mittl. Refr. R 8' 9."88  
 $B = +0.0291$  9.75  
 $AB = -0.0003$  — 10 C...r.9  
 $AB = +0.0109$  wahre Befr. 8' 21."53 wie zuvo

A + B + AB = +0.0199 wahre Refr. 8' 21."53 wie zuvor. R(A+B+AB)=9."75

Die mittlere Refraction R dieser Tafeln ist nach dem folgenden Ausdrucke berechnet worden.

 $R=1624'' \sin z \{(1.2824065-1.4351870T^2)Q+0.7175935T \}$ 

wo T=28 Cosz, und

$$Q = e^{T^{a}} \int e^{-t^{a}d \cdot t},$$

dieses Integral vont=T bis t=∞ genommen.

Für Zenithdistanzen, die kleiner als 80° sind, kann dieser Ausdruck in folgende Reihe entwickelt werden,

R=58" tang z 
$$\begin{cases} 1-1.7175935 \left( \frac{1}{2T^2} - \frac{2.5}{4T^4} + \frac{5.3.5}{8T^6} - \dots \right) \\ -\left( \frac{1.5}{4T^4} - \frac{2.3.5}{8T^6} + \frac{3.3.5.7}{16T^8} - \dots \right) \end{cases}$$

Die Grösse C aber hat man aus

$$C = -14.093 \sin z \{ (1 + 2 T^2) Q - T \}.$$

Endlich erhält man die Refraction für 28 Zoll + x Lin. des Pariser Barometers, und für 10 + y Grad des Réaum. Thermometers, wenn man R multiplicirt durch

#### Tafel XIX.

Diese Tafel enthält die Refraction nach den im I. Th. S. 101 gegebenen Ausdrücken. Bis z=85° ist die mittlere Refraction R nach der Gleichung (I. S. 105)

$$R = \frac{120.^{\circ}2 \operatorname{Sin} z}{\operatorname{Cos} z + \sqrt{0.004 + \operatorname{Cos}^2 z}}$$

berechnet worden, wo z die beobachtete Zenithdistanz bezeichnet. Die Grösse n wurde nach S. 109 und die drey angehängten kleinen Tafeln nach Seite 112 berechnet.

Ist b die Barometerhöhe in Pariser Mass, und t', t das innere und äussere Thermometer Réaumur, so sucht man zuerst mit dem Argumente z die Grösse R und n, aus der ersten Tafel. Nennt man dann B, T' und T die Zahlen der drey letzten Tafeln, welche man mit dem Argumente b, t' und t findet, so ist der Logarithmus der wahren Refraction r

$$\log r = R + B + T' + n. T.$$

Ex. Sey die beobachtete Zenithdistanz z = 85° 24′ 36″

Barometer (Pariser Mass) b = 28.75 Zoll

Inneres Thermometer Réaumur t' = -8.3

Äusseres Thermometer Réaumur t = -10.5

so gibt z 
$$\log R = 2.8190$$
  $n = 1.109$   
b  $B = 0.0114$   $T = 0.02125$   
t  $T' = 0.0008$   
t  $n = 1.109$   
 $T = 0.02125$ 

wahre Refraction r = 715."9=0° 11' 55."9.

# Tafel XX.

Diese Tafel gibt die wahre Anomalie v in der Parabel aus der gegebenen Zeit seit dem Durchgange durch das Perihelium und der kürzesten Distanz q des Kometen von der Sonne. Ist nämlich T die Zeit des Durchgangs durch die Sonnennähe, und t die gegebene Zeit, so hat man (I.S. 64)

$$3 \operatorname{tg} \frac{v}{2} + \operatorname{tg}^{3} \frac{v}{2} = \frac{6 \mu (t - T)}{(2 \operatorname{q})^{\frac{3}{2}}}, \text{ oder auch}$$

$$75 \operatorname{tg} \frac{v}{2} + 25 \operatorname{tg}^{3} \frac{v}{2} = (t - T) \angle m,$$

wo  $\Delta m = \frac{0.9122802}{q^{\frac{3}{2}}}$  die mittlere tägliche Bewegung des Kometen heisst.

Die Tasel gibt für jeden Werth von v den Werth der Grösse M=0.9122802 (t-T), also auch (t-T) \( \triangle m\), und umgekehrt, für einen Kometen, dessen kleinster Abstand q=1, oder gleich der halben grossen Axe der Erdbahn ist.

Aufg. I. Sey T und q gegeben. Man suche die wahre parabolische Anomalie v, und den Radius Vector r für eine gegebene Zeit t.

Aufl. Man suche 
$$\Delta r = \frac{0.9122802}{q^{\frac{3}{2}}} \text{ und } M = (t-T) \angle m.$$

Mit diesem Argumente M oder log M findet man in der Tafel die gesuchte Grösse v, und dann erhält man r aus

$$\mathbf{r} = \frac{\mathbf{q}}{\mathbf{Cos}^{2} \frac{1}{2} \mathbf{v}}.$$

Ex. Sey T = 12. März 1759 13<sup>h</sup> 7'35" mittl. Zeit Paris, and  $\log q = 9.765650$ . Man suche v und r für den 22. Januar 1759 7<sup>h</sup> 3'31" = t.

Es ist  $t - T = -49^{T} 6^{h} 4' 4'' = -49^{T} 252824$ , also auch

$$\log \Delta m = 0.3_{11}653$$

$$\log (t-T) = 1.69243_{1} n$$

$$\log M = 2.004084$$

Dieser log M gibt in der Tafel  $v = -9^{\circ} 21'31.''2$ , und dann ist log r = 0.069407.

Aufg. II. Sey qund die wahre Anomalie v für irgend eine Zeit t gegeben. Man suche die Zeit T des Durchgangs durch die Sonnennähe.

Aufl. Suche  $\triangle m = 0.9122802 \,\mathrm{q}^{-\frac{3}{2}}$ , und mit diesem Werthe von  $\triangle m$  aus der Tafel den der gegebenen Grösse v entsprechenden Werth von M, so ist

$$t-T = \frac{M}{\triangle m}$$
,

woraus man also T finden kann.

Ex. In dem vorhergehenden Beyspiele ist  $t = 22 \text{ Jan. } 7^{\text{h}} 3' 31'', \text{ und}$   $v = -90^{\circ} 21' 31.''2.$ 

Für dieses v gibt die Tafel

· also Zeit des Perih. T = 71. 54692 = 12. März 13 7 34" wie zuvor.

Bis v = 45° gibt die Tafel die Grösse M, dann aber log M. Umständlich berechnet findet man diese Tafel in Olbers Anleitung, die Bahn eines Kometen zu berechnen. Weimar 1797.

# Tafel XXI.

Diese Tafel gibt in der I. Columne die Breiten- oder Meridiang ade in Toisen; in der zweyten die Längengrade in Toisen; in der III. den Logarithmus des Erdradius, den Halbmesser des Äquators als Einheit voraussetzt, und in der IV. den Winkel der Verticale in dem Beobachtungsorte mit dem Radius dieses Ortes, oder die Grösse  $(\varphi'-\varphi)$ , wo  $\varphi'$  die beobachtete Polhöhe, und  $\varphi$  die geocentrische Polhöhe bezeichnet (I. S. 90). Das Argument dieser Tafel ist die beob-

achtete Polhöhe oder die geographische Breite φ'. Die Abplattung, welche diese Tafel voraussetzt, ist

$$a = \frac{a - b}{a} = \frac{1}{300}$$

wo a und b die halbe grosse und kleine Axe der Erde bezeichnen, und a = 3273651 Toisen beträgt. Diese Tafel setzt die Erde als durch Rotation einer Ellipse um ihre kleine Axe 2 b entstanden voraus.

Der Breiten - oder Meridiangrad B, dessen Mitte die Polhöhe  $\varphi'$  hat, ist

$$B = \frac{a \varpi (1 - \varepsilon^2)}{180 (1 - \varepsilon^2 \sin^2 \varphi')^{\frac{3}{2}}}$$

und der dazu gehörende Längegrad L ist

$$L = \frac{a \, \varpi \, \operatorname{Cos} \, \phi'}{180 \, (1 - \epsilon^2 \, \operatorname{Sin}^2 \, \phi')^{\frac{1}{2}}},$$

wo  $\varpi = 3.1415926$  und  $\varepsilon = \frac{1}{a} \sqrt{a^2 - b^2}$ , oder  $\varepsilon^2 = \alpha (2 - \alpha)$  ist. Der Erdradius r der Breite  $\varphi'$  ist (I. S. 91)

$$r = \sqrt{\frac{a^4 + b^4 \operatorname{tg}^2 \phi'}{a^2 + b^2 \operatorname{tg}^2 \phi'}} \text{ oder } r = a \sqrt{\frac{\operatorname{Cos} \phi'}{\operatorname{Cos} \phi' \operatorname{Cos} (\phi' - \phi)}},$$
und  $\phi$  endlich findet man aus

$$tg \varphi = (1 - \epsilon^2) tg \varphi'. \text{ oder aus}$$

$$\varphi' - \varphi = m \sin 2 \varphi' - \frac{m^2}{2} \sin 4 \varphi' + \frac{m^3}{3} \sin 6 \varphi' - \frac{\epsilon^2}{2 - \epsilon^2} \text{ ist.}$$

Aus diesen Ausdrücken findet man leicht auch die Änderungen dB, dL, d $\varphi$  und dr, welche aus einer gegebenen Änderung der halben Äquatorialaxe a und der Abplattung  $\alpha$  folgen, da  $1-\varepsilon^2=(1-\alpha)^2$  oder  $\alpha=1-\sqrt{1-\varepsilon^2}$  ist. Für  $k=1-\varepsilon^2 \sin^2 \varphi'$  hat man

Radius der Erder = 
$$\sqrt{1 - \frac{\epsilon^2(1-\epsilon^2) \operatorname{Sin}^2 \phi'}{k}}$$
,

Breitegrad B =  $\frac{a \varpi (1-\epsilon^2)}{180 \, k^{\frac{3}{2}}}$ ,

Längegrad L =  $\frac{a \varpi \operatorname{Cos} \phi'}{180 \, k^{\frac{1}{2}}}$ .

Radius des Parallelkreises

$$\frac{\lambda}{k}$$
 Cos  $\varphi'$ ,

Krümmungshalbmesser des Meridians

$$\frac{a\left(1-\epsilon^2\right)}{k^{\frac{3}{2}}},$$

Krümmungshalbmesser des auf den Meridian senkrecht stehenden Bogens

$$\rho = \frac{1}{k^{\frac{1}{2}}} ,$$

Normale von der Obersläche bis zum Durchschnitte mit dem Aequator

$$\rho' = \frac{a (1 - \epsilon^2)}{k^{\frac{1}{2}}} ,$$

und  $\rho, \rho'$  sind zugleich der kleinste und grösste Krümmungshalbmesser des Ellipsoids für die Breite  $\varphi'$ . Ist S der Bogen des Meridians vom Aequator bis zur Breite  $\varphi'$ , so hat man

$$S = \frac{b^{2}}{a} (1 + A \varepsilon^{2} + B \varepsilon^{4} + C \varepsilon^{6}) \frac{\overline{\omega} \varphi'}{180},$$

$$- \frac{b^{2}}{a} (A \varepsilon^{2} + B \varepsilon^{4} + C \varepsilon^{6}) \sin \varphi' \cos \varphi',$$

$$- \frac{2 b^{2}}{5 a} (B \varepsilon^{4} + C \varepsilon^{6}) \sin^{3} \varphi' \cos \varphi',$$

$$- \frac{8 b^{3}}{15 a} (C \varepsilon^{6}) \sin^{5} \varphi' \cos - \dots$$

wo 
$$A = \frac{3}{4}$$
,  $B = \frac{15}{16}A$ ,  $C = \frac{35}{36}B$ ... ist.

Die Länge Q eines Quadranten des Meridians ist

$$Q = \frac{b^2}{o} (1 = A \epsilon^2 + B \epsilon^4 + C \epsilon^6 + \dots) \frac{\overline{\omega}}{2}$$

Die Oberfläche Z einer Zone zwischen dem Aequator und dem Parallelkreise der Breite  $\phi'$  ist

$$Z = 2 \varpi b^{2} (\sin \varphi + \frac{2}{3} \epsilon^{2} \sin^{3} \varphi + \frac{3}{5} \delta^{4} \sin 5 \rho + \frac{4}{7} \epsilon^{6} \sin^{7} + \ldots).$$

#### Tafel XXII.

Diese Tafel gibt die tägliche Aberration der Fixsterne in Rectascension zur Zeit ihrer Culmination, nach der Gleichung (I. S. 86)

$$d\alpha = + o.''3 \cos \varphi \operatorname{Secp}$$

Die Aberration der Poldistanz verschwindet im Meridian.

#### Tafel XXIII.

Sie gibt das Supplement der Länge des Mondsknotens zu 360°, den Logarithmus der Horizontalparallaxe der Sonne für den Anfang jedes Monaths, und die einzelnen Tage der Monathe in Theilen des Jahres.

Man suche die Länge Ω ( des Mondsknotens für den 17. May 1831. Die Tafel gibt

 $\Omega$  ( = 146. 46 gesuchte Länge des Mondsknotens.

Dieselbe Tafel zeigt zugleich, dass der 24. Juny der 0.48. Theil des Jahres ist. Auch hat man

oder den 24. Juny ist der 175. Tag des gemeinen Jahres. In den beyden ersten Monathen nimmt man für Schaltjahre einen Tag weniger, so dass der o Jänner die Zahl — 1, und der o Februar die Zahl 30 hat. Multiplicirt man die so erhaltene Zahl, durch den constanten Factor 0.00274, so hat man z. B. für den 24. Juny...175 (0.00274) = 0.4795 oder 0.48 für den gesuchten Bruch des Jahres, wie zuvor.

#### Tafel XXIV.

Diese Tafel erleichtert die Interpolation, wenn man bey derselben auf die zweyten und dritten Differenzen Rücksicht nimmt. Sie ist nach der bekannten Gleichung entworfen,

$$y = A + n \Delta + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} \Delta' + \frac{n(-1)n(n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} \Delta'',$$

wo A, B, C, D...die auf einander folgenden Glieder einer gegebenen Reihe, und

$$\triangle = B - A$$
,  $\triangle' = C - 2B + A$ ,  $\triangle'' = D - 3C + 3B - A$ , die erste, zweyte und dritte Differenz der Zahlen A, B, C, D... sind. Die Tafel enthält die Factoren

$$n, \frac{n(n-1)}{1.2}, \frac{n(n-1)(n-2)}{1.2.3},$$

mit welchen diese Differenzen  $\triangle$ ,  $\triangle'$ ,  $\triangle''$  zu multipliciren sind, von 10 zu 10 Minuten des Tages, und also n in Theilen von 24 Stunden ausgedrückt, wo z. B. für 6 Stunden

$$n = \frac{1}{4} = 0.25, \frac{n(n-1)}{1.2} = -0.0937,$$
und 
$$\frac{n(n-1)(n-2)}{1.2.3} = 0.0547 \text{ ist.}$$

Die Differenzen  $\Delta$ ,  $\Delta'$ ,  $\Delta''$  wird man bequem in Minuten und Theilen von Minuten ausdrücken. Die Zahlen der zweyten Columne sind immer negativ.

Ex. Seyen folgende Längen oder Rectascensionen eines Gestirns, für die auf einander folgenden Mittage gegeben.

Man suche den Ort dieses Gestirns für den 5. May 19<sup>b</sup> 50'. Die vorhergehenden Zahlen geben

Die Tafel aber gibt für 
$$19^{h}$$
 50'  
+  $0.8264 \triangle = + 586'.95$   
+  $0.0717 \triangle = + 0.18$   
+  $0.0281 \triangle = + 0.08$   
 $0.0281 \triangle = + 0.08$   
587'.21 = + 9° 47' 12"6  
5. May  $0^{h} ... A = 124 57 32.6$   
gesuchter Ort  $134^{\circ}$  44' 44".6

Seyen eben so folgende Orte gegeben 23. August o<sup>h</sup>. .58° 17′ 32″  $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$   $\square$  22. -- o<sup>h</sup>. .44 18 37  $\square$  838′.92  $\square$  27.90 21. -- o<sup>h</sup>. .29 51 48  $\square$  866.82  $\square$  22.81  $\square$  5.09 20. -- o<sup>h</sup>. .15 2 10  $\square$  889.63

Um den Ort desselben für den 22. August 21<sup>h</sup> 38' 27" zu finden, hat man, da diese Zeit 2<sup>h</sup> 21' 33" vor dem Mittag des 23. Augusts fällt,

+ 0.0983 
$$\triangle$$
 = - 82'.46  
- 0.0443  $\triangle$ ' = + 1.24  
+ 0.0281  $\triangle$ " = + 0.14  
- 81.08 = - 1° 21' 5"  
A = 58 17 32  
gesuchter Ort 56° 56 27"

#### Tafel XXV.

Diese Tafel dient zur bequemen Interpolation in den Fällen, wo schon die zweyten Differenzen genügen. Man berechnet dabey das erste Glied n durch eine einfache Proportion, und setzt dazu das durch die Tafel erhaltene zweyte Glied

$$x = \frac{n(n-1)}{2} \Delta',$$

wo x positiv ist, wenn von den Zahlen der beyden ersten Reihen A und \( \alpha \), ohne Rücksicht auf ihr Zeichen, die einen wachsen, während die andern abnehmen, und wo x negativ ist oder subtrahirt wird, wenn die Zahlen jener zwey ersten Reihen ohne Rücksicht auf ihr Zeichen zugleich wachsen oder zugleich abnehmen.

Seyen folgende Orte eines Gestirns gegeben

In Mittel ist dieser  $\Delta' = 3' \cdot 13'' = 193''$ . Man suche den Ort des Gestirns für den 5. October um 10<sup>h</sup> 21'.

Für das erste Glied hat man

Es ist nämlich für

$$\frac{10^{\text{h}}\,21'}{12} = \frac{10\cdot35}{12} = 0.86$$

die Zahl der Tafel N = 0.06 und daher  $N. \angle = 193(0.06) = 11.6$ .

# Tafel XXVI.

Diese Tasel enthält die mittleren Orte der vorzüglichsten Fixsterne für den Ansang des Jahres 1800 aus Piazzi's zweytem Sterncatalog. Die jährlichen Änderungen enthalten die Präcession sowohl, als die eigene Bewegung in Rectascension und Poldistanz.

Sucht man z. B. den mittlern Ort von α Persei für den 20. October 1852, d. h. für 1852. 80 (Taf. XXIII.) so hat man

$$t = r832.80 - 1800 = 32.80$$
.

1

und diese Grössen sind die mittlere Rectascension und Poldistanz des Sterns für den 20. October 1832. Zu diesem mittlern Orte wird man dann noch die Aberration und Nutation hinzu fügen, um den scheinbaren Ort des Sterns für die gegebene Zeit zu erhalten. Ist diese Zeit vor 1800, so ist t negativ. Sucht man z. B. den mittlern Ort für 1783 den 10. May oder für 1783.36 so ist

t = 1783.36 - 1800 = -16.64

womit man findet

 $a = 47^{\circ} 14' 15''$ . 1 und  $p = 40^{\circ} 55' 32''$ . 1.

#### Tafel XXVII.

Diese Tafel gibt die mittlern Orte der 45 Fundamentalsterne für das Jahr 1827.00 nach Bessel's Beobachtungen Vol. VII. und Berliner Jahrbuch 1828. Die Columnen der jährlichen Bewegung enthalten die Präcession und die eigene Bewegung des Sterns, sammt der Änderung dieser Bewegung in 100 Jahren. Man wird sie in allen den Fällen anwenden, wo vorzügliche Genauigkeit gefordert wird. Der Gebrauch dieser Tafel ist derselbe mit dem der vorhergehenden.

## Tafel XXVIII.

Diese Tafel enthält die vorzüglichsten doppelten und vielfachen Sterne für das Jahr 1826 nach Struve's, Herschel's und South's Beobachtungen.

Tafel I. Geographische Lage der vorzüglichsten Orte der Erde.

| Lange von Paris   Breite;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ~~~                        |   |   |   |   |   | -   |          |            |    |          |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|---|---|---|---|-----|----------|------------|----|----------|---------|
| Alkmar       0       9       38       52       38       2         Aleppo       2       19       20       36       11       25         Aleppo       2       19       20       36       11       25         Aleppo       0       2       58       36       48       36         Algier       0       2       58       36       48       36         Altora       0       28       56       47       45       8         Altona       0       30       26       53       32       51         Amiens       0       0       8W.       49       53       41         Amiens       0       0       44       36       43       37       54         Antona       0       0       44       36 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>*</td> <td></td> <td>Län</td> <td>ge vor</td> <td>n Paris</td> <td></td> <td>Breit</td> <td>te;</td> |                            |   |   |   | * |   | Län | ge vor   | n Paris    |    | Breit    | te;     |
| Algier       0       2       58       36       48       36         Altona       0       28       56       47       45       8         Altona       0       30       26       53       32       51         Amiens       0       0       8W       49       53       41         Amiens       0       10       12       52       22       25         Ancona       0       44       36       43       37       54         Antwerpen       0       8       16       51       13       16         Archangel       2       33       33       64       31       40         Astralian       3       2       50       46       21       12         Athen       1       25       44       37       58       1         Augsburg       0       34       18       48       21       46         Avignon       0       9       53       43       57       8         Awaischa       10       25       46       52       51       45         Bagdad       2       48       18       33                                                                                                                                              | Alkmar                     | • |   | : |   |   | 0   | 9        | 38         | 52 | 38       | 2       |
| Amiens.       0       0       8W.       49       53       41         Amsterdam       0       10       12       52       22       25         Ancona       0       44       36       43       37       54         Antwerpen       0       8       16       51       13       16         Archangel       2       33       33       64       31       40         Astrahan       3       2       50       46       21       12         Athen       1       25       44       37       58       1         Augsburg       0       34       18       48       21       46         Avignon       0       9       53       43       57       8         Awatscha       10       25       46       52       51       45         Bagdad       2       48       18       33       19       40         Basel       0       21       1       47       33       34         Barcelona       0       0       41W       41       21       44         Batavia       46       58       15       6                                                                                                                                      | Algier                     | : | • |   |   |   | 0   | 2        | 58         | 36 | 48       | 36      |
| Antwerpen       0       8       16       51       13       16         Archangel       2       33       33       64       31       40         Astrahan       3       2       50       46       21       12         Athen       1       25       44       37       58       1         Augsburg       0       34       18       48       21       46         Avignon       0       9       53       43       57       8         Awatscha       10       25       46       52       51       45         Bagdad       2       48       18       33       19       40         Basel       0       21       1       47       33       34         Barcelona       0       0       41W       41       21       44         Batavia       6       58       15       6       12       0S         Bath       0       18       46W       51       22       30         Bayonne       0       15       15W       43       29       15         Bender       0       12       2       60                                                                                                                                           | Amiens                     | • |   | : | : | : | 0   | 0        | 8W.        | 49 | 53       | 41      |
| Athen       .       1       25       44       37       58       1         Augsburg       .       0       34       18       48       21       46         Avignon       .       0       9       53       43       57       8         Awatscha       .       10       25       46       52       51       45         Bagdad       .       2       48       18       33       19       40         Basel       .       0       21       1       47       33       34         Barcelona       .       0       0       41W       41       21       44         Batavia       .       6       58       15       6       12       0S         Bath       .       0       18       46W       51       22       30         Bayonne       .       0       15       15W       43       29       15         Bender       .       0       12       2       60       24       0         Bergen       .       0       12       2       60       24       0         Berlin       .                                                                                                                                                   | Antwerpen .<br>Archangel . | • | • |   | : | : | 0 2 | 8        | 16<br>33   | 51 | 13       | 16      |
| Awatscha.       10       25       46       52       51       45         Bagdad       2       48       18       33       19       40         Basel       0       21       1       47       33       34         Barcelona       0       0       41W.       41       21       44         Batavia       46       58       15       6       12       0S.         Bath       0       18       46W.       51       22       30         Bayonne       0       15       15W.       43       29       15         B-nder       1       49       4       46       50       32         Bergen       0       12       2       60       24       0         Berlin       0       44       10       52       31       40         Bern       0       20       23       46       57       8         Blenheim       0       14       45W.       51       50       25         Bologna       0       36       1       44       29       36         Bombay       4       41       12       18                                                                                                                                           | Athen                      | • | d | • | : | : | 1   | 25<br>34 | 44<br>18   | 37 | 58<br>21 | 1<br>46 |
| Barcelona         0         0         41W         41         21         44           Batavia         6         58         15         6         12         0S           Bath         0         18         46W         51         22         30           Bayonne         0         15         15W         43         29         15           Bender         1         49         4         46         50         32           Bergen         0         12         2         60         24         0           Berlin         0         44         10         52         31         40           Bern         0         20         23         46         57         8           Blenheim         0         14         45W         51         50         25           Bologna         0         36         1         44         29         36           Bombay         4         41         12         18         56         40           Bordeaux         0         11         37W         44         50         14           Botany-Bay         9         55         37                                           | Awatscha                   | : | : | : | : | : | 10  | 25<br>48 | 46         | 52 | 51<br>19 | 45      |
| Bayonne       0       15       15W.       43       29       15         Bender       1       49       4       46       50       32         Bergen       0       12       2       60       24       0         Berlin       0       44       10       52       31       40         Bern       0       20       23       46       57       8         Blenheim       0       14       45W.       51       50       25         Bologna       0       36       1       44       29       36         Bombay       4       41       12       18       56       40         Bordeaux       0       11       37W.       44       50       14         Boston       4       53       16W.       42       22       11         Botany-Bay       9       55       37       34       6       0 S.         Boulogne       0       2       53W.       50       43       37         Braunau       0       42       26       48       14       0         Breslau       0       25       51                                                                                                                                             | Barcelona .                | • |   | • |   | : | 0   | 0        | 41W        | 41 | 21       | 44      |
| Berlin        0       44       10       52       31       40         Bern        0       20       23       46       57       8         Blenheim        0       14       45W.       51       50       25         Bologna        0       36       1       44       29       36         Bombay        4       41       12       18       56       40         Bordeaux        0       11       37W.       44       50       14         Boston        4       53       16W.       42       22       11         Botany - Bay        9       55       37       34       6       0 S.         Boulogne        0       2       53W.       50       43       37         Braunau        0       42       26       48       14       0         Breslau        0       58       48       51       6       30         Brest        0       27       18W.       48       23       14   <                                                                                                                                                                                                                                        | Bayonne .                  |   | : | • | : |   | 0   | 15       | 15W.       | 43 | 29       | 15      |
| Bologna       0       36       1       44       29       36         Bombay       4       41       12       18       56       40         Bordeaux       0       11       37W.       44       50       14         Boston       4       53       16W.       42       22       11         Botany - Bay       9       55       37       34       6       0 S.         Boulogne       0       2       53W.       50       43       37         Braunau       0       42       26       48       14       0         Breslau       0       25       51       53       4       45         Breslau       0       27       18W.       48       23       14         Brest       0       27       18W.       48       23       14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Berlin                     |   | : | : | : |   | 0   | 44       | 10         | 52 | 31       | 40      |
| Boston       .       .       4       53       16W.       42       22       11         Botany - Bay       .       9       55       37       34       6       0 S.         Boulogne       .       0       2       53W.       50       43       37         Braunau       .       0       42       26       48       14       0         Bremen       .       0       25       51       53       4       45         Breslau       .       0       58       48       51       6       30         Brest       .       0       27       18W.       48       23       14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bologna                    |   | : |   | • | : | 0   | 36       | 1          | 44 | 29       | 36      |
| Braunau      0     42     26     48     14     0       Bremen      0     25     51     53     4     45       Breslau      0     58     48     51     6     30       Brest      0     27     18W.     48     23     14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Boston                     | : | : | : |   |   | 4   | 53       | 16W.<br>37 | 42 | 22       | 11      |
| Brest 0 27 18W. 48 23 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Braunau<br>Bremen          |   |   | : | : | • | 0   | 42<br>25 | 26         | 48 | 14       | 0       |
| Ditiotor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | • | : | • | : |   | 0   |          |            | 48 | 23       |         |

| 7 |    | $\alpha$ |        | 7 | 70  |
|---|----|----------|--------|---|-----|
| T | a  | İ        | e      | Ł | I.  |
|   | ce | -        | $\sim$ | - | - 4 |

|                                 | I. | are.                     | 1 1.           |                   |                 |                 |                    |
|---------------------------------|----|--------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| -                               |    | Läng                     | e voi          | n Paris           |                 | Breit           | e                  |
| Brun                            |    | 0 <sup>h</sup><br>0<br>4 | 57'<br>8<br>3  | 8<br>25W.         | 49°<br>50<br>34 | 11'<br>50<br>35 | 28"<br>59<br>26 S. |
| Bukarest                        |    | 1<br>0<br>1              | 35<br>34<br>55 | 12<br>31W<br>52   | 44<br>36<br>30  | 26<br>32<br>3   | 45<br>0<br>20      |
| Calais                          |    | 0<br>5<br>0              | 1<br>44<br>9   | 56W.<br>23<br>3W. | 50<br>22<br>52  | 57<br>34<br>12  | 32<br>15<br>36     |
| Canton                          |    | 7<br>1<br>1              | 22<br>4<br>24  | 50<br>11<br>57    | 23<br>33<br>46  | 8<br>55<br>4    | 9<br>42 S.<br>21   |
| Cassel                          | :  | 0 1 2                    | 29<br>4<br>16  | 51W.<br>25        | 51<br>42<br>49  | 19<br>23<br>59  | 20<br>35<br>43     |
| Christiania                     | :  | 0 0                      | 33<br>34<br>42 | 54<br>31<br>59W.  | 59<br>50<br>40  | 55<br>15<br>12  | 20<br>18<br>30     |
| Colln                           | •  | 0 1 0                    | 18<br>46<br>41 | 20 20 2           | 50<br>41<br>55  | 55<br>1<br>41   | 21.<br>27<br>4     |
| Cordova                         | •  | 4<br>1<br>1              | 39<br>10<br>10 | 10 W.<br>23<br>23 | 45<br>39<br>50  | 45<br>38<br>3   | 0 S.<br>20<br>52   |
| Cremsmünster  Danzig  Darmstadt | :  | 0<br>1<br>0              | 47<br>5<br>24  | 12<br>15<br>58    | 48<br>54<br>49  | 3<br>21<br>56   | 40<br>5<br>24      |
| Dijon                           | :  | 0<br>1<br>0              | 10<br>37<br>45 | 47<br>33<br>4     | 47<br>58<br>51  | 19<br>22<br>2   | 25<br>44<br>54     |
| Drontheim                       | •  | 0 0                      | 32<br>34<br>0  | 36W.<br>9         | 63<br>53<br>51  | 25<br>21<br>2   | 50<br>1<br>9       |
| Düsseldorf Edinburg             | •  | 0 0                      | 17<br>22<br>32 | 45<br>10W.<br>0   | 51<br>55<br>50  | 13<br>56<br>58  | 42<br>42<br>55     |
| Enden                           | :  | 0 0                      | 19<br>34<br>34 | 23<br>49<br>55    | 53<br>50<br>49  | 22<br>58<br>35  | 3<br>45<br>36      |
| Ferro Fiume Florenz             | •  | 0<br>0                   | 22<br>48<br>34 | 0W.<br>24<br>54   | 27<br>45<br>43  | 45<br>20<br>46  | 0<br>10<br>30      |

## Tafel I.

| 1                         | are    | 1.             | •                 |                |                | -              |
|---------------------------|--------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|                           | Läng   | e von          | Paris             |                | Breit          | e              |
| Francfurt am Main         | 0      | 25'            | 3"                | 50°            | 7'             | 29"            |
| Francfurt an der Oder     | 0      | 48             | 52                | 52             | 22             | 8              |
| Fulda                     | 0      | 29             | 35                | 50             | 33             | 57             |
| Genf                      | 0 0    | 15             | 17                | 46             | 12             | 0              |
| Genua                     |        | 26             | 32                | 44             | 25             | 0              |
| Gibraltar                 |        | 30             | 39W.              | 36             | 6              | 30             |
| Glasgow                   | 0      | 26             | 28VV.             | 55             | 51             | 32             |
| Goa                       | 4      | 45             | 40                | 15             | 31             | 0              |
| Gotha                     | 0      | 33             | 35                | 50             | 56             | 17             |
| Göttingen<br>Grätz        | 0 0 0  | 30<br>52<br>9  | 21<br>28<br>21W.  | 51<br>47<br>2  | 32<br>4<br>20  | 5<br>9<br>24   |
| Greifswalde               | 0 0    | 44<br>34<br>38 | 52<br>53<br>31    | 54<br>51<br>51 | 4<br>53<br>29  | 35<br>55<br>5  |
| Hamburg                   | 0 0    | 30             | 34                | 53             | 33             | 1              |
| Hannover                  |        | 29             | 31                | 52             | 22             | 25             |
| Harlem                    |        | 9              | 12                | 52             | 22             | 56             |
| Jakutsk                   | 8      | 29             | 29                | 62             | 1              | 50             |
|                           | 0      | 36             | 22                | 48             | 45             | 47             |
|                           | 0      | 36             | 14                | 47             | 16             | 8              |
| Irkutsk                   | 6      | 47             | 25                | 52             | 16             | 41             |
| Ispahan                   | 3      | 18             | 0                 | 32             | 24             | 34             |
| Jaffa                     | 2      | 9              | 43                | 32             | 3              | 25             |
| Jerusalem<br>Kasan<br>Kew | 3<br>0 | 12<br>8<br>10  | 0<br>3<br>24W.    | 31<br>55<br>51 | 47<br>47<br>28 | 47<br>51<br>37 |
| Kiew                      | 1      | 52             | 30                | 50             | 27             | 0              |
| Klagenfuet                | 0      | 47             | 59                | 46             | 37             | 10             |
| Konigsta g                | 1      | 12             | 37                | 54             | 42             | 50             |
| Lausanue                  | 0 0    | 17             | 41                | 46             | 31             | 5              |
| Leipzig .                 |        | 40             | 8                 | 51             | 20             | 16             |
| Lilienthal                |        | 26             | 16                | 53             | 8              | 25             |
| Lina                      | 5      | 17             | 51VV.             | 12             | 2              | 34 S.          |
|                           | 0      | 47             | 46                | 48             | 18             | 54             |
|                           | 0      | 45             | 47W.              | 38             | 42             | 20             |
| Liverpol Livorno London   | 0 0 0  | 21<br>31<br>9  | 8W.<br>46<br>43W. | 53<br>43<br>51 | 22<br>33<br>30 | 0<br>5<br>49   |
| Luxemburg                 | 0      | 15             | 18                | 49             | 37             | 38             |
|                           | 0      | 9              | 57                | 45             | 45             | 58             |
|                           | 5      | 11             | 45                | 13             | 4              | 8              |

| Tafel I.                            |     |          |          |               |                 |               |          |          |                  |  |
|-------------------------------------|-----|----------|----------|---------------|-----------------|---------------|----------|----------|------------------|--|
|                                     |     |          |          | Läng          | e von           | Paris         |          | Breit    | e                |  |
| Madrid                              |     |          |          | $0^{\rm h}$   | 24'             | 9" <b>W</b> . | 40°      | 25′      | 18"              |  |
| Magdeburg                           |     |          |          | 0             | 3 <b>7</b>      | 15            | 52       | 8        | 4                |  |
| Malta                               | •   | •        | •        | 0             | 48              | 42            | 35       | 53       | 41               |  |
| Manheim<br>Marseille                |     |          |          | 0             | 24              | 32            | 49       | 29       | 18               |  |
| Memel                               | •   | •        | :        | 0             | $\frac{12}{15}$ | 8             | 43<br>55 | 17<br>42 | 49<br><b>1</b> 5 |  |
| Messina                             | •   |          | 10       | 0             | 52              |               |          | 14       | 27               |  |
| Mexico                              |     | •        |          | 6             | 45              | 57<br>42W.    | 38<br>19 | 14<br>25 | 27<br>45         |  |
| Mayland                             |     | Ċ        |          | ő             | 27              | 25            | 45       | 28       | 5                |  |
| Mirepoix                            |     |          | -        | 0             | 1               | 51W.          | 43       | 5        | 7                |  |
| Mitau                               |     |          |          | 1             | $2\overline{5}$ | 33            | 56       | 39       | 6                |  |
| Modena                              |     |          |          | 0             | 34              | 19            | 44       | 38       | 35               |  |
| Montpellier .                       |     |          |          | 0             | 6               | 10            | 43       | 36       | 16               |  |
| Moskau                              |     | ٠        | ٠        | 2             | 20              | 51            | 55       | 45       | 45               |  |
| München                             | •   | ٠        | •        | 0             | 36              | 57            | 48_      | 8        | 20               |  |
| Namur                               |     | ٠        |          | 0             | 10              | 3             | 50       | 28       | 30               |  |
| Neapel                              | •   | ٠        | •        | 0             | 47              | 44            | 40       | 51       | 47<br>55         |  |
| Nicolajesf                          | •   | <u>.</u> | •        | 1             | 58              | 42            | 46       | 58       |                  |  |
| Odessa                              | •   | ٠        | •        | 1             | 53              | 40<br>51      | 46<br>47 | 30       | $\frac{22}{12}$  |  |
| Orel                                |     | :        |          | $\frac{1}{2}$ | 6               | 28            | 52       | 29<br>56 | 40               |  |
| Orenburg                            |     | <u> </u> | <u> </u> | 3             | 30              | 58            | 51       | 46       | 5                |  |
| Orleans                             |     |          |          | 0             | 30              | 42W.          | 47       | 54       | $\frac{5}{12}$   |  |
| Osnabruck                           |     |          |          | ő             | $2\overline{2}$ | 44            | 52       | 16       | 35               |  |
| Oxford                              |     |          |          | 0             | 14              | 23W.          | 51       | 45       | 40               |  |
| Padua                               |     |          |          | ő             | 38              | 10            | 45       | 23       | 40               |  |
| Palermo                             |     |          |          | 0             | 44              | 6             | 38       | 6        | 45               |  |
| Paramatta                           |     |          |          | 9             | 54              | 44            | 33       | 48       | 45 S.            |  |
| Paris                               |     |          |          | - 0           | 0               | 0             | 48       | 50       | 14               |  |
| Pavia                               | • • |          | •        | 0             | 27              | 18            | 45       | 10       | 47               |  |
| Peking                              |     |          |          | 7             | 36              | 30            | 39       | 54       | 13               |  |
| Perm                                |     | •        |          | 3             | 36              | 25<br>56      | 58       | 1        | 13               |  |
| Petersburg                          | • • |          | •        | 1             | 51_             | 56            | 59       | 56       | 23               |  |
| Philadelphia .<br>Pic auf Teneriffa |     |          |          | 5             | 10              | 7W.           | 39       | 56       | 55               |  |
| Pic auf Tenerina<br>Pisa            |     | •        | •        | 2             | $\frac{3}{32}$  | 14W.<br>15    | 38<br>43 | 27<br>43 | $\frac{0}{11}$   |  |
|                                     |     |          |          |               |                 |               |          |          |                  |  |
| Portsmouth .<br>Prag                |     | •        |          | 0             | 13<br>48        | 45W.<br>19    | 50       | 48<br>5  | $\frac{2}{19}$   |  |
| Pressburg                           |     |          | :        | 0             | 59              | 22            | 48       | 8        | 7                |  |
| Ouebeck                             |     |          | _        | 1 4           | 54              | 0W.           | <u> </u> | 47       | 30               |  |
| Quito                               |     |          |          | 5             | 24              | 22W.          | 0        | 13       | 17 S.            |  |
| Regensburg .                        |     |          |          | 0             | 39              | 4             | 49       | 0        | 53               |  |

| m            |   | C  | 1   | T |
|--------------|---|----|-----|---|
| $\mathbf{T}$ | a | 10 | 3.1 | I |

|             |   | aici                                                        | 1.             |                   |                 |                 |                   |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|             |   | Läng                                                        | е уоц          | Paris             |                 | Breit           | е                 |
| Riga        |   | 1 <sup>h</sup> 3 0                                          | 27'<br>0<br>40 | 10"<br>20W.<br>30 | 56°<br>22<br>41 | 57'<br>54<br>53 | 1"<br>10 S.<br>54 |
| Rotterdam   | • | $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$                 | 9<br>42<br>39  | 16<br>45<br>6     | 51<br>47<br>38  | 55<br>48<br>28  | 19<br>10<br>7     |
| Stade       |   | $\begin{array}{ c c }\hline 0\\1\\0\\\end{array}$           | 28<br>2<br>44  | 33<br>55<br>48    | 53<br>59<br>54  | 36<br>20<br>19  | 32<br>31<br>0     |
| Strassburg  |   | 0 0 4                                                       | 21<br>27<br>23 | 38<br>23<br>4     | 48<br>48<br>58  | 34<br>46<br>11  | 56<br>15<br>42    |
| Tomsk       |   | 5<br>1<br>0                                                 | 31<br>27<br>14 | 18<br>28<br>22    | 56<br>65<br>43  | 29<br>50<br>7   | 38<br>50<br>9     |
| Toulouse    |   | 0 0 2                                                       | 3<br>45<br>18  | 35 W.<br>47<br>43 | 43<br>45<br>54  | 35<br>38<br>11  | 46<br>8<br>40     |
| Turin       |   | $\begin{bmatrix} \cdot & 0 \\ \cdot & 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ | 21<br>30<br>1  | 20<br>35<br>15    | 45<br>48<br>59  | 4<br>23<br>51   | 0<br>20<br>50     |
| Utreclit    |   | 0 0                                                         | 11<br>40<br>34 | 8<br>3<br>44      | 52<br>45<br>45  | 5<br>25<br>26   | 31<br>53<br>7     |
| Wardhus     |   | 1 1 0                                                       | 55<br>14<br>36 | 7<br>50<br>3      | 70<br>52<br>50  | 22<br>14<br>59  | 36<br>28<br>12    |
| Wien        |   | 0 1 0                                                       | 56<br>31<br>41 | 10<br>45<br>41    | 48<br>54<br>51  | 12<br>41<br>52  | 35<br>2<br>39     |
| Worms Zürch |   | 0 0                                                         | 24<br>24       | 4<br>45           | 49<br>47        | 37<br>22        | 49<br>33          |
|             |   | <u> </u>                                                    | <del></del>    |                   |                 |                 |                   |

Tafel II. Vergleichung der Längenmasse.

| Meter défin 2.6466 938<br>Meter provis 2.6468 368<br>München 2.1118 671                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ncapel        2.0663 259         Nürnberg        2.1292 709         Padua        2.2785 250                                    |
| Palermo 2.0305 997 Paris 2.1583 625 Petersburg 2.3775 976                                                                      |
| Prag 2.1185 954 Rheinland. Fuss Rom 2.1185 954 2.1434 208 2.1159 432                                                           |
| Stockholm       .       2.1192 229         Stuttgart       .       2.1038 037         Turin       .       .         2.1812 718 |
| Venedig 2.1875 207<br>Verona 2.1789 769<br>Warschau 2.1205 739                                                                 |
| Wien 2.1465 311<br>Würzburg . 2.1156 105<br>Zürich 2.1258 065                                                                  |
|                                                                                                                                |

Tafel III. Verwandlung des Bogens in Zeit.

| G                 | rad | è        |    | 1  | Minu | ten      |   |          |    | Secu           | nde       | n            | Secu | nden |
|-------------------|-----|----------|----|----|------|----------|---|----------|----|----------------|-----------|--------------|------|------|
|                   | lr  | ,        |    | ,  | "    | 1        | , | #        |    | "              |           | 11           |      | "    |
| 1                 | 0   | 4        | 1  | 0  |      | 31       | 2 | 4        | 1  | 0.07           | 31        |              | 0".1 |      |
| 2                 | 0   | 8        | 2  | 0  |      | 32       | 2 | 8        | 2  | 0.13           | 32        | 2-13         | 0 .2 | 0.01 |
| 3                 | 0   | 12       | 3  | 0  |      | 33       | 2 | 12       | 3  | 0.20           | 33        | 2.20         | 0 .3 | 0.02 |
| 5                 | 0   | 16<br>20 | 5  | 0  |      | 34<br>35 | 2 | 16<br>20 | 5  | $0.27 \\ 0.33$ | 34<br>35  | 2.27<br>2.33 | 0 .4 | 0.03 |
| 6                 | 0   | 24       | 6  | 0  | 24   | 36       | 2 | 24       | 6  | 0.40           | 36        | 2.40         | 0.6  | 0.04 |
| 7                 | 0   | 28       | 7  | 0  | 28   | 37       | 2 | 28       | 7  | 0.47           | 37        | 2.47         | 0 .7 | 0.05 |
| 8                 | 0   | 32       | 8  | 0  | 32   | 38       | 2 | 32       | 8  | 0.53           | 38        | 2.53         | 0 .8 | 0.05 |
| 9                 | 0   | 36       | 9  | 0  | 36   | 39       | 2 | 36       | 9  | A 16 M         |           | 2.60         | 0.9  | 0.06 |
| 10                | 0   | 40       | 10 | 0  | 40   | 40       | 2 | 40       | 10 | 0.67           | 40        | 2.67         |      |      |
| 20                | 1   | 20       | 11 | 0  | 44   | 41       | 2 | 44       | 11 |                |           | 14212        |      |      |
| 30                | 2   | 0        | 12 | 0  | 48   | 42       | 2 | 48       | 12 | 0.80           | 42        | 2.80         |      |      |
| 40                | 2   | 40       | 13 | 0  | 52   | 43       | 2 | 52       | 13 | 0.87           | 43        |              | i    |      |
| 50                | 3.  | 20       | 14 | 0  | 56   | 44       | 3 | 56       | 14 | 0.93<br>1.00   |           | 2.93<br>3.00 |      |      |
| 60                | 4   | 0-       | 13 | 1  | 0    | 45       | 3 | U        | 13 | 1.00           | 40        | 3.00         |      |      |
| 70                | 4   | 40       | 16 | 1  | 4    | 46       |   | 4        | 1  | 1.07           |           | 3.07         |      |      |
| 80                | 5   | 20       | 17 | 1  | 8    | 47       |   | 8        | 17 | 1.13           | 47        | 3.13         |      |      |
| 90                | 6   | 0        | 18 | 1  | 12   | 48       | 3 | 12<br>16 | 18 |                | 48,       | 3.20         |      |      |
| $\frac{100}{200}$ | 100 | 40<br>20 | 20 | 1  | 20   | 50       |   | 20       | 20 | 1.33           |           | 3.33         |      |      |
| 300               | 20  | 0        | 21 | 1  | 24   | 51       | 3 | 24       | 21 | 1.40           | 51        | 3.40         |      |      |
| 000               | 1   |          | 22 | 1  |      | 52       |   | 28       | 22 | 1.47           | 52        | 3.47         |      |      |
|                   |     |          | 23 | 1  |      | 53       |   | 32       | 23 | 1.53           | 53        | 3.53         |      |      |
|                   |     |          | 24 | 1. | 36   | 54       | 3 | 36       | 24 | 1.60           |           | 3.60         |      |      |
|                   |     |          | 25 | 1  | 40   | 55       | 3 | 40       | 25 | 1.67           | 55        | 3.67         |      |      |
|                   |     |          | 26 | 1  | -    | 56       | - | 44       | 26 | 1.73           |           |              |      |      |
|                   |     |          | 27 | 1  | 48   |          |   | 48       | 27 | 1.80           |           |              |      |      |
|                   |     |          | 28 | 1  | 52   |          |   | 52       | 28 | 1.87           |           | 3.87         |      |      |
|                   |     |          | 29 | 1  | 56   | -        |   | 56       | 29 |                | 1         |              |      |      |
|                   |     |          | 30 | 2  | 0    | 60       | 4 | 0        | 30 | 2.00           | 60        | 4.00         |      |      |
|                   |     |          | -  | ÷  |      |          | , |          |    |                | <u></u> - |              | TH.  |      |
|                   |     |          |    |    |      |          |   |          |    |                |           |              |      |      |

Tafel IV. Verwandlung der Zeit in Bogen.

| Stund.<br>Zeit             |                                 |                            | Zei                   | it – I                    | lin                        | uten                       |                           |                                         | Ze                    | it - !                    | Seci                       | ınd                        | en                        | Ze<br>Secu                           |                                      |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            | 0                               |                            | °                     | ,                         | Ī                          | °                          | ′                         |                                         | 1                     | "                         |                            | '                          | "                         |                                      | "                                    |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5      | 15<br>30<br>45<br>60<br>75      | 1<br>2<br>3<br>4<br>5      | 0 0 0                 | 15<br>30<br>45<br>0<br>15 | 31<br>32<br>33<br>34<br>35 | 7<br>  8<br>  8<br>  8     | 45<br>0<br>15<br>30<br>45 | 1<br>2<br>3<br>4<br>5                   | 0 0 0 1 1             | 15<br>30<br>45<br>0<br>15 | 31<br>32<br>33<br>34<br>35 | 7<br>8<br>8<br>8<br>8      | 45<br>0<br>15<br>30<br>45 | 0.1<br>0.2<br>0.3<br>0.4<br>0.5      | 1.5<br>3.0<br>4.5<br>6.0<br>7.5      |
| 6<br>7<br>8<br>9<br>10     | 90<br>105<br>120<br>135<br>150  | 6<br>7<br>8<br>9<br>10     | 1 1 2 2 2             | 30<br>45<br>0<br>15<br>30 | 36<br>37<br>38<br>39<br>40 | 10<br>9<br>9<br>9          | 0<br>15<br>30<br>45<br>0  | 8                                       | 1 2 2 2               | 30<br>45<br>0<br>15<br>30 | 36<br>37<br>38<br>39<br>40 | 9<br>9<br>9<br>9<br>10     | 0<br>15<br>30<br>45<br>0  | 0.6<br>0.7<br>0.8<br>0.9             | 9.0<br>10.5<br>12.0<br>13.5          |
| 11<br>12<br>13<br>14<br>15 | 165<br>180<br>195<br>210<br>225 | 11<br>12<br>13<br>14<br>15 | 3 3                   | 45<br>0<br>15<br>30<br>45 | 41<br>42<br>43<br>44<br>45 | 10<br>10<br>10<br>11<br>11 | 15<br>30<br>45<br>0<br>15 | $\begin{array}{c} 12 \\ 13 \end{array}$ | 2 3 3 3 3             | 45<br>0<br>15<br>30<br>45 | 41<br>42<br>43<br>44<br>45 | 10<br>10<br>10<br>11<br>11 | 15<br>30<br>45<br>0<br>15 | 0.01<br>0.02<br>0.03<br>0.04<br>0.05 | 0.15<br>0.30<br>0.45<br>0.60<br>0.75 |
| 16<br>17<br>18<br>19<br>20 | 240<br>255<br>270<br>285<br>300 | - 1                        |                       | 0<br>15<br>30<br>45<br>0  | 46<br>47<br>48<br>49<br>50 | 11<br>12<br>12<br>12<br>12 | 15                        | 18                                      | 4<br>4<br>4<br>4<br>5 | 0<br>15<br>30<br>45<br>0  | 46<br>47<br>48<br>49<br>50 | 11<br>11<br>12<br>12<br>12 | 30<br>45<br>0<br>15<br>30 | 0.06<br>0.07<br>0.08<br>0.09         | 0.90<br>1.05<br>1.20<br>1.35         |
| 21<br>22<br>23<br>24       | 315<br>330<br>345<br>360        | 21<br>22<br>23<br>24<br>25 | 5<br>5<br>6           | 15<br>30<br>45<br>0<br>15 | 53<br>54                   | 12<br>13<br>13<br>13<br>13 | 0<br>15<br>30             | 22<br>23<br>24                          | 5<br>5<br>5<br>6<br>6 | 30<br>45<br>0             | 52<br>53<br>54             | 12<br>13<br>13<br>13<br>13 | 45<br>0<br>15<br>30<br>45 |                                      |                                      |
|                            |                                 | 27<br>28                   | 6<br>6<br>7<br>7<br>7 | 45<br>0<br>15             | 56<br>57<br>58<br>59<br>60 | 14<br>14<br>14<br>14<br>15 | 15<br>30                  | 27<br>28<br>29                          | 6<br>6<br>7<br>7<br>7 | 45<br>0<br>15             | 57<br>58<br>59             | 14<br>14<br>14<br>14<br>14 | 0<br>15<br>30<br>45<br>0  |                                      |                                      |

Tafel V.

Verwandlung der Minuten und Secunden in Grade oder Stunden.

| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                              | Grade<br>oder<br>Stunden<br>0.008 61<br>0.008 89<br>0.009 17<br>0.009 44<br>0.009 72 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                               | 0.008 61<br>0.008 89<br>0.009 17<br>0.009 44                                         |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                               | 0.008 61<br>0.008 89<br>0.009 17<br>0.009 44                                         |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                              | 0.008 89<br>0.009 17<br>0.009 44                                                     |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                              | 0.008 89<br>0.009 17<br>0.009 44                                                     |
| 4     0.066     67     34     0.566     67     4     0.001     11     34     0       5     0.083     33     35     0.583     33     5     0.001     39     35     0 | 0.009 17<br>0.009 44                                                                 |
| 4     0.066     67     34     0.566     67     4     0.001     11     34     0       5     0.083     33     35     0.583     33     5     0.001     39     35     0 | 0.009 44                                                                             |
| <b>5</b>  0.083 33  35  0.583 33   5  0.001 39  35  0                                                                                                               |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                      |
| 6  0.100.00) 36  0.600.00  6  0.001.67  36  0                                                                                                                       |                                                                                      |
| 0 0.200 00 00 0.000 00 0 0.001 07 00 0                                                                                                                              | 0.010 00                                                                             |
|                                                                                                                                                                     | 0.010 28                                                                             |
|                                                                                                                                                                     | 0.010 56                                                                             |
|                                                                                                                                                                     | 0.010 83                                                                             |
|                                                                                                                                                                     | 0.011 11                                                                             |
|                                                                                                                                                                     | 0.011 39                                                                             |
|                                                                                                                                                                     | 0.011 67                                                                             |
|                                                                                                                                                                     | 0.01194                                                                              |
|                                                                                                                                                                     | 0.012 22                                                                             |
| $\parallel 15 \mid 0.250 \mid 00 \mid 45 \mid 0.750 \mid 00 \mid 15 \mid 0.004 \mid 17 \mid 45 \mid 0$                                                              | 0.012 50                                                                             |
| 16   0.266 67   46   0.766 67   16   0.004 44   46   0                                                                                                              | 0.012 78                                                                             |
|                                                                                                                                                                     | 0.013 06                                                                             |
|                                                                                                                                                                     | .013 33                                                                              |
|                                                                                                                                                                     | 0.013 64                                                                             |
|                                                                                                                                                                     | 0.013 89                                                                             |
| 21  0.350 00  51  0.850 00  21  0.005 83  51  0                                                                                                                     | 0.014 17                                                                             |
| 19.00                                                                                                                                                               | 0.014 44                                                                             |
|                                                                                                                                                                     | 0.014 72                                                                             |
|                                                                                                                                                                     | 0.015 00                                                                             |
| 25 0.416 67 55 0.916 67 25 0.006 94 55 0                                                                                                                            | 0.015 28                                                                             |
|                                                                                                                                                                     | 0.015 56                                                                             |
|                                                                                                                                                                     | ).015 83                                                                             |
|                                                                                                                                                                     | 0.015 63                                                                             |
|                                                                                                                                                                     | 0.016 39                                                                             |
|                                                                                                                                                                     | 0.016 67                                                                             |
|                                                                                                                                                                     | 7.010 01                                                                             |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                              |                                                                                      |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                              |                                                                                      |
| $\begin{bmatrix} 0.03 & 0.000 & 01 & 0.3 & 0.000 & 08 \\ 0.04 & 0.000 & 01 & 0.4 & 0.000 & 14 \end{bmatrix}$                                                        |                                                                                      |
| $\begin{bmatrix} 0.04 & 0.000 & 01 & 0.4 & 0.000 & 11 \\ 0.05 & 0.000 & 01 & 0.5 & 0.000 & 14 \end{bmatrix}$                                                        |                                                                                      |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                               |                                                                                      |
| 0.06 $0.000$ $0.00$ $0.6$ $0.000$ $17$                                                                                                                              |                                                                                      |
| $\begin{bmatrix} 0.07 & 0.000 & 02 & 0.7 & 0.000 & 19 \end{bmatrix}$                                                                                                |                                                                                      |
| $\begin{bmatrix} 0.08 & 0.000 & 02 & 0.8 & 0.000 & 22 \end{bmatrix}$                                                                                                |                                                                                      |
| 0.09   0.000 02   0.9   0.000 25                                                                                                                                    |                                                                                      |

Tafel VI.
Verwandlung der Stunden, Minuten und Secunden in Theile des Tages.

| Stunden | Tage     | Minu-<br>ten | Tage      | Minu-<br>ten | Tage     |
|---------|----------|--------------|-----------|--------------|----------|
| 1       | 0.041 67 |              | 0.000 69  | 9.1          | 0.021 53 |
|         | 0.041 67 | 1            |           | 31           |          |
| 2       | 0.083 33 | 2            | 0.001 39  | 32           | 0.022 22 |
| 3       | 0.125 00 | 3            | 0.002 08  | 33           | 0.022 92 |
| 4       | 0.166 67 | 4            | 0.002 78  | 34           | 0.023 61 |
| 5       | 0.208 33 | 5            | 0.003 47  | 35           | 0.024 31 |
| 6       | 0.250 00 | 6            | 0.004 17  | 36           | 0.025 00 |
| 7       | 0.291 67 | 7            | 0.004 86  | 37           | 0.025 69 |
| 8       | 0.333 33 | 8            | 0.005 56  | 38           | 0.026 39 |
| 9       | 0.375 00 | 9            | 0.006 25  | 39           | 0.027 08 |
| 10      | 0.416 77 | 10           | 0.006 94  | 40           | 0.027 78 |
| 10      | 0.410 77 | 10           | 0.000 34  | 1 40         | 0.027 70 |
| 11      | 0.458 33 | 11           | 0.007 64  | 41           | 0.028 47 |
| 12      | 0.500 00 | 12           | 0.008 33  | 42           | 0.029 17 |
| 13      | 0.541 67 | 13           | 0.009 03  | 43           | 0.029 86 |
| 14      | 0.583 33 | 14           | 0.009 72  | 44           | 0.030 56 |
| 15      | 0.625 00 | 15           | 0.010 42  | 45           | 0.031 25 |
| 10      | 0.020 00 | 10           | 0.020 42  | 10           | 0.031 20 |
| 16      | 0.666 66 | 16           | 0.041 11  | 46           | 0.031 94 |
| 17      | 0.708 33 | 17           | 0.011 81  | 47           | 0.032 64 |
| 18      | 0.750 00 | 18           | 0.012 50  | 48           | 0.033 33 |
| 19      | 0.791 67 | 19           | 0.013 19  | 49           | 0.034 03 |
| 20      | 0.833 33 | 20           | 0.013 89  | 50           | 0.034 72 |
|         | 0.033 33 | 20           | 0.015 05  | 00           | 0.004 12 |
| 21      | 0.875 00 | 21           | 0.014 58  | 51           | 0.035 42 |
| 22      | 0.916 67 | 22           | 0.015 28  | 52           | 0.036 11 |
| 23      | 0.958 33 | 23           | 0.015 97  | 53           | 0.036 81 |
| 24      | 1.000 00 | 24           | 0.016 67  | 54           | 0.037 50 |
| ~~      | 2-000 00 | 25           | 0.017 36  | 55           | 0.038 19 |
|         |          |              | 0.02. 00  | 00           |          |
|         |          | 26           | 0.018 06  | 56           | 0.039 00 |
|         |          | 27           | 0.018 75  | 57           | 0.039 58 |
|         |          | 28           | 0.019 44  | 58           | 0.040 28 |
|         |          | 29           | 0.020 14  | 59           | 0.040 97 |
|         |          | 30           | 0.020 83  | 60           | 0.041 67 |
|         | . V.     | 1            | 5-0-20 00 | 00           | 0.042 07 |
|         |          |              |           | - 10         |          |

| TIT. | C 1 | WITT |
|------|-----|------|
| 1 a  | fel | VI   |

| raidi (1)                  |                                                          |                            |                                                          |                                 |                                                          |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Secun-<br>den              | Tage                                                     | Secun-<br>den              | Tage                                                     | Secun-<br>den                   | Tage                                                     |  |  |  |  |  |  |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5      | 0.000 01<br>0.000 02<br>0.000 03<br>0.000 05<br>0.000 06 | 31<br>32<br>33<br>34<br>35 | 0.000 36<br>0.000 37<br>0.000 38<br>0.000 39<br>0.000 41 | 0.1<br>0.2<br>0.3<br>0.4<br>0.5 | 0.000 00<br>0.000 00<br>0.000 00<br>0.000 00<br>0.000 01 |  |  |  |  |  |  |
| 6<br>7<br>8<br>9<br>10     | 0.000 07<br>0.000 08<br>0.000 09<br>0.000 10<br>0.000 12 | 36<br>37<br>38<br>39<br>40 | 0.000 42<br>0.000 43<br>0.000 44<br>0.000 45<br>0.000 46 | 0.6<br>0.7<br>0.8<br>0.9        | 0.000 01<br>0.000 01<br>0.000 01<br>0.000 01             |  |  |  |  |  |  |
| 11<br>12<br>13<br>14<br>15 | 0.000 13<br>0.000 14<br>0.000 15<br>0.000 16<br>0.000 17 | 41<br>42<br>43<br>44<br>45 | 0.000 47<br>0.000 49<br>0.000 50<br>0.000 51<br>0.000 52 |                                 | 7000                                                     |  |  |  |  |  |  |
| 16<br>17<br>18<br>19<br>20 | 0.000 19<br>0.000 20<br>0.000 21<br>0.000 22<br>0.000 23 | 46<br>47<br>48<br>49<br>50 | 0.000 53<br>0.000 54<br>0.000 56<br>0.000 57<br>0.000 58 |                                 |                                                          |  |  |  |  |  |  |
| 21<br>22<br>23<br>24<br>25 | 0.000 24<br>0.000 26<br>0.000 27<br>0.000 28<br>0.000 29 | 51<br>52<br>53<br>54<br>55 | 0.000 59<br>0.000 60<br>0.000 61<br>0.000 63<br>0.000 64 |                                 |                                                          |  |  |  |  |  |  |
| 26<br>27<br>28<br>29<br>30 | 0.000 30<br>0.000 31<br>0.000 32<br>0.000 34<br>0.000 35 | 56<br>57<br>58<br>59<br>60 | 0.000 65<br>0.000 66<br>0.000 67<br>0.000 68<br>0.000 69 |                                 |                                                          |  |  |  |  |  |  |

Tafel VII.

Mittlere Rectascension der Sonne im mittleren Mittage Wiens in Zeit.

|                                          | Rectas. ①                                                           | Nutat.<br>im Anfang<br>des Jahrs            |                                                                   | Rectase. ①                                                                          |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1828 B<br>1829<br>1830<br>1831           | 18 <sup>h</sup> 40.′ 18.″ 02<br>39 20. 71<br>38 23. 41<br>37 26. 10 | 0-"57<br>0. 23<br>0. 13<br>0. 48            | 0 Februar<br>0 März · ·<br>0 April · ·<br>0 May · ·<br>0 Juny · · | 2 <sup>h</sup> 2' 13" 21<br>3 52 36. 76<br>5 54 49. 98<br>7 53 6. 64<br>9 55 19. 86 |
| 1832 B<br>1833<br>1834<br>1835           | 40 25. 35<br>39 28. 04<br>38 30. 74<br>37 33. 43                    | -0. 99<br>-0. 08                            | 0 July 0 August . 0 September . 0 October                         | 11 53 36. 52<br>13 55 49. 73<br>15 58 2. 95<br>17 56 19. 61                         |
| 1836 B<br>1837<br>1838<br>1839           | 40 32 68<br>39 35 37<br>38 38 07<br>37 40 76                        | 0. 66                                       | 0 November<br>0 December                                          | 19 58 32 82<br>21 56 49 48                                                          |
| 1840 B<br>1841<br>1842<br>1843           | 40 40 00<br>39 42 70<br>38 45 39<br>37 48 09                        | 0. 38<br>0. 70<br>0. 94<br>1. 08            |                                                                   |                                                                                     |
| 1844 B<br>1845<br>1846<br>1847           | 40 47. 33<br>39 50. 03<br>38 52. 72<br>37 55. 42                    | 1. 09<br>0. 98<br>0. 75<br>0. 45            |                                                                   |                                                                                     |
| 1848 B<br>1849<br>1850<br>1851           | 40 54 66<br>39 57 36<br>39 0 05<br>38 2 74                          | 0. 27                                       |                                                                   |                                                                                     |
| 1852 B<br>1853<br>1854<br>1855           | 41 1. 99<br>40 4. 68<br>39 7. 38<br>38 10. 07                       | -1. 03                                      |                                                                   |                                                                                     |
| 1856 B<br>1857<br>1858<br>1859<br>1860 B | 41 9. 32<br>40 12. 01<br>39 14. 70<br>38 17. 40<br>18 41 16. 64     | -0. 56<br>-0. 21<br>0. 16<br>0. 51<br>0. 81 |                                                                   |                                                                                     |

|                               | Tafel VII.             |                                                                                        |                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Jänner<br>und<br>Schaltj.     | Febr.<br>Gem.          | Rectasc. ①                                                                             | Reduction                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                             | 0                      | 0 <sup>h</sup> 0' 0."00                                                                | Berlin       1."97         Bremen       4. 98         Cambridge       10. 72         Copenhagen       2. 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                             | 1                      | 0 3 56. 55                                                                             |                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5                             | 2                      | 0 7 53. 11                                                                             |                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4                             | 3                      | 0 11 49. 67                                                                            |                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5                             | 4                      | 0 15 46. 22                                                                            |                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6                             | 5                      | 0 19 42. 78                                                                            |                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12 | 6<br>7<br>8<br>9<br>10 | 0 23 39. 33<br>0 27 35. 89<br>0 31 32. 44<br>0 35 29. 00<br>0 39 25. 55<br>0 43 22. 11 | Cracau                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13                            | 12                     | 0 47 18. 66                                                                            | Madrid   -13.20   Mailand   4. 72   Ofen   -1. 75                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14                            | 13                     | 0 51 15. 22                                                                            |                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15                            | 14                     | 0 55 11. 77                                                                            |                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16                            | 15                     | 0 59 8. 33                                                                             |                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17                            | 16                     | 1 3 4. 88                                                                              |                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18                            | 17                     | 1 7 1. 44                                                                              |                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19                            | 18                     | 1 10 58.00                                                                             | Oxfort 11. 59 Palermo 12. 59 Paris 9. 23 Petersburg                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20                            | 19                     | 1 14 54.55                                                                             |                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21                            | 20                     | 1 18 51.11                                                                             |                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22                            | 21                     | 1 22 47.66                                                                             |                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23                            | 22                     | 1 26 44.22                                                                             |                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24                            | 23                     | 1 30 40.77                                                                             |                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25                            | 24                     | 1 34 37. 33                                                                            | Prag                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26                            | 25                     | 1 38 33. 88                                                                            |                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27                            | 26                     | 1 42 30. 44                                                                            |                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28                            | 27                     | 1 46 26. 99                                                                            |                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29                            | 28                     | 1 50 23. 55                                                                            |                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30                            | 29                     | 1 54 20. 10                                                                            |                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31                            | 30                     | 1 58 16. 66                                                                            |                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Febr.                       | 31                     | 2 2 13. 21                                                                             |                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Fortsetzung der Tafel VII. Acceleration der Fixsterne.

|                            | Stun                   | den              |                             | M                          | Minuten                                   |                            | Minuten                                    |                            | Secunden                                  |                            | Secunden                                  |  |
|----------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|--|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5      | 0'<br>0<br>0<br>0<br>0 | 29.<br>39.       | /83<br>66<br>49<br>32<br>15 | 1<br>2<br>3<br>4<br>5      | 0."16<br>0. 33<br>0. 49<br>0. 65<br>0. 82 | 31<br>32<br>33<br>34<br>35 | 5. 08<br>5. 24<br>5. 41<br>5. 57<br>5. 73  | 1<br>2<br>3<br>4<br>5      | 00°.0<br>00 .0<br>10 .0<br>10 .0<br>10 .0 | 31<br>32<br>33<br>34<br>35 | 0. 08<br>0. 09<br>0. 09<br>0. 09<br>0. 10 |  |
| 6<br>7<br>8<br>9<br>10     | 0<br>1<br>1<br>1<br>1  | 8.<br>18.<br>28. | 98<br>81<br>64<br>46<br>29  | 6<br>7<br>8<br>9<br>10     | 0. 98<br>1. 15<br>1. 31<br>1. 47<br>1. 64 | 36<br>37<br>38<br>39<br>40 | 5. 89<br>6. 06<br>6. 22<br>6. 39<br>6. 55  | 6<br>7<br>8<br>9<br>10     | 0. 02<br>0. 02<br>0. 02<br>0. 02<br>0. 03 | 36<br>37<br>38<br>39<br>40 | 0. 10<br>0. 10<br>0. 10<br>0. 11<br>0. 11 |  |
| 11<br>12<br>13<br>14<br>15 | 1<br>1<br>2<br>2<br>2  | 57.<br>7.<br>17. | 12<br>95<br>78<br>61<br>44  | 11<br>12<br>13<br>14<br>15 | 1. 80<br>1. 97<br>2. 13<br>2. 29<br>2. 46 | 41<br>42<br>43<br>44<br>45 | 6. 72.<br>6. 88<br>7. 04<br>7. 21<br>7. 37 | 11<br>12<br>13<br>14<br>15 | 0. 03<br>0. 03<br>0. 04<br>0. 04<br>0. 04 | 41<br>42<br>43<br>44<br>45 | 0. 11<br>0. 11<br>0. 12<br>0. 12<br>0. 12 |  |
| 16<br>17<br>18<br>19<br>20 | 2 2 3 3 3              | 47.<br>56.<br>6. | 27<br>10<br>93<br>76<br>59  | 16<br>17<br>18<br>19<br>20 | 2. 62<br>2. 78<br>2. 95<br>3. 11<br>3. 28 | 46<br>47<br>48<br>49<br>50 | 7. 54<br>7. 70<br>7. 86<br>8. 03<br>8. 19  | 16<br>17<br>18<br>19<br>20 | 0. 04<br>0. 05<br>0. 05<br>0. 05<br>0. 05 | 46<br>47<br>48<br>49<br>50 | 0. 13<br>0. 13<br>0. 13<br>0. 13<br>0. 14 |  |
| 21<br>22<br>23<br>24       | 3 3 3                  | 36.<br>46.       | 42<br>25<br>08<br>91        | 21<br>22<br>23<br>24<br>25 | 3. 44<br>3. 60<br>3. 77<br>3. 93<br>4. 10 | 51<br>52<br>53<br>54<br>55 | 8. 35<br>8. 52<br>8. 68<br>8. 85<br>9. 01  | 21<br>22<br>23<br>24<br>25 | 0. 06<br>0. 06<br>0. 06<br>0. 07<br>0. 07 | 51<br>52<br>53<br>54<br>55 | 0. 14<br>0. 14<br>0. 14<br>0. 15<br>0. 15 |  |
|                            |                        |                  |                             | 26<br>27<br>28<br>29<br>30 | 4. 26<br>4. 42<br>4. 59<br>4. 75<br>4. 91 | 56<br>57<br>58<br>59<br>60 | 9. 17<br>9. 34<br>9. 50<br>9. 67<br>9. 83  | 26<br>27<br>28<br>29<br>30 | 0. 07<br>0. 07<br>0. 08<br>0. 08<br>0. 08 | 56<br>57<br>58<br>59<br>60 | 0. 15<br>0. 16<br>0. 16<br>0. 16<br>0. 16 |  |

# Tafel VIII.

## Aberration.

Arg. Länge der Sonne.

|                                    | 0°                                                       | 180°                                                                                 | 30°                                                      | 210°                                         | 60°                                                      | 240°                                       |                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
|                                    | log. 1x                                                  | у<br>+                                                                               | log. x                                                   | у<br>+                                       | log. x                                                   | y<br>+                                     |                            |
| 0<br>1<br>2<br>3                   | 1.2690<br>1.2690<br>1.2691<br>1.2692                     | $\begin{bmatrix} 0^{\circ} & 0' \\ 0 & 5 \\ 0 & 11 \\ 0 & 16 \end{bmatrix}$          | 1.2790<br>1.2796<br>1.2802<br>1.2808                     | 2° 11′<br>2 14<br>2 16<br>2 18               | 1.2977<br>1.2983<br>1.2988<br>1.2993                     | 2° 6′<br>2 3<br>2 0<br>1 57                | 30<br>29<br>28<br>27       |
| $\frac{4}{5}$                      | 1.2692<br>1.2693                                         | 0 22                                                                                 | 1.2815                                                   | 2 20   2 21                                  | 1.2998                                                   | 1 54                                       | 26                         |
| 6<br>7<br>8<br>9                   | 1.2695<br>1.2696<br>1.2698<br>1.2700                     | $\begin{bmatrix} 0 & 32 \\ 0 & 37 \\ 0 & 43 \\ 0 & 48 \end{bmatrix}$                 | 1.2827<br>1.2834<br>1.2840<br>1.2847                     | 2 23<br>2 24<br>2 25<br>2 26                 | 1.3008<br>1.3012<br>1.3017<br>1.3021                     | 1 47<br>1 44<br>1 40<br>1 36               | 24<br>23<br>22<br>21       |
| 10<br>11<br>12<br>13<br>14         | 1.2703<br>1.2705<br>1.2708<br>1.2711<br>1.2714           | 0 53<br>0 58<br>1 3<br>1 8<br>1 12                                                   | 1.2853<br>1.2860<br>1.2866<br>1.2873<br>1.2879           | 2 27<br>2 28<br>2 28<br>2 28<br>2 28<br>2 28 | 1.3025<br>1.3028<br>1.3032<br>1.3036<br>1.3039           | 1 32<br>1 28<br>1 24<br>1 20<br>1 16       | 20<br>19<br>18<br>17<br>16 |
| 15   16   17   18   19             | 1.2818<br>1.2721<br>1.2725<br>1.2729<br>1.2733           | 1 17<br>1 22<br>1 26<br>1 30<br>1 34                                                 | 1.2886<br>1.2892<br>1.2899<br>1.2905<br>1.2912           | 2 28<br>2 28<br>2 27<br>2 27<br>2 27<br>2 26 | 1.3042<br>1.3045<br>1.3048<br>1.3050<br>1.3053           | 1 11<br>1 7<br>1 3<br>0 58<br>0 53         | 15<br>14<br>13<br>12<br>11 |
| 20  <br>21  <br>22  <br>23  <br>24 | 1.2738<br>1.2742<br>1.2747<br>1.2752<br>1.2757           | 1 39<br>1 42<br>1 46<br>1 50<br>1 53                                                 | 1.2918<br>1.2924<br>1.2931<br>1.2938<br>1.2944           | 2 25<br>2 24<br>2 22<br>2 21<br>2 19         | 1.3055<br>1.3057<br>1.3059<br>1.3060<br>1.3061           | 0 49<br>0 44<br>0 39<br>0 34<br>0 30       | 10<br>9<br>8<br>7<br>6     |
| 25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30   | 1.2762<br>1.2768<br>1.2773<br>1.2779<br>1.2785<br>1.2790 | $\begin{bmatrix} 1 & 57 \\ 2 & 0 \\ 2 & 3 \\ 2 & 6 \\ 2 & 9 \\ 2 & 11 \end{bmatrix}$ | 1.2949<br>1.2956<br>1.2961<br>1.2966<br>1.2972<br>1.2977 | 2 17<br>2 15<br>2 13<br>2 11<br>2 8<br>2 6   | 1.3063<br>1.3064<br>1.3064<br>1.3065<br>1.3655<br>1.3065 | 0 25<br>0 20<br>0 15<br>0 10<br>0 5<br>0 0 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1<br>0 |
|                                    | log. x                                                   |                                                                                      | log. x                                                   | <u></u>                                      | log. x                                                   |                                            |                            |
|                                    | 150                                                      | 330                                                                                  | 120                                                      | 300                                          | 90                                                       | 270                                        |                            |

Tafel VIII.

Arg. Länge der Sonne ± (90 - p)

|                                                                                                                                          | 0 180                                                                                                                                                                | 30 210                                                                                              | 60 240                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                          | + -                                                                                                                                                                  | +-                                                                                                  | + -                                                                                                                                          |                                                                                                                      | 7,1                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24 | 4."0<br>4. 0<br>4. 0<br>4. 0<br>4. 0<br>4. 0<br>4. 0<br>4. 0<br>4. 0<br>4. 0<br>4. 0<br>3. 9<br>3. 9<br>3. 9<br>3. 9<br>3. 8<br>3. 8<br>3. 8<br>3. 7<br>3. 7<br>3. 7 | 3."5 3. 4 3. 4 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 2 3. 1 3. 0 2. 9 2. 8 2. 7 2. 6 2. 6 2. 5 2. 5 2. 4 2. 4 | 2."0<br>2. 9<br>1. 9<br>1. 8<br>1. 8<br>1. 7<br>1. 6<br>1. 6<br>1. 5<br>1. 4<br>1. 3<br>1. 2<br>1. 2<br>1. 1<br>1. 0<br>0. 9<br>0. 8<br>0. 8 | 30<br>29<br>28<br>27<br>26<br>25<br>24<br>24<br>22<br>21<br>20<br>19<br>18<br>17<br>16<br>15<br>14<br>13<br>12<br>11 | $da = -\frac{x \operatorname{Cos.} ( \bigcirc + y - a)}{\operatorname{Sin.} p}$ $dp = +x \operatorname{Sin.} ( \bigcirc + y - a) \operatorname{Cos.} p$ $+ \operatorname{Zahl} \operatorname{von} \bigcirc + (90 - p)$ $+ \operatorname{Zahl} \operatorname{von} \bigcirc - (90 - p)$ |
| 25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30                                                                                                         | 3. 7<br>3. 6<br>3. 6<br>3. 5<br>3. 5                                                                                                                                 | 2. 3<br>2. 3<br>2. 2<br>2. 1<br>2. 1<br>2. 0                                                        | 0. 3<br>0. 3<br>0. 2<br>0. 1<br>0. 1<br>0. 0                                                                                                 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1<br>0                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                          | 150 330                                                                                                                                                              | 120 300                                                                                             | 90 270                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# Tafel IX.

#### Nutation.

Arg. Länge des Knotens der Mondsbahn.

|                                                                                                       | 0                                                                                                                  |                                                                             | 180                                                                  | 30                                                                                               |                                                                               | 210                                                                  | 60                                                                                               |                                                                               | 240                                            |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| ,                                                                                                     |                                                                                                                    | 10                                                                          | 100                                                                  | 30                                                                                               | - 0                                                                           | 210                                                                  | 00                                                                                               |                                                                               | <b>24</b> 0                                    |                       |
|                                                                                                       | log.x                                                                                                              | <u>y</u>                                                                    | z<br>+                                                               | log. x                                                                                           | <u>y</u>                                                                      | z<br>-+                                                              | log. x                                                                                           | <u>y</u>                                                                      | z<br>- +                                       |                       |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8                                                                  | $0.9521 \\ 0.9517$                                                                                                 | 0° 0′<br>0 15<br>0 31<br>0 46<br>1 1<br>1 16<br>1 32<br>1 47<br>2 2<br>2 17 | 0. 27<br>0. 54<br>0. 80<br>1. 07<br>1. 34<br>1. 61<br>1. 88<br>2. 14 | 0.9275<br>0.9258<br>0.9241<br>0.9223<br>0.9205<br>0.9187<br>0.9168<br>0.9149<br>0.9129<br>0.9109 | 6° 45′<br>6 54<br>7 3<br>7 12<br>7 20<br>7 28<br>7 36<br>7 43<br>7 49<br>7 56 | 7. 93<br>8. 16<br>8. 39<br>8. 61<br>8. 83<br>9. 05<br>9. 26<br>9. 48 | 0.8647<br>0.8625<br>0.8604<br>0.8583<br>0.8562<br>0.8541<br>0.8521<br>0.8501<br>0.8482<br>0.8463 | 7° 48′<br>7 40<br>7 32<br>7 23<br>7 14<br>7 4<br>6 53<br>6 42<br>6 29<br>6 17 | 13. 95<br>14. 06<br>14. 17<br>14. 27           | 29                    |
| 11<br>12<br>13<br>14<br>15                                                                            | 0.9502<br>0.9496<br>0.9489<br>0.9483<br>0.9474<br>0.9465                                                           | 3 43                                                                        | 2. 94<br>3. 20<br>3. 46<br>3. 72<br>3. 98                            | 0.9005                                                                                           | 8 14<br>8 17<br>8 20                                                          | 10.10<br>10.30<br>10.50<br>10.70                                     | 0.8445<br>0.8427<br>0.8410<br>0.8394<br>0.8378<br>0.8363                                         | 5 49<br>5 35<br>5 20<br>5 4<br>4 48                                           | 14. 47<br>14. 56<br>14. 64<br>14. 72<br>14. 80 | 18<br>17<br>16<br>15  |
| $     \begin{array}{r}       17 \\       18 \\       19 \\       \hline       20 \\     \end{array} $ | $\begin{array}{c} 0.9456 \\ 0.9447 \\ 0.9437 \\ 0.9426 \\ \hline 0.9415 \\ 0.9415 \end{array}$                     | 4 50                                                                        | 4. 50<br>4. 76<br>5. 01<br>5. 27                                     | 0.8962<br>0.8940<br>0.8917<br>0.8895                                                             | 8 23<br>8 24<br>8 25<br>8 25<br>8 25                                          | 11.26<br>11.44<br>11.62<br>11.79                                     | 0.8349<br>0.8336<br>0.8324<br>0.8312<br>0.8302                                                   |                                                                               | 14. 94<br>15. 00<br>15. 06<br>15. 11<br>15. 16 | 10                    |
| 22<br>23<br>24                                                                                        | $   \begin{array}{c}     0.9403 \\     0.9391 \\     0.9378 \\     0.9365 \\     \hline     0.9351   \end{array} $ | 5 28                                                                        | 5. 77<br>6. 02<br>6. 26                                              | 0.8850 $0.8827$ $0.8805$ $0.8782$ $0.8759$                                                       | 8 24<br>8 23<br>8 21<br>8 18<br>8 15                                          | 12.13<br>12.28<br>12.45                                              | 0.8292<br>0.8283<br>0.8275<br>0.8268                                                             | 3 1<br>2 41<br>2 22<br>2 2<br>1 42                                            | 15. 21<br>15. 25<br>15. 28<br>15. 31           | 9<br>8<br>7<br>6      |
|                                                                                                       | 0.9322                                                                                                             | 6 3<br>6 14<br>6 24<br>6 35<br>6 45                                         | 6. 99<br>7. 23<br>7. 46                                              | 0.8737<br>0.8714<br>0.8691<br>0.8670<br>0.8647                                                   |                                                                               | - 1                                                                  | 0.8258<br>0.8254<br>0.8252<br>0.8250<br>0.8249                                                   | 1 22<br>1 2<br>0 41<br>0 21<br>0 0                                            | 15. 36<br>15. 37<br>15. 39<br>15. 39<br>15. 40 | 4<br>3<br>2<br>1<br>0 |
|                                                                                                       | log.x                                                                                                              | +<br>y                                                                      | -+<br> z                                                             | log.x                                                                                            | +<br>y                                                                        | -+ <br> z                                                            | log. x                                                                                           | +<br>y                                                                        |                                                |                       |
|                                                                                                       | 150                                                                                                                |                                                                             | 330                                                                  |                                                                                                  |                                                                               | 300                                                                  | 90                                                                                               | 1                                                                             | 270                                            |                       |
| d                                                                                                     | a = -                                                                                                              | x Cos.                                                                      | $(\Omega + \text{Tang.})$                                            | y — a)<br>P                                                                                      | +z,                                                                           | dр                                                                   | =+x5                                                                                             | oin.(Ω                                                                        | } → y —                                        | a)                    |
|                                                                                                       |                                                                                                                    |                                                                             |                                                                      | - 19                                                                                             |                                                                               |                                                                      |                                                                                                  | 20 *                                                                          |                                                | 100                   |

# Tafel X.

2 Sin<sup>2</sup> ½ θ
Sin 1"

| ,, | 0′   | 1′   | 2'   | 3′   | 4'   | 5′   | 6'   |
|----|------|------|------|------|------|------|------|
| 0  | 0."0 | 2."0 | 7.8  | 17.7 | 31.4 | 49.1 | 70.7 |
| 1  | 0. 0 | 2. 0 | 8.0  | 17.9 | 31.7 | 49.4 | 71.1 |
| 2  | 0. 0 | 2. 1 | 8.1  | 18.1 | 31.9 | 49.7 | 71.5 |
| 3  | 0. 0 | 2. 2 | 8.2  | 18.3 | 32.2 | 50.1 | 71.9 |
| 4  | 0. 0 | 2. 2 | 8.4  | 18.5 | 32.5 | 50.4 | 72.3 |
| 5  | 0. 0 | 2. 3 | 8.5  | 18.7 | 32-7 | 50.7 | 72.7 |
| 6  | 0. 0 | 2. 4 | 8.7  | 18.9 | 33-0 | 51.1 | 73.1 |
| 7  | 0. 0 | 2. 4 | 8.8  | 19.1 | 33-3 | 51.5 | 73.5 |
| 8  | 0. 0 | 2. 5 | 8.9  | 19.3 | 33-5 | 51.7 | 73.9 |
| 9  | 0. 0 | 2. 6 | 9.1  | 19.5 | 33-8 | 52.1 | 74.3 |
| 10 | 0. 1 | 2. 7 | 9.2  | 19.7 | 34.1 | 52.4 | 74.7 |
| 11 | 0. 1 | 2. 7 | 9.4  | 19.9 | 34.4 | 52.7 | 75.1 |
| 12 | 0. 1 | 2. 8 | 9.5  | 20.1 | 34.6 | 53.1 | 75.5 |
| 13 | 0. 1 | 2. 9 | 9.6  | 20.3 | 34.9 | 53.4 | 75.9 |
| 14 | 0. 1 | 3. 0 | 9.8  | 20.5 | 35.2 | 53.8 | 76.3 |
| 15 | 0. 1 | 3. 1 | 9.9  | 20.7 | 35.5 | 54.1 | 76.7 |
| 16 | 0. 1 | 3. 1 | 10.1 | 20.9 | 35.7 | 54.5 | 77.1 |
| 17 | 0. 2 | 3. 2 | 10.2 | 21.2 | 36.0 | 54.8 | 77.5 |
| 18 | 0. 2 | 3. 3 | 10.4 | 21.4 | 36.3 | 55.1 | 77.9 |
| 19 | 0. 2 | 3. 4 | 10.5 | 21.6 | 36.6 | 55.5 | 78.3 |
| 20 | 0. 2 | 3. 5 | 10.7 | 21.8 | 36.9 | 55.8 | 78.8 |
| 21 | 0. 3 | 3. 6 | 10.8 | 22.0 | 37.2 | 56.2 | 79.2 |
| 22 | 0. 3 | 3. 7 | 11.0 | 22.3 | 37.4 | 56.5 | 79.6 |
| 23 | 0. 3 | 3. 8 | 11.1 | 22.5 | 37.7 | 56.9 | 80.0 |
| 24 | 0. 3 | 3. 8 | 11.3 | 22.7 | 38.0 | 57.3 | 80.4 |
| 25 | 0. 3 | 3. 9 | 11.5 | 22.9 | 38.3 | 57.6 | 80.8 |
| 26 | 0. 4 | 4. 0 | 11.6 | 23.1 | 38.6 | 58.0 | 81.3 |
| 27 | 0. 4 | 4. 1 | 11.8 | 23.4 | 38.9 | 58.3 | 81.7 |
| 28 | 0. 4 | 4. 2 | 11.9 | 23.6 | 39.2 | 58.7 | 82.1 |
| 29 | 0. 5 | 4. 3 | 12.1 | 23.8 | 39.5 | 59.0 | 82.5 |
| 30 | 0. 5 | 4. 4 | 12.3 | 24.0 | 39.8 | 59.4 | 83.0 |

Tafel X.

2 Sin<sup>2</sup> ½ θ
Sin 1"

| "   | 7'    | 8'    | 9,    | 10'   | 11'   | 12'   | "  |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| 0   | 96.2  | 125.7 | 159.0 | 196.3 | 237.5 | 282.7 | 0  |
| 1   | 96.9  | 126:2 | 159.6 | 197.0 | 238.3 | 283.5 | 1  |
| 2   | 97.1  | 126:7 | 160.2 | 197.6 | 239.0 | 284.2 | 2  |
| 3   | 97.6  | 127:2 | 160.8 | 198.3 | 239.7 | 285.0 | 3  |
| 4   | 98.1  | 127.8 | 161.4 | 198.9 | 240.4 | 285.8 | 4  |
| 5   | 98.5  | 128.3 | 162.0 | 199.6 | 241.2 | 286.6 | 5  |
| 6   | 99.0  | 128.8 | 162.6 | 200.3 | 241.9 | 287.4 | 6  |
| 7   | 99.4  | 129.4 | 163.2 | 200.9 | 242.6 | 288.2 | 7  |
| 8   | 99.9  | 129.9 | 163.8 | 201.6 | 243.3 | 289.0 | 8  |
| 9   | 100.4 | 130.4 | 164.4 | 202.2 | 244.1 | 289.8 | 9  |
| 10  | 100.8 | 131.0 | 165.0 | 202.9 | 244.8 | 290.6 | 10 |
| 11  | 101.3 | 131.5 | 165.6 | 203.6 | 245.5 | 291.4 | 11 |
| 12  | 101.8 | 132.0 | 166.2 | 204.2 | 246.2 | 292.2 | 12 |
| 13  | 102.3 | 132.6 | 166.8 | 204.9 | 247.0 | 293.0 | 13 |
| 14  | 102.7 | 133.1 | 167.4 | 205.6 | 247.7 | 293.8 | 14 |
| 15  | 103.2 | 133.6 | 168.0 | 206.3 | 248.5 | 294.6 | 15 |
| 16. | 103.7 | 134.2 | 168.6 | 206.9 | 249.2 | 295.4 | 16 |
| 17  | 104.2 | 134.7 | 169.2 | 207.6 | 249.9 | 296.2 | 17 |
| 18  | 104.6 | 135.3 | 169.8 | 208.3 | 250.7 | 297.0 | 18 |
| 19  | 105.1 | 135.8 | 170.4 | 208.9 | 251.4 | 297.8 | 19 |
| 20  | 105.6 | 136.4 | 171.0 | 209.6 | 252.2 | 298.6 | 20 |
| 21  | 106.1 | 136.9 | 171.6 | 210.3 | 252.9 | 299.4 | 21 |
| 22  | 106.6 | 137.4 | 172.2 | 211.0 | 253.6 | 300.2 | 22 |
| 23  | 107.0 | 138.0 | 172.9 | 211.6 | 254.4 | 301.0 | 23 |
| 24  | 107.5 | 138.5 | 173.5 | 212.3 | 255.1 | 301.8 | 24 |
| 25  | 108.0 | 139.1 | 174.1 | 213.0 | 255.9 | 302.6 | 25 |
| 26  | 108.5 | 139.6 | 174.7 | 213.7 | 256.6 | 303.5 | 26 |
| 27  | 109.0 | 140.2 | 175.3 | 214.4 | 257.4 | 304.3 | 27 |
| 28  | 109.5 | 140.7 | 175.9 | 215.1 | 258.1 | 305.1 | 28 |
| 29  | 110.0 | 141.3 | 176.6 | 215.8 | 258.9 | 305.9 | 29 |
| 30  | 110.4 | 141.8 | 177.2 | 216.4 | 259.6 | 306.7 | 30 |

T a f e l X.  $\frac{2 \sin^2 \frac{1}{2} \theta}{\sin 1''}$ 

| 11                               | 0′                                           | 1′                                           | 2′                                        | 3'                                                 | 4'                                                 | 5′                                                 | 6'                                                 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30                               | 0."5                                         | 4.44                                         | 12."3                                     | 24.40                                              | 39."8                                              | 59.44                                              | 83.40                                              |
| 31                               | 0. 5                                         | 4.5                                          | 12. 4                                     | 24. 3                                              | 40. 1                                              | 59. 8                                              | 83.4                                               |
| 32                               | 0. 6                                         | 4.6                                          | 12. 6                                     | 24. 5                                              | 40. 3                                              | 60. 1                                              | 83.8                                               |
| 33                               | 0. 6                                         | 4.7                                          | 12. 8                                     | 24. 7                                              | 40. 6                                              | 60. 4                                              | 84.2                                               |
| 34                               | 0. 6                                         | 4.8                                          | 12. 9                                     | 25. 0                                              | 40. 9                                              | 60. 8                                              | 84.7                                               |
| 35                               | 0. 7                                         | 4. 9                                         | 13. 1                                     | 25. 2                                              | 41. 2                                              | 61. 2                                              | 85. 1                                              |
| 36                               | 0. 7                                         | 5. 0                                         | 13. 3                                     | 25. 4                                              | 41. 5                                              | 61. 6                                              | 85. 5                                              |
| 37                               | 0. 7                                         | 5. 1                                         | 13. 4                                     | 25. 7                                              | 41. 8                                              | 61. 9                                              | 86. 0                                              |
| 38                               | 0. 8                                         | 5. 2                                         | 13. 6                                     | 25. 9                                              | 42. 1                                              | 62. 3                                              | 86. 4                                              |
| 39                               | 0. 8                                         | 5. 3                                         | 13. 8                                     | 26. 2                                              | 42. 5                                              | 62. 7                                              | 86. 8                                              |
| 40                               | 0. 9                                         | 5. 4                                         | 14. 0                                     | 26. 4                                              | 42. 8                                              | 63. 0                                              | 87. 3                                              |
| 41                               | 0. 9                                         | 5. 6                                         | 14. 1                                     | 26. 6                                              | 43. 1                                              | 63. 4                                              | 87. 7                                              |
| 42                               | 1. 0                                         | 5. 7                                         | 14. 3                                     | 26. 9                                              | 43. 4                                              | 63. 8                                              | 88. 1                                              |
| 43                               | 1. 0                                         | 5. 8                                         | 14. 5                                     | 27. 1                                              | 43. 7                                              | 64. 2                                              | 88. 6                                              |
| 44                               | 1. 1                                         | 5. 9                                         | 14. 7                                     | 27. 4                                              | 44. 0                                              | 64. 5                                              | 89. 0                                              |
| 45                               | 1. 1                                         | 6. 0                                         | 14. 8                                     | 27. 6                                              | 44. 3                                              | 64. 9                                              | 89. 5                                              |
| 46                               | 1. 2                                         | 6. 1                                         | 15. 0                                     | 27. 9                                              | 44. 6                                              | 65. 3                                              | 89. 9                                              |
| 47                               | 1. 2                                         | 6. 2                                         | 15. 2                                     | 28. 1                                              | 44. 9                                              | 65. 7                                              | 90. 3                                              |
| 47                               | 1. 3                                         | 6. 4                                         | 15. 4                                     | 28. 3                                              | 45. 2                                              | 66. 0                                              | 90. 8                                              |
| 49                               | 1. 3                                         | 6. 5                                         | 15. 6                                     | 28. 6                                              | 45. 5                                              | 66. 4                                              | 91. 2                                              |
| 50                               | 1. 4                                         | 6. 6                                         | 15. 8                                     | 28. 8                                              | 45. 9                                              | 66. 8                                              | 91. 7                                              |
| 51                               | 1. 4                                         | 6. 7                                         | 15. 9                                     | 29. 1                                              | 46. 2                                              | 67. 2                                              | 92. 1                                              |
| 52                               | 1. 5                                         | 6. 8                                         | 16. 1                                     | 29. 4                                              | 46. 5                                              | 67. 6                                              | 92. 6                                              |
| 53                               | 1. 5                                         | 7. 0                                         | 16. 3                                     | 29. 6                                              | 46. 8                                              | 68. 0                                              | 93. 0                                              |
| 54                               | 1. 6                                         | 7. 1                                         | 16. 5                                     | 29. 9                                              | 47. 1                                              | 68. 3                                              | 93. 5                                              |
| 55<br>56<br>57<br>58<br>59<br>60 | 1. 6<br>1. 7<br>1. 8<br>1. 8<br>1. 9<br>2. 0 | 7. 2<br>7. 3<br>7. 5<br>7. 6<br>7. 7<br>7. 8 | 16. 7<br>16. 9<br>17. 2<br>17. 3<br>17. 5 | 30. 1<br>30. 4<br>30. 6<br>30. 9<br>31. 1<br>31. 4 | 47. 5<br>47. 8<br>48. 1<br>48. 4<br>48. 8<br>49. 1 | 68. 7<br>69. 1<br>69. 5<br>69. 8<br>70. 3<br>70. 7 | 93. 9<br>94. 4<br>94. 8<br>95. 3<br>95. 7<br>96. 2 |

Tafel X.

| "  | 7′     | 8'     | 9'     | 1.0    | 11'    | 12'    | "  |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| 30 | 110."4 | 141."8 | 177."2 | 216."4 | 259."6 | 306."7 | 30 |
| 31 | 110. 9 | 142, 4 | 177. 8 | 217. 1 | 260. 4 | 307. 5 | 31 |
| 32 | 111. 4 | 143, 0 | 178. 4 | 217. 8 | 261. 1 | 308. 4 | 32 |
| 33 | 111. 9 | 143, 5 | 179. 0 | 218. 5 | 261. 9 | 309. 2 | 33 |
| 34 | 112. 4 | 144, 1 | 179. 7 | 219. 2 | 262. 6 | 310. 0 | 34 |
| 35 | 112. 9 | 144. 6 | 180. 3 | 219. 9 | 263. 4 | 310, 8 | 35 |
| 36 | 113. 4 | 145. 2 | 180. 9 | 220. 6 | 264. 1 | 311, 6 | 36 |
| 37 | 113. 9 | 145. 8 | 181. 6 | 221. 3 | 264. 9 | 312, 5 | 37 |
| 38 | 114. 4 | 146. 3 | 182. 2 | 222. 0 | 265. 7 | 313, 3 | 38 |
| 39 | 114. 9 | 146. 9 | 182. 8 | 222. 7 | 266. 4 | 314, 2 | 39 |
| 40 | 115. 4 | 147. 5 | 183. 4 | 223. 4 | 267. 2 | 315. 0 | 40 |
| 41 | 115. 9 | 148. 0 | 184. 1 | 224. 1 | 267. 9 | 315. 8 | 41 |
| 42 | 116. 4 | 148. 6 | 184. 7 | 224. 8 | 268. 7 | 316. 6 | 42 |
| 43 | 116. 9 | 149. 2 | 185. 4 | 225. 3 | 269. 5 | 317. 4 | 43 |
| 44 | 117. 4 | 149. 7 | 186. 0 | 226. 2 | 270. 2 | 318. 3 | 44 |
| 45 | 117. 9 | 150. 3 | 186. 5 | 226. 9 | 271. 0 | 319. 1 | 45 |
| 46 | 118. 4 | 150. 9 | 187. 3 | 227. 6 | 271. 8 | 319. 9 | 46 |
| 47 | 118. 9 | 151. 5 | 187. 9 | 228. 3 | 272. 6 | 320. 8 | 47 |
| 48 | 119. 5 | 152. 0 | 188. 5 | 229. 0 | 273. 3 | 321. 6 | 48 |
| 49 | 120. 0 | 152. 6 | 189. 2 | 229. 7 | 274. 1 | 322. 4 | 49 |
| 50 | 120. 5 | 153. 2 | 189. 8 | 230. 4 | 274. 9 | 323. 3 | 50 |
| 51 | 121. 0 | 153. 8 | 190. 5 | 231. 1 | 275. 6 | 324. 1 | 51 |
| 52 | 121. 5 | 154. 4 | 191. 1 | 231. 8 | 276. 4 | 325. 0 | 52 |
| 53 | 122. 0 | 154. 9 | 191. 8 | 232. 5 | 277. 2 | 325. 8 | 53 |
| 54 | 122. 5 | 155. 5 | 192. 4 | 233. 3 | 278. 0 | 326. 7 | 54 |
| 55 | 123. 1 | 156. 1 | 193. 1 | 234. 0 | 278. 9 | 327. 5 | 55 |
| 56 | 123. 6 | 156. 7 | 193. 7 | 234. 7 | 279. 5 | 328. 4 | 56 |
| 57 | 124. 1 | 157. 3 | 194. 4 | 235. 4 | 280. 4 | 329. 2 | 57 |
| 58 | 124. 6 | 157. 8 | 195. 0 | 236. 1 | 281. 1 | 330. 0 | 58 |
| 59 | 125. 1 | 158. 4 | 195. 7 | 236. 8 | 281. 9 | 330. 9 | 59 |
| 60 | 125. 7 | 159. 0 | 196. 3 | 237. 5 | 282. 7 | 331. 8 | 60 |

# Tafel IX.

#### Correspondirende Höhen.

Erster Theil. Durch Tang. Polhöhe zu multipliciren. Arg. Halbe Zwischeuzeit und wahre Länge der Sonne.

| ٥                                             | $2^{\rm h}$                                   | 0'                           | 2 <sup>h</sup> 3                      | 80'                        | $3^{\mathrm{h}}$                     | 0'                                  | $3^{\rm h}$          | 30'                                                  | $4^{\rm h}$                     | 0′                                   | 4 <sup>h</sup>           | 30′                                                    | 5 <sup>h</sup>                  | 0ι                                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| 0<br>10<br>20<br>30<br>40                     | -15.<br>-15.<br>-14.<br>-13.<br>-12.          | 50<br>80<br>72               | —16.4<br>—15.<br>—15.<br>—14.<br>—12. | 93<br>20<br>08             | —16.<br>—16.<br>—15.<br>—14.<br>—12. | 43<br>70<br>53                      | -1                   | 7.10<br>3.33<br>5.12                                 | —18<br>—17<br>—17<br>—15<br>—14 | .90<br>.10<br>.83                    | -1:<br>-1:<br>-1:<br>-1: | 8.90<br>8.03<br>6.70                                   | -26<br>-26<br>-19<br>-17<br>-13 | 0.06<br>9.16<br>7.75                                 |
| 50<br>60<br>70<br>80<br>90                    | -10.<br>- 8.<br>- 5.<br>- 2.<br>0.            | $35 \\ 15 \\ 61 \\ 86 \\ 00$ | -10.<br>- 8.<br>- 5.<br>- 2.<br>0.    | 39<br>76                   | 11.<br>8.<br>5.<br>3.<br>0.          | 65<br>96                            |                      | 00.0                                                 |                                 | .42                                  | _ ;                      | 2.63<br>9.93<br>6.85<br>3.50<br>0.00                   | - :                             |                                                      |
| 100<br>110<br>120<br>130<br>140               | 5.<br>8.<br>10.                               | 86<br>60<br>12<br>32<br>15   | 2.<br>5.<br>8.<br>10.<br>12.          | 33<br>59                   | 5.                                   | - 1                                 | 8<br>13              | 3.16<br>5.19<br>3.95<br>1.35<br>3.40                 | 6<br>9<br>11                    | .31<br>.49<br>.36<br>.90<br>.02      | 1                        | 3.50<br>6.83<br>9.88<br>2.55<br>4.73                   | 10                              | 3.70<br>7.25<br>0.50<br>3.33<br>5.72                 |
| 150<br>160<br>170<br>180<br>190               | 15.<br>15.                                    | 66<br>35                     | 13.<br>15.<br>15.<br>16.<br>15.       | 06<br>76<br>05             | 15<br>16<br>16                       |                                     | 16<br>16<br>17       | 5.00<br>5.16<br>5.92<br>7.23<br>7.12                 | 16<br>17<br>18                  | .70<br>i.93<br>i.72<br>i.05<br>i.93  | 1<br>1<br>1              | 6.53<br>7.85<br>8.68<br>9.03<br>8.90                   | 1:<br>1<br>2:                   | 7.60<br>8.98<br>9.86<br>0.23<br>0.10                 |
| 200<br>210<br>220<br>230<br>240               | 14.<br>12.<br>10.                             | 00<br>05<br>66<br>83<br>58   | 15.<br>14.<br>13.<br>11.<br>8.        | 41<br>00                   | 14<br>13<br>11                       | .90<br>.89<br>.43<br>.50            | 1.<br>1.<br>1        | 6.53<br>5.50<br>3.98<br>1.96<br>9.40                 | 16<br>14<br>12                  | 7.32<br>6.23<br>4.63<br>2.53<br>9.93 | 1<br>1<br>1              | 8.26<br>7.12<br>5.42<br>3.22<br>0.46                   | 1<br>1<br>1                     | 9.42<br>8.18<br>6.38<br>4.02<br>1.12                 |
| 250<br>-260<br>270<br>280<br>290              | 5.<br>3.<br>0.<br>- 3.<br>- 6.                | 00                           | 3.                                    | 12<br>15<br>00<br>15<br>15 | -3                                   | .32<br>.25<br>.00<br>.25<br>.33     |                      | 6.59<br>3.39<br>0.00<br>3.39<br>6.60                 | - 5                             | 6.90<br>3.53<br>0.00<br>3.53<br>6.92 |                          | 7.26<br>3.73<br>0.00<br>3.73<br>7.30                   |                                 | 7.73<br>3.96<br>0.00<br>4.00<br>7.75                 |
| 300<br>310<br>320<br>330<br>340<br>350<br>360 | - 8<br>-10<br>-12<br>-15<br>-15<br>-15<br>-15 | . 76<br>. 16<br>. 13<br>. 66 | -11.<br>-13.<br>-14.<br>-15.<br>-16   | 22<br>12<br>56<br>56<br>12 |                                      | .58<br>i.53<br>i.03<br>i.06<br>i.62 | -1<br>-1<br>-1<br>-1 | 9.52<br>2.03<br>4.08<br>5.63<br>6.70<br>7.26<br>7.40 | -19<br>-1.<br>-1.<br>-1.        | 2.60<br>4.73<br>6.36<br>7.49<br>8.10 | -1<br>-1<br>-1<br>-1     | 0.52<br>3.30<br>5.53<br>17.26<br>18.43<br>9.08<br>9.23 | -1<br>-1<br>-1<br>-1<br>-2      | 1.16<br>4.12<br>6.52<br>8.35<br>9.60<br>0.30<br>0.45 |

Tafel XI.

| o                 | 5h 30'        | 6h 0'  | 6h 30'          | 7h 0'           | 7 <sup>h</sup> 30′ | 8h 0'           | 8 <sup>h</sup> 30' | θ <sub>p</sub> 0, |
|-------------------|---------------|--------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| 0                 |               |        | 25.84           | 28.61           | 32.05              | 36.47           | 42.30              | 50.25             |
|                   | 21.50         |        | 25.65           | 28.05           | 31.40              | 35.75           | 41.46              | 49.26             |
|                   | -20.53        |        | 24.47           | 26.75           | 29.97              | 34.10           | 39.55              | 47.00             |
|                   | -19.02        |        | 22.65           | 24.74           | 27.71              | 31.54           | 36.58              | 43.46             |
| 40                | -16.96        | -18.35 | 20.18           | 22.02           | 24.67              | 28.07           | 32.56              | 38.68             |
| 50                | -14.38        |        |                 | 18.61           | 20.85              | 23.73           | 27.52              | 32.69             |
| 60                | -11.30        |        |                 | 14.56           | 16.31              | 18.56           | 21.52              | 25.57             |
| 70                | <b>-</b> 7.80 |        |                 | 9.96            | 11.16              | 12.70           | 14.73              | 17.49             |
| 80                | -4.00         |        |                 | 4.96            | 5.55               | 6.32            | 7.33               | 8.78              |
| 90                | 0.00          | 0:00   | 0.00            | 0.00            | 0.00               | 0.00            | 0.00               | 0.00              |
| 100               | 3.96          |        |                 | _ 5.44          | - 6.09             | - 6.93          | - 8.04             | - 9.55            |
| 110               | 7.76          |        | - 9.39          | -10.38          | -11.63             | 13.23           | -15.34             | -18.23            |
| 120               | 11.23         |        |                 | -14.89          | -16.68             | -18.98          | -22.01             | -26.14            |
| 130               | 14.28         |        |                 | -18.83          | -21.09             | -24.00          | -27.83             | -33.07            |
| 140               | 16.83         | 18.20  | -20.16          | 22.12           | -24.77             | -28.19          | -32.70             | -38.84            |
| 150               | 18.85         | 20.30  | -22.51          | -24.72          | -27.69             | -31.51          | 36.54              | -43.41            |
| 160               | 20.35         |        | -24.30          | -26.61          | -29.81             | -33.93          | -39.35             | -46.75            |
| 170               | 21.28         | _      | -25.41          | -27.81          | -31.15             | -35.45          | -41.12             | -48.85            |
| 180               | 21.68         |        | -25.88          | -28.30          | 31.73              | -36.07          | -41.84             | -49.70            |
| 190               | 21.53         | 23.28  | -25.69          | -28.10          | -31.44             | -35.77          | 41.49              | -49.29            |
| اممما             | 00.00         | 00.40  | 04.50           | 0 7 00          | 00.04              | 04.50           | 40.05              | 1                 |
| 200               | 20.80         |        |                 |                 | -30.34             |                 | -40.05             | <b>-47.57</b>     |
| $\frac{210}{220}$ | 19.49         | _      | -23.20          | -25.33          | -28.38             | -32.29          | -37.45             | -44.49            |
| 230               | 17.56 $15.03$ |        | -20.89 $-17.87$ | -22.78 $-19.44$ | -25.52 $-21.77$    | -29.04 $-24.78$ | -33.68<br>-28.73   | -40.02 $-34.14$   |
| $\frac{230}{240}$ | 11.92         |        | -14.10          | -19.44 $-15.32$ | -21.77 $-17.17$    | -24.78 $-19.54$ | -28.73 $-22.66$    | -34.14 $-26.92$   |
| 2-4()             | 11.92         | 12.09  | -14.10          | - 13.3,2        | -17.17             | -19.54          | -22.00             | 20.92             |
| 250               | 8.26          |        |                 |                 | -11.81             |                 |                    | -18.52            |
| 560               | 4.25          |        |                 | - 5.25          | - 5.88             | 6.69            | -7.76              | -9.22             |
| 270               | 0.00          |        |                 | 0.00            | 0.00               | 0.00            | 0.00               | 0.00              |
| 280               | - 4.25        |        |                 | 5.83            | 6.53               | 7.44            | 8.62               | 10.25             |
| 290               | 8.30          | 8.99   | 10.05           | 11.11           | 12.44              | 14.16           | 16.42              | 19.51             |
| 300               | -11.98        | -12.92 | 14.39           | 15.87           | 17.77              | 20.23           | 23.46              | 27.87             |
| 310               | -15.13        | -16.36 |                 | 19.96           | 22.36              | 25.46           | 29.51              | 35.05             |
| 320               | -17.70        |        |                 | 23.28           | 23.08              | 29.68           | 34.42              | 40.89             |
| 330               | -19.66        |        |                 | 25.80           | 28.90              | 32.89           | 38.14              | 45.32             |
| 340               | -21.00        | -22.70 |                 | 27.51           | 30.82              | 35.07           | 40.68              | 48.32             |
| 350               | -21.75        | -23.50 |                 | 28.44           | 31.86              | 36.26           | 42.05              | 49.95             |
| 360               | 21.91         | -23.67 | 26.14           | 28.61           | 32.05              | 36 47           | 42.30              | 50.25             |

#### Tafel XII.

#### Correspondirende Höhen.

Zweyter Theil. Arg. Halbe Zwischenzeit und wahre Länge der Sonne.

|                                               | 2h 0'                                                                      | 2h 30'                                                     | 3h 0'                                                                                     | 3h 30'                                                                                    | 4 <sup>h</sup> 0'                                                                         | 4 <sup>h</sup> 30′                                                       | 5h 0'                                                                                     | 5 <sup>h</sup> 30′                                                                                               |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0<br>10<br>20<br>30<br>40                     | 0.00<br>0.93<br>1.76<br>2.42<br>2.82                                       | 0.00<br>0.86<br>1.66<br>2.26<br>2.66                       | 0.00<br>0.80<br>1.52<br>2.09<br>2.43                                                      | 0.00<br>0.72<br>1.36<br>1.87<br>2.19                                                      | 0.00<br>0.61<br>1.16<br>1.60<br>1.86                                                      | 0.00<br>0.50<br>0.98<br>1.30<br>1.52                                     | 0.00<br>0.39<br>0.70<br>0.93<br>1.09                                                      | 0.00<br>0.20<br>0.36<br>0.52<br>0.59                                                                             |
| 50<br>60<br>70<br>80<br>90                    | 2.90<br>2.58<br>1.96<br>1.06<br>0.00                                       | 2.72<br>2.45<br>1.85<br>1.00<br>0.00                       | 2.50<br>2.15<br>1.70<br>0.92<br>0.00                                                      | 2.23<br>2.00<br>1.52<br>0.83<br>0.00                                                      | 1.92<br>1.73<br>1.32<br>0.72<br>0.00                                                      | 1.56<br>1.40<br>1.05<br>0.56<br>0.00                                     | 1.12<br>1.02<br>0.76<br>0.42<br>0.00                                                      | 0.60<br>0.53<br>0.42<br>0.23<br>0.00                                                                             |
| 100<br>110<br>120<br>130<br>140               | -2.59 $-2.86$                                                              | -1.00<br>-1.83<br>-2.43<br>-2.70<br>-2.63                  | $\begin{array}{c c} -0.92 \\ -1.69 \\ -2.23 \\ -2.46 \\ -2.42 \end{array}$                | $\begin{array}{c} -0.83 \\ -1.52 \\ -2.00 \\ -2.22 \\ -2.16 \end{array}$                  | $\begin{array}{c} -0.72 \\ -1.30 \\ -1.72 \\ -1.90 \\ -1.87 \end{array}$                  | -0.56<br>-1.05<br>-1.23<br>-1.53<br>-1.50                                | -0.42<br>-0.76<br>-1.00<br>-1.10<br>-1.07                                                 | $     \begin{array}{r}       -0.23 \\       -0.42 \\       -0.53 \\       -0.60 \\       -0.59     \end{array} $ |
| 150<br>160<br>170<br>180<br>190               | -2.40 $-1.75$ $-0.88$ $0.00$ $0.93$                                        | -2.26<br>-1.65<br>-0.86<br>0.00<br>0.86                    | -2.09<br>-1.52<br>-0.80<br>0.00<br>0.80                                                   | -1.86<br>-1.36<br>-0.72<br>0.00<br>0.72                                                   | $ \begin{array}{c c} -1.60 \\ -1.16 \\ -0.62 \\ 0.00 \\ 0.62 \end{array} $                | $\begin{array}{c c} -1.28 \\ -0.93 \\ -0.50 \\ 0.00 \\ 0.50 \end{array}$ | -0.92 $-0.79$ $-0.36$ $0.00$ $0.36$                                                       | $\begin{array}{c} -0.50 \\ -0.36 \\ -0.20 \\ 0.00 \\ 0.20 \end{array}$                                           |
| 200<br>210<br>220<br>230<br>240               | 1.78<br>2.47<br>2.92<br>3.02<br>2.73                                       | 1.70<br>2.33<br>2.73<br>2.83<br>2.59                       | 1.55<br>2.13<br>2.52<br>2.61<br>2.38                                                      | 1.39<br>1.92<br>2.25<br>2.33<br>2.13                                                      | 1.19<br>1.65<br>1.95<br>2.02<br>1.82                                                      | 0.96<br>1.33<br>1.56<br>1.63<br>1.46                                     | 0.70<br>1.00<br>1.13<br>1.16<br>1.05                                                      | 0.36<br>0.51<br>0.60<br>0.63<br>0.58                                                                             |
| 250<br>260<br>270<br>280<br>290               | 2.09<br>1.13<br>0.00<br>-1.13<br>-2.09                                     | 1.98<br>1.07<br>0.00<br>-1.07<br>-1.98                     | $\begin{array}{c c} 1.82 \\ 1.00 \\ 0.00 \\ -1.00 \\ -1.82 \end{array}$                   | 1.62<br>0.88<br>0.00<br>0.90<br>1.61                                                      | 1.38<br>0.75<br>0.00<br>-0.75<br>-1.38                                                    | $\begin{array}{c c} 1.12 \\ 0.62 \\ 0.00 \\ -0.62 \\ -1.13 \end{array}$  | 0.80<br>0.43<br>0.00<br>-0.43<br>-0.82                                                    | 0.43<br>0.25<br>0.00<br>0.25<br>0.43                                                                             |
| 300<br>310<br>320<br>330<br>340<br>350<br>360 | $ \begin{array}{r} -3.03 \\ -2.93 \\ -2.49 \\ -1.78 \\ -0.93 \end{array} $ | -2.58<br>-2.85<br>-2.75<br>-2.35<br>-1.70<br>-0.89<br>0.00 | $\begin{array}{c} -2.38 \\ -2.62 \\ -2.53 \\ -2.16 \\ -1.56 \\ -0.82 \\ 0.00 \end{array}$ | $\begin{array}{c} -2.13 \\ -2.35 \\ -2.26 \\ -1.93 \\ -1.40 \\ -0.73 \\ 0.00 \end{array}$ | $\begin{array}{c} -1.83 \\ -2.02 \\ -1.95 \\ -1.66 \\ -1.20 \\ -0.63 \\ 0.00 \end{array}$ | -1.58<br>-1.33                                                           | $\begin{array}{c} -1.07 \\ -1.19 \\ -1.13 \\ -0.97 \\ -0.70 \\ -0.37 \\ 0.00 \end{array}$ | $\begin{array}{c} -0.58 \\ -0.63 \\ -0.62 \\ -0.52 \\ -0.36 \\ -0.20 \\ 0.00 \end{array}$                        |

Tafel XII.

|            | 6h 0'  | 6 <sup>b</sup> 30' | 7 <sup>h</sup> 0' | 7 <sup>h</sup> 30′ | 8h 0'        | 8 <sup>h</sup> 30′ | 9 <sup>h</sup> 0' |
|------------|--------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| 0          | 0.00   | 0.00               | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00               | 0.00              |
| 10         | 0.00   | -0.25              | -0.50             | -0.83              | -1.24        | 1.75               | -2.41             |
| 20         | 0.00   | -0.47              | -0.95             | -1.58              | -234         | -3.31              | -4.57             |
| 30         | 0.00   | 0.65<br>0.75       | -1.30             | -2.16              | -3.20        | -4.52              | 6.24              |
| 40         | 0.00   | 0.75               | -1.51             | -2.50              | -3.72        | -5.25              | <del>7.24</del>   |
| 50         | 0.00   | -0.77              | -1.54             | -2.56              | -3.80        | -5.37              | -7.41             |
| 60         | 0.00   | -0.69              | -1.38             | -2.29              | -3.41        | -4.81              | 6.64              |
| 70<br>80   | 0.00   | -0.52<br>0.27      | -1.04 $-0.55$     | -1.72 $-0.91$      | -2.56        | -3.62<br>-1.00     | -5.00             |
| 90         | 0.00   | 0.00               | -0.55             | -0.91              | -1.07 $0.00$ | -1.90<br>0.00      | 0.00              |
|            | 0.00   | 0.00               | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00               | 0.00              |
| 100        | 0.00   | 0.30               | 0.60              | 1.00               | 1.48         | 2.09               | 2.88              |
| 110        | 0.00   | 0.54               | 1.08              | 1.80               | 2.67         | 3.77               | 5.20              |
| 120<br>130 | 0.00   | 0.7L<br>0.78       | 1.42<br>1.56      | 2.34<br>2.59       | 3.49         | 4.92<br>5.43       | 6.79<br>7.49      |
| 140        | 0.00   | 0.76               | 1.52              | 2.59               | 3.73         | 5.45               | 7.27              |
| ~~         | 1 0.00 | 3,70               | 1                 | ~.01               | 1            | 3.27               |                   |
| 150        | 9.00   | 0.65               | 1.30              | 2.15               | 3.20         | 4.52               | 6.24              |
| 160        | 0.00   | 0.47               | 0.95              | 1.57               | 2.33         | 3.29               | 4.54              |
| 170        | 0.00   | 0.25               | 0.50              | 0.83               | 1.23         | 1.74               | 2.39              |
| 180        | 0.00   | 0.00               | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00               | 0.00              |
| 190        | 0.00   | -0.25              | 0.50              | -0.83              | -1.24        | 1.75               | -2.41             |
| 200        | 0.00   | -0.48              | -0.96             | -1.59              | -2.37        | -3.35              | -4.62             |
| 210        | 0.00   | -0.66              | -1.33             | -2.21              | -3.28        | -4.63              | -6.39             |
| 220        | 0.00   | -0.78              | -1.56             | -2.58              | -3.84        | -5.43              | <del>-7.49</del>  |
| 230        | 0.00   | -0.81              | -1.61             | -2.67              | -3.96        | -5.60              | <b>—7.73</b>      |
| 240        | 0.00   | -0.73              | -1.46             | -2.41              | -3.59        | -5.07              | -6.91             |
| 250        | 0.00   | -0.54              | -1.09             | -1.81              | -2.71        | -3.83              | -5.28             |
| 260        | 0.00   | -0.28              | -0.57             | -0.96              | -1.43        | -2.01              | -2.78             |
| 270        | 0.00   | 0.00               | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00               | 0.00              |
| 280        | 0.00   | 0.32               | 0.64              | 1.06               | 1.58         | 2.24               | 3.09              |
| 290        | 0.00   | 0.58               | 1.16              | 1.92               | 2.86         | 4.03               | 5.57              |
| 300        | 0.00   | 0.75               | 1.51              | 2.50               | 3.71         | 5.25               | 7.29              |
| 310        | 0.00   | 0.82               | 1.65              | 2.74               | 4.07         | 5.75               | 7.94              |
| 320        | 0.00   | 0.79               | 1.59              | 2.64               | 3.92         | 5.54               | 7.65              |
| 330        | 0.00   | 0.68               | 1.36              | 2.25               | 3.34         | 4.72               | 6.51              |
| 340<br>350 | 0.00   | 0.49<br>0.25       | 0.98              | 1.62<br>0.84       | 2.41<br>1.26 | 3.40<br>1.77       | 4.69<br>2.45      |
| 360        |        | 0.25               | 0.00              | 0.84               | 0.00         | 0.00               | 0.00              |
| 200        | 1 0.00 | , 0.00             | 1 0.00            | 1 0.00             | 0.00         | 0.00               | 0.00              |

Tafel XIII.

Zur Bestimmung der Polhöhe durch den Polarstern.

| θ                                              | М                                                  | N                                                    | θ                                       | М                                                           | N                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 0 <sup>h</sup> 0'<br>5<br>10<br>15<br>20<br>25 | 0."0<br>0. 0<br>0. 2<br>0. 4<br>0. 7<br>1. 0       | 0."0<br>0. 0<br>0. 0<br>0. 0<br>0. 0<br>0. 0         | 3 <sup>h</sup> 0' 5 10 15 20 25         | 43."6<br>45. 5<br>47. 4<br>49. 3<br>51. 2<br>53. 1          | 0."6<br>0. 6<br>0. 6<br>0. 6<br>0. 6<br>0. 6         |
| 30<br>35<br>40<br>45<br>50<br>55               | 1. 5<br>2. 0<br>2. 6<br>3. 3<br>4. 1<br>4. 9       | 0. 0<br>0. 0<br>0. 0<br>0. 1<br>0. 1<br>0. 1         | 30<br>35<br>40<br>45<br>50<br>55        | 54. 9<br>56. 7<br>58. 6<br>60. 3<br>62. 1<br>63. 8          | 0. 6<br>0. 6<br>0. 6<br>6. 6<br>0. 6<br>0. 6         |
| 1 0<br>5<br>10<br>15<br>20<br>25               | 5. 8<br>6. 8<br>7. 9<br>9. 0<br>10. 2<br>11. 5     | 0. 1<br>0. 1<br>0. 1<br>0. 2<br>0. 2<br>0. 2         | 4 0<br>5<br>10<br>15<br>20<br>25        | 65. 4<br>67. 1<br>68. 7<br>70. 2<br>71. 7<br>73. 1          | 0. 6<br>0. 6<br>0. 6<br>0. 6<br>0. 6<br>0. 6         |
| 30<br>35<br>40<br>45<br>50<br>55               | 12. 8<br>14. 1<br>15. 6<br>17. 1<br>18. 6<br>20. 2 | 0. 2<br>0. 2<br>0. 2<br>0. 2<br>0. 2<br>0. 2<br>0. 3 | 30<br>35<br>40<br>45<br>50<br>55        | 74. 5<br>75. 8<br>77. 1<br>78. 2<br>79. 4<br>80. 4          | 0. 5<br>0. 5<br>0. 5<br>0. 5<br>0. 5<br>0. 5         |
| 2 0<br>5<br>10<br>15<br>20<br>25               | 21. 8<br>23. 5<br>25. 2<br>26. 9<br>28. 7<br>30. 5 | 0. 3<br>0. 4<br>0. 4<br>0. 4<br>0. 5<br>0. 5         | 5 0<br>5 10<br>15 20<br>25              | 81. 4<br>82. 3<br>83. 2<br>83. 9<br>84. 6<br>85. 2          | 0. 4<br>0. 4<br>0. 3<br>0. 3<br>0. 3<br>0. 2         |
| 30<br>35<br>40<br>45<br>50<br>55               | 32. 3<br>34. 2<br>36. 1<br>37. 9<br>39. 8<br>41. 7 | 0. 5<br>0. 5<br>0. 5<br>0. 6<br>0. 6<br>0. 6         | 30<br>35<br>40<br>45<br>50<br>55<br>6 0 | 85. 8<br>86. 2<br>86. 6<br>86. 9<br>87. 1<br>87. 2<br>87. 3 | 0. 2<br>0. 2<br>0. 1<br>0. 1<br>0. 1<br>0. 0<br>0. 0 |
|                                                |                                                    |                                                      |                                         |                                                             |                                                      |

# Tafel XIV.

Tafeln der Sonne für den Meridian von Wien.

Jahre

|              | ***          |     |           |      |         |            | 0       |        | T.          |         | n   a |          |     |
|--------------|--------------|-----|-----------|------|---------|------------|---------|--------|-------------|---------|-------|----------|-----|
|              | Mittl<br>Lan |     | Ap<br>get |      | A<br>(( | <b>B</b> ♀ | C<br>o* | D<br>4 | <b>E</b>    | F<br>o* | G     | H        | B   |
|              | Litt         | ge  | get       | 1111 | a       | +          | a       | 4      | +           | σ       | 4     | <b>P</b> |     |
| 1828 B       | 280.°        | 075 | 99.       | 954  | 473     | 640        | 744     | 687    | 2           | 791     | 590   | 642      | 412 |
| 1829         | 279.         | - 1 |           | 972  |         |            |         | 602    |             |         |       | 518      | 466 |
| 1830         | 279.         |     |           | 989  |         |            |         | 518    |             |         |       |          | 519 |
| 1831         | 279.         | 358 | 100.      | 006  | 553     | 515        | 148     | 433    | 754         | 980     | 843   | 269      | 573 |
| 1832 B       | 280.         | 105 | 100.      | 024  | 947     | 142        | 617     | 351    | 6           | 44      | 928   | 148      | 627 |
| 1833         | 279.         | 866 | 100.      | 041  | 307     |            | 85      | 266    | 257         | 107     | 12    | 24       | 681 |
| 1834         | 279.         |     |           | 058  |         |            | 553     |        |             | 170     |       | 900      |     |
| 1835         | 279.         | 389 | 100.      | 075  | 27      | 17         | 21      | 96     | <b>7</b> 59 | 233     | 180   | 776      | 788 |
| 1836 B       | 280.         | 136 | 100.      | 093  | 421     | 644        | 490     | 14     | 10          | 297     | 265   | 655      | 842 |
| 1837         |              | 897 | 1         |      |         |            |         | 929    |             |         |       | 530      |     |
| 1838         | 279.         | 658 |           |      |         |            |         |        |             |         |       |          |     |
| 1839         | 279.         | 419 | 100.      | 144  | 501     | 519        | 894     | 759    | 762         | 486     | 517   | 281      | 3   |
| 1840 B       | 280.         | 166 | 100.      | 161  | 895     | 146        | 363     | 676    | 14          | 551     | 602   | 160      | 57  |
| 1841         | _            | 927 | 100.      |      | 255     |            | 831     |        | 265         |         |       |          |     |
| 1842         | 279.         |     |           |      |         |            |         |        |             |         |       | 912      | 164 |
| 1843         | 279.         | 450 |           |      |         |            |         |        |             |         |       | 787      |     |
| 1844 B       | 280.         | 197 | 100.      | 230  | 369     | 648        | 236     | 339    | 18          | 805     | 939   | 666      | 272 |
|              | 279.         |     |           |      |         | 273        | 704     |        |             |         |       | 542      | 326 |
| 1846         |              |     | 100.      |      |         | 898        |         |        |             |         |       | 418      |     |
| 1847         | 279.         | 481 | 100.      | 282  | 449     | 523        | 640     | 84     | 770         | 994     | 192   | 293      | 433 |
| 1848 B       | 280.         | 208 | 100.      | 200  | 843     | 150        | 109     | 1      | 22          | 50      | 278   | 172      | 487 |
| 1849         |              |     | 100.      |      |         |            | 577     |        | 273         |         | 362   |          | 540 |
| 1850         |              | 750 | 100.      |      |         |            | 46      |        | 523         |         |       | 923      | 594 |
| 1851         |              |     | 100.      |      |         |            |         |        | 774         |         |       | 799      |     |
| 1852 B       | 280.         | 250 | 100.      | 369  | 317     | 652        | 082     | 664    | 26          | 322     | 615   | 678      | 701 |
| 1853<br>1853 |              |     | 100.      |      | 677     | 277        |         |        |             |         | 699   | 554      | 755 |
| 1854         |              |     | 100.      |      | 37      |            |         | 494    |             |         |       |          | 809 |
| 1855         | 279.         |     |           |      |         |            |         |        |             | 501     |       |          | 863 |
| 1856 B       | 280.         | 280 | 100       | /27  | 791     | 154        | 057     | 326    | 31          | 565     | 953   | 185      | 916 |
| 1857         |              |     | 100.      |      | -       |            | 325     | 241    | 282         |         | 37    | 61       | 970 |
| 1858         | 279.         |     |           |      |         |            | 793     | 156    | -           |         | 121   |          | 24  |
| 1859         |              | -   | 100.      |      |         |            | 261     | 71     | 784         |         | 205   |          |     |
|              | -            |     |           |      |         |            |         |        |             |         |       |          |     |

Sonnentafeln,

Monate und Tage.

| Monate                                          | M.Länge                                                              | Apo-<br>geum                                   | A                               | В              | С                                      | D                              | Е                           | F                         | G        | н                              | U                                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------|--------------------------------|----------------------------------|
| 0 Febr.<br>0 März<br>0 April<br>0 May<br>0 Juny | 30.°555<br>58. 153<br>88. 708<br>118. 278<br>148. 833                | 0.°001<br>0. 002<br>0. 004<br>0. 005<br>0. 007 |                                 |                | 75<br>115<br>153                       | 78<br>148<br>226<br>301<br>379 | 21<br>40<br>62<br>82<br>104 | 5<br>10<br>16<br>21<br>26 |          | 74<br>141<br>216<br>288<br>263 | 5<br>9<br>13<br>18<br>22         |
| 0 July 0 Aug. 0 Sept. 0 Oct. 0 Nov. 0 Dec.      | 178. 402<br>208. 957<br>239. 512<br>269. 082<br>299. 637<br>329. 206 | 0. 010<br>0. 011<br>0. 013                     | 229<br>245<br>294               | 468<br>521     | 232<br>271<br>313<br>349<br>391<br>428 | 609<br>684                     | 188<br>210                  |                           | 63<br>70 |                                | 27<br>31<br>36<br>40<br>45<br>49 |
| Tage 0 1 2 3 4                                  | 0. 000<br>0. 986<br>1. 971<br>2. 966<br>3. 943                       |                                                | 0<br>34<br>68<br>102<br>135     | 3 5            | 0<br>1<br>2<br>3<br>5                  | 0<br>3<br>5<br>8<br>11         |                             |                           |          |                                |                                  |
| 5<br>6<br>7<br>8<br>9                           | 4. 928<br>5. 914<br>6. 900<br>7. 885<br>8. 871                       |                                                | 169<br>203<br>237<br>271<br>305 | 10<br>12<br>14 | 7<br>  8<br>  10                       | 15<br>18<br>20                 |                             |                           |          |                                |                                  |
| 10<br>11<br>12<br>13<br>14                      | 9. 857<br>10. 842<br>11. 828<br>12. 813<br>13. 799                   |                                                | 339<br>372<br>406<br>440<br>474 | 19<br>21<br>22 |                                        | 28<br>30                       |                             |                           |          |                                |                                  |
| 15<br>16<br>17<br>18<br>19                      | 14. 785<br>15. 770<br>16. 756<br>17. 742<br>18. 727                  |                                                | 508<br>542<br>576<br>610<br>643 | 27<br>29<br>31 | 19<br>20<br>21<br>23<br>24             | 40<br>43<br>45                 |                             |                           |          |                                |                                  |
| 20<br>21<br>22<br>23<br>24                      | 19. 713<br>20. 699<br>21. 684<br>22. 670<br>23. 656                  |                                                | 677<br>711<br>745<br>779<br>813 | 36<br>38<br>39 | 26<br>28<br>29                         | 53<br>55<br>58                 |                             |                           |          |                                |                                  |
| 25<br>26<br>27<br>28<br>29                      | 24. 641<br>25. 627<br>26. 613<br>27. 598<br>28. 584                  |                                                | 847<br>880<br>914<br>948<br>982 | 45<br>46<br>48 | 35                                     | 65<br>68<br>70                 |                             |                           |          |                                |                                  |
| 30<br>31                                        | 29. 570<br>30. 555                                                   |                                                | 16<br>50                        | 51             | 38                                     |                                |                             |                           |          |                                |                                  |

Sonnentafeln.

Stunden, Minuten und Secunden.

| Stunde                     | M.<br>Länge                                     | A                     | В                     | С                     | D                                    | Min.                       |                | M.<br>uge                                 | Min.                       |                | M.                              | Sec.           |                | M.<br>nge                       | Sec.                       |                | M.<br>nge                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5      | 0.° 041<br>0. 082<br>0. 123<br>0. 164<br>0. 205 | 1<br>3<br>4<br>6<br>7 | 0 0 0 0               | 0<br>0<br>0<br>0      | 0<br>0<br>0<br>0<br>1                | 1<br>2<br>3<br>4<br>5      | 0.<br>0.<br>0. | 100°<br>001<br>200<br>200<br>800<br>003   | 31<br>32<br>33<br>34<br>35 | 0.<br>0.<br>0. | 021<br>022<br>022<br>023<br>024 | 2<br>3<br>4    | 0.<br>0.<br>0. | 000<br>000<br>000<br>000<br>000 | 31<br>32<br>33<br>34<br>35 | 0.<br>0.<br>0. | 000<br>000<br>000<br>000<br>000 |
| 6<br>7<br>8<br>9<br>10     | 0. 246<br>0. 287<br>0. 329<br>0. 370<br>0. 411  | 10<br>11<br>13        | 0<br>0<br>1<br>1<br>1 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1           | 7<br>8<br>9                | 0.<br>0.       | 004<br>005<br>005<br>006<br>007           | 37<br>38<br>39             | 0.<br>0.       | 025<br>025<br>026<br>027<br>027 | 7              | 0.<br>0.<br>0. | 000<br>000<br>000<br>000<br>000 | 37<br>38<br>39             | 0.<br>0.<br>0. | 000<br>000<br>000<br>000<br>000 |
| 11<br>12<br>13<br>14<br>15 | 0. 452<br>0. 493<br>0. 534<br>0. 575<br>0. 616  | 17<br>18<br>20        | 1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 0<br>0<br>0<br>0      | 1<br>1<br>1                          | 11<br>12<br>13<br>14<br>15 | 0.<br>0.<br>0. | 007<br>008<br>009<br>010<br>010           | 42<br>43<br>44             | 0.<br>0.<br>0. | 028<br>029<br>029<br>030<br>031 | 12<br>13<br>14 | 0.<br>0.<br>0. | 000<br>000<br>000<br>000<br>000 | 42<br>43<br>44             | 0.<br>0.       | 000<br>000<br>001<br>001<br>001 |
| 16<br>17<br>18<br>19<br>20 | 0. 657<br>0. 698<br>0. 739<br>0. 780<br>0. 821  | 24<br>25<br>27        | 1 1 1 1               | 1<br>1<br>1<br>1<br>1 | 2 2 2 2                              | 18<br>19                   | 0.<br>0.       | 011<br>012<br>012<br>013<br>014           | 46<br>47<br>48<br>49<br>50 | 0.<br>0.<br>0. | 031<br>032<br>033<br>033<br>034 | 17<br>18<br>19 | 0.<br>0.<br>0. | 000<br>000<br>000<br>000<br>000 | 46<br>47<br>48<br>49<br>50 | 0.<br>0.<br>0. | 001<br>001<br>001<br>001        |
| 21<br>22<br>23<br>24       | 0. 869<br>0. 904<br>0. 945<br>0. 986            | 31<br>32              | $\frac{2}{2}$         | 1<br>1                | $\begin{vmatrix} 2\\2 \end{vmatrix}$ | 22<br>23                   | 0.<br>0.<br>0. | $\begin{array}{c} 015 \\ 016 \end{array}$ | 52<br>53<br>54             | 0.<br>0<br>0.  | 035<br>035<br>036<br>037<br>037 | 22<br>23<br>24 | 0.<br>0.<br>0. | 000<br>000<br>000               | 52<br>53                   | 0.<br>0.<br>0. | 001<br>001<br>001<br>001        |
|                            |                                                 |                       |                       | 1                     | *                                    | 26<br>27<br>28<br>29<br>30 | 0.<br>0.<br>0. | 018<br>018<br>019<br>020<br>020           | 57<br>58<br>59             | 0.             | 038<br>039<br>040<br>040<br>041 | 27<br>28<br>29 | 0.<br>0.<br>0. | 000<br>000<br>000<br>000<br>000 | 57<br>58<br>59             | 0.<br>0.<br>0. |                                 |

Sonnentafeln.

#### Gleichung der Bahn für 1800. Arg. mittl. Länge — Apog. = M.

|     | -0°    | —30°  | <b>−</b> 60 <sup>σ</sup> | 90°   | -120° | 150°  |    |
|-----|--------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|----|
| 0°  | 0.000  | 0.945 | 1.649                    | 1.924 | 1.684 | 0.980 | 30 |
| 1   | 0.033  | 0.964 | 1.666                    | 1.924 | 1.667 | 0.950 | 29 |
| 2   | 0.066  | 1.002 | 1.682                    | 1.924 | 1.650 | 0.920 | 28 |
| 3   | 0.099  | 1.030 | 1.698                    | 1.924 | 1.633 | 0.890 | 27 |
| 4   | 0.132  | 1.058 | 1.714                    | 1.922 | 1.614 | 0.860 | 26 |
|     | 0.132  | 1.00  |                          |       | 1.014 | 0.000 |    |
| 5   | 0.164  | 1.085 | 1.728                    | 1.920 | 1.595 | 0.829 | 25 |
| 6   | 0.197  | 1.112 | 1.743                    | 1.918 | 1.576 | 0.798 | 24 |
| 7   | 0.230  | 1.139 | 1.757                    | 1.915 | 1.556 | 0.767 | 23 |
| 8   | 0.262  | 1.165 | 1.770                    | 1.911 | 1.536 | 0.735 | 22 |
| 9   | 0.294  | 1.191 | 1.783                    | 1.907 | 1.515 | 0.703 | 21 |
|     |        | 1015  |                          |       |       | 1     | -  |
| 10  | 0.327  | 1.217 | 1.795                    | 1.902 | 1.494 | 0.671 | 20 |
| 11  | 0.359  | 1.242 | 1.807                    | 1.898 | 1.472 | 0.639 | 19 |
| 12  | 0.392  | 1.268 | 1.818                    | 1.890 | 1.450 | 0.607 | 18 |
| 13  | 0.424  | 1.292 | 1.829                    | 1.884 | 1.428 | 0 574 | 17 |
| 14  | 0.456  | 1.317 | 1.839                    | 1.877 | 1.405 | 0.541 | 16 |
| 15  | 0.488  | 1.341 | 1.849                    | 1.869 | 1.381 | 0.508 | 15 |
| 16  | 0.520  | 1.364 | 1858                     | 1.860 | 1.351 | 0.303 | 14 |
| 17  | 0.552  | 1.387 | 1.866                    | 1.851 | 1.330 | 0.442 | 13 |
| 18  | 0.583  | 1.410 | 1.874                    | 1.842 | 1.308 | 0.409 | 12 |
| 19  | 0.614  | 1.433 | 1.881                    | 1.832 | 1.283 | 0.409 | 11 |
|     | (7.014 | 1.433 | 1.001                    | 1.002 | 1.203 | 0.373 | 11 |
| 20  | 0.645  | 1.454 | 1.888                    | 1.821 | 1.257 | 0.341 | 10 |
| 21  | 0.676  | 1.476 | 1.894                    | 1.810 | 1.231 | 0.307 | 9  |
| 22  | 0.707  | 1.497 | 1 900                    | 1.798 | 1.205 | 0-273 | 8  |
| 23  | 0.738  | 1,518 | 1.905                    | 1.786 | 1.178 | 0.239 | 7  |
| 24  | 0.768  | 1.537 | 1.909                    | 1.773 | 1.151 | 0.205 | 6  |
| 0.5 | 0.500  | 1.550 | 1.010                    | 7.750 | 1.100 | 0.151 |    |
| 25  | 0.798  | 1.558 | 1.913                    | 1.759 | 1.123 | 0.171 | 5  |
| 26  | 0.828  | 1.577 | 1.917                    | 1.745 | 1.095 | 0.137 | 4  |
| 27  | 0.858  | 1.595 | 1.919                    | 1.731 | 1.067 | 0.103 | 3  |
| 28  | 0.887  | 1.614 | 1.921                    | 1.716 | 1.038 | 0.069 | 2  |
| 29  | 0.916  | 1.632 | 1.923                    | 1.700 | 1.009 | 0.034 | _  |
| 30  | 0.945  | 1.649 | 1.924                    | 1.684 | 0.980 | 0.000 | 0  |
|     | +330°  | +300° | +270°                    | +240° | +210° | +180° |    |
|     |        |       | on für t<br>1800) 0.00   |       |       |       |    |

Sonnentafeln. Störungen der Länge der Sonne.

|                                     | A                                | В                                                                | C                                                              | D                                                                                                | E                                                       | F                              | G                                                                                               | н                            | Ω                                | Ω                                |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                     | C                                | g<br>P                                                           | ď                                                              | 4                                                                                                | \$                                                      | ♂                              | 24                                                                                              | ş                            | Nuta<br>Länge {                  | ition<br>Rectasc.                |
| 0<br>50<br>100<br>150<br>200<br>250 | 0<br>+1<br>1<br>2<br>2<br>2      | $ \begin{vmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \\ 0 \\ +1 \\ +2 \end{vmatrix} $ | $ \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix} $ | $     \begin{bmatrix}       0 \\       0 \\       -1 \\       -1 \\       -2     \end{bmatrix} $ | +1<br>+1<br>+1<br>0<br>0<br>0                           | +1<br>+1<br>+1<br>+1<br>0<br>0 | $ \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} $                                    | +1<br>+1<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>+2<br>+3<br>+4<br>+5<br>+5  | +0<br>+1<br>+3<br>+4<br>+4<br>+4 |
| 300<br>350<br>400<br>450<br>500     | 2<br>2<br>1<br>1<br>0            | +3<br>+3<br>+2<br>+1<br>0                                        | 0<br>+1<br>+1<br>0<br>0                                        | -2<br>-2<br>-2<br>-1<br>0                                                                        | 0<br>-1<br>-1<br>-1                                     | 0 0 0 0                        | $     \begin{bmatrix}       -1 \\       -1 \\       0 \\       0 \\       0     \end{bmatrix} $ | 0<br>0<br>0<br>0<br>-1       | +5<br>+4<br>+3<br>+2<br>+1<br>+0 | +4<br>+4<br>+3<br>+1<br>+0       |
| 550<br>600<br>650<br>700<br>750     | -1<br>-1<br>-2<br>-2<br>-2<br>-2 | -1<br>-2<br>-3<br>-3<br>-3<br>-2                                 | $\begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$        | +1<br>+2<br>+2<br>+2<br>+2                                                                       | $\begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ | 0<br>0<br>-1<br>-1<br>-1       | 0<br>0<br>+1<br>+1<br>+1                                                                        | -1<br>0<br>0<br>0<br>0       | -2<br>-3<br>-4<br>-5<br>-5       | -1<br>-3<br>-4<br>-4<br>-4       |
| 800<br>850<br>900<br>950<br>1000    | -2<br>-2<br>-1<br>-1<br>0        | -1<br>0<br>+1<br>+1<br>0                                         | 0<br>+1<br>+1<br>0<br>0                                        | +1<br>+1<br>0<br>0<br>0                                                                          | 0<br>0<br>+1<br>+1<br>+1<br>+1                          | 0<br>0<br>0<br>0<br>+1         | +1<br>+1<br>0<br>0<br>0                                                                         | 0<br>0<br>0<br>0             | -5<br>-4<br>-3<br>-2<br>0        | -4<br>-4<br>-3<br>-1<br>0        |

### Sonnentafeln. Radius Vector der Sonne für 1800. Arg. Mittlere Länge — Apog. — M.

|           | 0       | 30      | 60      | 90      | 120     | 150     |    |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| 0         | 1.01679 | 1.01461 | 1.00861 | 1.00028 | 0.99182 | 0.98553 | 30 |
| 1         | 1.01679 | 1.01447 | 1.00835 | 0.99999 | 0.99156 | 0.98538 | 29 |
| $\hat{2}$ | 1.01678 | 1.01432 | 1.00810 | 0.99970 | 0.99131 | 0.98524 | 28 |
| 3         | 1.01677 | 1.01417 | 1.00784 | 0.99940 | 0.99106 | 0.98510 | 27 |
| 4         | 1.01675 | 1.01401 | 1.00759 | 0.99911 | 0.99081 | 0.98496 | 26 |
| 5         | 1.01673 | 1.01385 | 1.00733 | 0.99882 | 0.99056 | 0.98483 | 25 |
| 6         | 1.01670 | 1.01368 | 1.00706 | 0.99852 | 0.99032 | 0.98471 | 24 |
| 7         | 1.01667 | 1.01351 | 1.00680 | 0.99823 | 0.99008 | 0.98459 | 23 |
| 8         | 1.01663 | 1.01334 | 1.00653 | 0.99794 | 0.98984 | 0.98447 | 22 |
| 9         | 1.01659 | 1.01316 | 1.00626 | 0.99765 | 0.98961 | 0.98436 | 21 |
| 10        | 1.01655 | 1.01298 | 1.00599 | 0.99736 | 0.98937 | 0.98425 | 20 |
| 11        | 1.01649 | 1.01279 | 1.00572 | 0.99707 | 0.98915 | 0.98415 | 19 |
| 12        | 1.01644 | 1.01260 | 1.00544 | 0.99678 | 0.98892 | 0.93406 | 18 |
| 13        | 1.01638 | 1.01241 | 1.00517 | 0.99649 | 0.98870 | 0.98397 | 17 |
| 14        | 1.01631 | 1.01221 | 1.00489 | 0.99620 | 0.98848 | 0.98388 | 16 |
| 15        | 1.01624 | 1.01201 | 1.00461 | 0.99592 | 0.98827 | 0.98380 | 15 |
| 16        | 1.01616 | 1.01181 | 1.00433 | 0.99563 |         | 0.98372 | 14 |
| 17        | 1.01608 | 1.01160 | 1.00404 | 0.99535 | 0.98785 | 0.93365 | 13 |
| 18        | 1.01600 | 1.01139 | 1.00376 | 0.99507 | 0.98765 | 0.98359 | 12 |
| 19        | 1.01591 | 1.01117 | 1.00347 | 0.99479 | 0.98745 | 0.98353 | 11 |
| 20        | 1.01581 | 1.01110 | 1.00319 | 0.99451 | 0.98726 | 0.98347 | 10 |
| 21        | 1.01571 | 1.01107 | 1.00290 | 0.99423 | 0.98706 | 0.98342 | 9  |
| 22        | 1.01561 | 1.01105 | 1.00261 | 0.99395 | 0.98688 | 0.98338 | 8  |
| 23        | 1.01550 | 1.01103 | 1.00232 | 0.99368 | 0.98669 | 0.98334 | 7  |
| 24        | 1.01539 | 1.01101 | 1.00203 | 0.99341 | 0.98651 | 0.98330 | 6  |
| 25        | 1.01527 | 1.00982 | 1.60174 | 0.99314 | 0.98634 | 0.98327 | 5  |
| 26        | 1.01515 | 1.00958 | 1.00145 | 0.99287 | 0.98617 | 0.98325 | 4  |
| 27        | 1.01502 | 1.00934 | 1.00116 | 0.99260 | 0.98600 | 0.98323 | 3  |
| 28        | 1.01489 | 1.00910 | 1.00087 | 0.99234 | 0.98584 | 0.98322 | 2  |
| 29        | 1.01475 | 1.00885 | 1.00057 | 0.99208 | 0.98568 | 0.98321 | 1  |
| 30        | 1.01461 | 1.00861 | 1.00028 | 0.99182 | 0.98553 | 0.98321 | 0  |
|           | 330     | - 300   | 270     | 240     | 210     | 180     | ŧ  |

Correction für t Jahre nach 1800 — (t—1800) 0.00000046 Cos. M

Sonnentafeln.

Störungen des Rad. Vectors.

|                                     | - A.                            | B<br>ç                                                         | C<br>ď                            | D<br>4                                                                                           |
|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0<br>50<br>100<br>150<br>200<br>250 | 4<br>4<br>3<br>2<br>1<br>0      | $ \begin{array}{c} 2 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ -2 \\ -2 \end{array} $ | 1<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>- 1 | 1<br>1<br>1<br>1<br>1                                                                            |
| 300<br>350<br>400<br>450<br>500,    | - 1<br>- 2<br>- 3<br>- 4<br>- 4 | - 1<br>0<br>1<br>2<br>2                                        | - 1<br>0<br>0<br>0<br>+ 1         | $     \begin{array}{r}       0 \\       -1 \\       -2 \\       -2 \\       -2     \end{array} $ |
| 550<br>600<br>650<br>700<br>750     | - 4<br>- 3<br>- 2<br>- 1<br>0   | 2<br>1<br>0<br>- 1<br>- 2                                      | 0<br>0<br>0<br>- 1<br>- 1         | - 2<br>- 2<br>- 1<br>0<br>0                                                                      |
| 800<br>850<br>900<br>950<br>1000    | 1<br>2<br>3<br>4<br>4           | - 2<br>- 1<br>0<br>1<br>2                                      | 0<br>0<br>0<br>0                  | 1<br>1<br>1<br>1                                                                                 |

## Tafel XV.

### Tafeln der Venus.

Meridian von Wien.

Jahre.

|                                           | Mit.<br>Länge                            | Ap                                           | hel.              | Kno                            | ten                      | t<br>A                                    | и<br>В                   | Ċ<br>C            | χ<br>D                                    | 21.<br>E                                 | †<br>F            | ♂<br>G          | Ř<br>H            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1828B<br>1829<br>1830<br>1831             | 330.° 46<br>195. 23<br>60. 0-<br>284. 83 | 55 309                                       | . 097<br>. 110    | 75.<br>75.                     |                          | 735<br>110                                | 130<br>590               | 747<br>496        | 717<br>216<br>715<br>214                  | 673<br>757                               | 759<br>885        | $654 \\ 623$    | 702               |
| 1832B<br>1833<br>1834<br>1835             | 16. 09<br>240. 81                        | 32 309<br>23 309<br>15 309<br>07 309         | . 149<br>. 162    | 75.<br>  75.<br>  75.<br>  75. | 180<br>189               | $\begin{array}{c} 233 \\ 608 \end{array}$ | 566<br>966<br>426<br>886 | 743<br>492        | $\begin{array}{c} 208 \\ 707 \end{array}$ | 10<br>94                                 | 253<br>377        | $532 \\ 501$    | 407<br>584        |
| 1836 <sup>B</sup><br>1837<br>1838<br>1839 | 196. 79<br>61. 58                        | 00   309<br>82   309<br>84   309<br>75   309 | · 201<br>· 214    | 75.<br>75.                     | 206<br>215<br>223<br>232 | 731<br>166                                |                          | 739<br>488        | 200<br>699                                | 263<br>347<br>432<br>516                 | $\frac{747}{871}$ | 411<br>380      | $\frac{113}{290}$ |
| 1840B<br>1841<br>1842<br>1843             | 17. 5<br>242. 3                          | 69   309<br>60   309<br>52   309<br>44   309 | 254<br>267        | 75.                            | 249<br>258               | 228<br>603                                | 176<br>636<br>96<br>557  | 735<br>484        | 693<br>192<br>691<br>190                  | $685 \\ 770$                             | 241<br>365        | 289<br>258      | 819<br>996        |
| 1844B<br>1845<br>1846<br>1847             | 63. 1                                    |                                              |                   | 75.                            | 284                      | 351<br>726<br>101<br>476                  | 472                      | 731<br>480        | 685<br>184<br>683<br>182                  | $\begin{array}{c} 23 \\ 107 \end{array}$ | 735<br>859        | 168<br>137      | $\frac{526}{702}$ |
| 1848 <sup>B</sup><br>1849<br>1850<br>1851 | 19. 09<br>243. 8<br>108. 6               | 89   309<br>81   309                         | 358<br>371<br>384 | 75.<br>75.                     | 318<br>328<br>335        | 599<br>974                                | 307<br>767<br>227        | 727<br>476<br>226 | 677<br>176<br>675<br>174                  | 360<br>444<br>528                        | 229<br>353<br>476 | 46<br>15<br>985 | 231<br>407<br>584 |
| 1852B<br>1853<br>1854<br>1855             | 199. 86<br>64. 6                         | 74   309<br>66   309<br>58   309<br>49   309 | . 410<br>. 423    | 75.                            | 353<br>361               | 347<br>722<br>97<br>472                   | 142<br>602               | 724<br>473        | 669<br>168<br>667<br>166                  | 697<br>781                               | 723<br>847        | 925<br>895      | 937<br>113        |
| 1856 <sup>B</sup><br>1857<br>1858<br>1859 | 20. 6<br>245. 4                          | 43   309<br>34   309<br>26   309<br>18   309 | . 462<br>. 476    | 75.                            | 387<br>396               | 220<br>595                                | 437                      | 720<br>469        | 160<br>659                                | $\frac{35}{119}$                         | 217<br>341        | 772             | 643<br>819        |
|                                           |                                          |                                              |                   |                                |                          |                                           |                          |                   |                                           |                                          |                   |                 | -                 |

Venustafeln.
Monate und Tage.

|                   | Mit.<br>Länge      | Aphel. | Kno-<br>ten   | A          | В          | С          | D          | E        | F        | G   | Н          |
|-------------------|--------------------|--------|---------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|-----|------------|
| 0 Febr.           | 49.667             |        | 166.0         |            | 369        | 978        | 873        | 7        | 10       |     | 14         |
| 0 Marz            | 94.523             | 0.003  | 0.001         | 893        | 75±        | 960        | 757        | 14       | 20       | 995 | 28         |
| 0 April           | 144-195            | 0.003  | 0.000         | 845        | 629        | 938        | 630<br>505 | 21<br>28 | 30       | 993 | 43  <br>57 |
| () May<br>() Juny | 192.250<br>241.927 | 0.004  | 0.003 $0.094$ | 794<br>741 | 494<br>363 | 917<br>896 | 379        | 35       | 40<br>51 | 990 | 72         |
| 0 July            | 289.992            | 0.006  | 0.094         | 690        | 236        | 875        | 255        | 42       | 61       | 985 | 87         |
| 0 August          | 339.660            | 0.007  | 0.005         | 637        | 106        | 354        | 128        | 49       | 71       | 932 | 102        |
| 0 Sept.           | 29.317             | 0.000  | 0.006         | 584        | 974        | 833        | 1          | 56       | 82       | 930 | 117        |
| 0 Octob.          | 77.332             | 0.010  | 0.005         |            | 848        | 811        |            | 63       | 93       | 977 | 131        |
| 0 Nov.            | 127.059            |        | 0.007         |            | 717        | 791        | 750        | 70       | 102      | 975 | 146        |
| O Dec.            | 175.124            |        | 0.003         |            | 590        | 770        | 625        | 77       | 113      | 972 | 161        |
| Tage 0            | 0.000              |        |               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0        | 0        | 0   | 0          |
| 1                 | 1.602              | 4      |               | 993        | 996        | 999        | 996        | -0       | -0       | 0   | 0          |
| 2                 | 3 204              |        |               | 997        | 992        | 979        | 992        | 0        | 1        | 0   | L          |
| 3                 | 4.807              |        |               | 995        | 937        | 993        | 988        | 1        | 1        | 0   | 1          |
| 4                 | 6.409              |        |               | 993        | 983        | 997        | 984        | 1        | 1.       | 0   | 2          |
| 5                 | 8.011              |        |               | 991        | 979        | 997        | 980        | 1        | 2        | 0   | 2          |
| 6                 | 9 613              |        |               | 990        | 975        | 996        | 975        | 1        | 2        | 0   | 3          |
| 7                 | 11.215             |        |               |            | 970        | 995        | 971        | 2        | 2        | 999 | 3          |
| 8                 | 12 817             |        |               | 986        | 966        |            | 967        | 2        | 3        | 999 | 4          |
| 9                 | 14.420             |        |               | 985        | 962        | 994        | 963        | 5        | 3        | 999 | 4          |
| 10                | 16.022             |        |               | 983        |            | 933        | 1          | 2        | 3        | 999 | 5          |
| 11                | 17.624             |        |               | 981        | 954        |            | 955        | 3        | 4        | 999 | 5          |
| 12                | 19.226             |        |               | 980        |            | 992        |            | 3        | 4        | 939 | 6          |
| 13                | 20.828             |        |               | 978        |            | 991        |            | 3        | 4        | 999 | 6          |
| 14                | 22.430             |        |               | 976        | 941        | 990        | 943        | 3        | 5        | 990 | 7          |
| 15                | 24.033             |        |               | 974        | 937        |            |            | 3        | 5        | 999 | 7          |
| 16                | 25.635             |        |               | 973        | 933        | 989        | 934        | 4        | 5        | 999 | 8          |
| 17                | 27.237             | 1-1    |               | 971        | 928        |            | 930        | 4        | 6        | 999 | 8          |
| 18                | 28.839             |        |               | 969        | 924        |            |            | 4        | 6        | 998 | 9          |
| 19                | 30.441             |        |               | 968        | 920        | 987        |            | 4        | 6        | 998 | 9          |
| 20                | 32.043             |        |               | 966        | 916        |            |            | 5        | 7        | 998 | 10         |
| 21                | 33.646             |        |               | 964        | 913        | 985        | 914        | 5        | 7        | 998 | 10         |
| 22                | 35.248             |        |               | 963        | 908        | 985        | 910        | 5        | 7        | 998 | 11         |
| 23                | 36.850             |        |               | 96L        | 903        | 984        |            | 5        | 8        | 998 | 11         |
| 24                | 38.452             |        |               | 959        | 899        | 983        | 902        | 6        | 8        | 998 | 12         |
| 25                | 40 054             |        |               | 959        | 895        | 983        |            | 6        |          | 998 | 12         |
| 26                | 41.656             |        |               | 956        | 891        | 983        |            | 6        | 9        | 998 | 15         |
| 27                | 43.259             |        |               | 954        | 886        | 981        | 889        | 6        | 9        | 998 | 13         |
| 28                | 44.861             |        |               | 952        | 882        | 980        |            | 6        | 9        | 998 | 13         |
| 29<br>30          | 46.463             |        |               | 951        | 878        | 980        | 881        | 7        |          | 998 | 14         |
| 31                | 48 065<br>49 667   |        |               | 949        | 873        | 979        | 877<br>873 | 7        |          | 998 | 14         |
| 31                | 1 49.007           |        |               | 1947       | 869        | 1978       | 0/3        | 1        | 101      | 997 | 14         |

Venustafeln. Stunden, Minuten und Secunden.

| Stun-<br>den         | Mit.<br>Länge                        | Min.                       | Mit.<br>Länge                             | Min.                       | Mit.<br>Länge                             | Sec.                       | Mit.<br>Länge                             | Sec.                       | Mit.<br>Länge                             |
|----------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 1                    | 0.°067                               | 1                          | 0.001                                     | 31                         | 0.035                                     | 1                          |                                           | 31                         | 100.0                                     |
| 2                    | 0. 133                               | 2                          | 0.002                                     | 32                         | 0.036                                     | 2                          |                                           | 32                         | 100.0                                     |
| 3                    | 0. 201                               | 3                          | 0.003                                     | 33                         | 0.037                                     | 3                          |                                           | 33                         | 100.0                                     |
| 4                    | 0. 267                               | 4                          | 0.004                                     | 34                         | 0.038                                     | 4                          |                                           | 34                         | 100.0                                     |
| 5                    | 0. 334                               | 5                          | 0.006                                     | 35                         | 0.039                                     | 5                          |                                           | 35                         | 100.0                                     |
| 6                    | 0. 401                               | 6                          | 0.007                                     | 36                         | 0.040                                     | 6                          |                                           | 36                         | 0.001                                     |
| 7                    | 0. 468                               | 7                          | 0.008                                     | 37                         | 0.041                                     | 7                          |                                           | 37                         | 0.001                                     |
| 8                    | 0. 534                               | 8                          | 0.009                                     | 38                         | 0.042                                     | 8                          |                                           | 38                         | 0.001                                     |
| 9                    | 0. 601                               | 9                          | 0.010                                     | 39                         | 0.043                                     | 9                          |                                           | 39                         | 0.001                                     |
| 10                   | 0. 668                               | 10                         | 0.011                                     | 40                         | 0.045                                     | 10                         |                                           | 40                         | 0.001                                     |
| 11                   | 0. 735                               | 11                         | 0.012                                     | 41                         | 0.046                                     | 11                         |                                           | 4L                         | 100.0                                     |
| 12                   | 0. 801                               | 12                         | 0.013                                     | 42                         | 0.047                                     | 12                         |                                           | 42                         | 100.0                                     |
| 13                   | 0. 868                               | 13                         | 0.014                                     | 43                         | 0.048                                     | 13                         |                                           | 43                         | 100.0                                     |
| 14                   | 0. 935                               | 14                         | 0.016                                     | 44                         | 0.049                                     | 14                         |                                           | 44                         | 100.0                                     |
| 15                   | 1. 002                               | 15                         | 0.017                                     | 45                         | 0.050                                     | 15                         |                                           | 45                         | 100.0                                     |
| 16                   | 1. 068                               | 16                         | 0.018                                     | 46                         | 0.051                                     | 16                         |                                           | 46                         | 0.001                                     |
| 17                   | 1. 135                               | 17                         | 0.019                                     | 47                         | 0.052                                     | 17                         |                                           | 47                         | 0.001                                     |
| 18                   | 1. 202                               | 18                         | 0.020                                     | 48                         | 0.053                                     | 18                         |                                           | 48                         | 0.001                                     |
| 19                   | 1. 269                               | 19                         | 0.021                                     | 49                         | 0.055                                     | 19                         |                                           | 49                         | 0.001                                     |
| 20                   | 1. 335                               | 20                         | 0.022                                     | 50                         | 0.056                                     | 20                         |                                           | 50                         | 0.001                                     |
| 21<br>22<br>23<br>24 | 1. 402<br>1. 469<br>1. 536<br>1. 602 | 21<br>22<br>23<br>24<br>25 | 0.023<br>0.024<br>0.026<br>0.027<br>0.028 | 51<br>52<br>53<br>54<br>55 | 0.057<br>0.058<br>0.059<br>0.060<br>0.061 | 21<br>22<br>23<br>24<br>25 |                                           | 51<br>52<br>53<br>54<br>55 | 100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0          |
|                      |                                      | 26<br>27<br>28<br>29<br>30 | 0.029<br>0.030<br>0.031<br>0.032<br>0.033 | 56<br>57<br>58<br>59<br>60 | 0.062<br>0.063<br>0.065<br>0.066<br>0.067 | 26<br>27<br>28<br>29<br>30 | 0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000<br>0.000 | 56<br>57<br>58<br>59<br>60 | 0.001<br>100.0<br>100.0<br>100.0<br>100.0 |

Venustafeln. Gleichung der Bahn für 1800. Arg. Mit. Länge — Aphel. = M.

0 30 60 120 150 90 0.000 0.3900.6780.7860.684 0.39630 0 1 0.685 0. 014 0.4020.7860.677 0.38429  $\bar{\mathbf{2}}$ 0.786 0.372 28 0.4140.6910-6700.0273 0.360 27 0. 041 0.4250.6980.7860.663 0. 054 0.4370.704 0.7850.6550.347 26 0 - 4480.7840.647 56789 0.0680.7100.33525 0.0820.459 0.716 0.7830.6390.32224 0.7810.095 0.4700.7210.6310.310 23 0.108 0.4810.7270.7800.6230.29722 0.1220.7780.28421 0.4920.732 0.614 0.502 0.77510 0.135 0.7370.6060.27120 11 0. 149 0.5130.7410.7730.597 0.25819 12 0. 162 0.5230.7460.7700.5880.24518 13 0. 175 0.533 0.750 0.7680.578 0.232 17 14 0. 189 0.5430.754 0.76416 0.569 0.219 -0. 202 0.553 0.758 0.20515 0.7610.55915 0.19216 0. 215 0.562 0.7610.756 0.550 14 17 0.2280.5720.7650.7544.540 0.17813 18 0. 241 0.5810.7680.7500.5290.16512 19 0. 254 0.590 0.7710.7460.519 0.15111 20 0.2670.599 0.7730.7410.509 0.13810 21 0. 280 0.608 0.7760.7360.4980.1249 0. 292 22 0.616 0.7780.7310.4870.1108 23 0.305 0.6250.7800.7260.4770.0977 24 6 0.3170.633 0.7810.7210.4650.08325 0.3290.641 0.7830.7150.4540.069 5 26 0. 342 0.6490.784 0.7090.4430.055 27 3 0.7850.7030.354 0.6560.4310.0412 28 0.7860.366 0.664 0.6970.4200.028 29 1 0.3780.6710.7860.6910.4080.01430 0.390 0.684 0.396 O 0.6780.7860.000+ 330 **-1-300** + 210 +180+270+240

Correction für t Jahre nach 1800 (t-1800) 0.000123 Sin. M.

Venustafeln. Störungen der Länge der Venus.

| A B C                                                                                                                                                                                          | E F G H                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                |                                                        |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                         | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
| 350                                                                                                                                                                                            | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  |
| 600         0.009         0.000         0.002         0.           650         0.008         0.000         0.002         0.           700         0.005         0.000         0.001         0. | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
| 850 0 002 0.001 0.000 0.<br>900 0.004 0.001 0.000 0.<br>950 0.005 0.001 0.000 0.                                                                                                               | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  |

#### Venustafeln.

#### Radius Vector für 1800.

Arg. mittl. Länge - Apog. = M.

|                                  | 0                                                              | 30                | 60                                                             | 90                                                             | 120                                                            | 150                                                 |                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| 0°                               | 0.72829                                                        | 0.72764           | 0.72584                                                        | 0.72337                                                        | 0.72088                                                        | 0.71904                                             | 30                         |
| 1                                | 0.72829                                                        | 0.72759           | 0.72576                                                        | 0.72328                                                        | 0.72080                                                        | 0.71900                                             | 29                         |
| 2                                | 0.72829                                                        | 0.72755           | 0.72569                                                        | 0.72319                                                        | 0.72073                                                        | 0.71896                                             | 28                         |
| 3                                | 0.72829                                                        | 0.72750           | 0.72561                                                        | 0.72311                                                        | 0.72065                                                        | 0.71892                                             | 27                         |
| 4                                | 0.72828                                                        | 0.72746           | 0.72553                                                        | 0.72302                                                        | 0.72058                                                        | 0.71888                                             | 26                         |
| 5                                | 0.72828                                                        | 0.72741           | 0.72546                                                        | 0.72293                                                        | 0.72051                                                        | 0.71884                                             | 25                         |
| 6                                | 0.72827                                                        | 0.72736           | 0.72538                                                        | 0.72285                                                        | 0.72044                                                        | 0.71880                                             | 24                         |
| 7                                | 0.72826                                                        | 0.72731           | 0.72530                                                        | 0.72276                                                        | 0.72037                                                        | 0.71877                                             | 23                         |
| 8                                | 0.72825                                                        | 0.72726           | 0.72522                                                        | 0.72267                                                        | 0.72030                                                        | 0.71873                                             | 22                         |
| 9                                | 0.72823                                                        | 0.72720           | 0.72514                                                        | 0.72259                                                        | 0.72023                                                        | 0.71870                                             | 21                         |
| 10                               | 0.72822                                                        | 0.72715           | 0.72506                                                        | 0.72250                                                        | 0.72016                                                        | 0.71867                                             | 20                         |
| 11                               | 0.72820                                                        | 0.72709           | 0.72498                                                        | 0.72242                                                        | 0.72010                                                        | 0.71864                                             | 19                         |
| 12                               | 0.72819                                                        | 0.72704           | 0.72490                                                        | 0.72233                                                        | 0.72003                                                        | 0.71861                                             | 18                         |
| 13                               | 0.72817                                                        | 0.72698           | 0.72481                                                        | 0.7225                                                         | 0.71997                                                        | 0.71859                                             | 17                         |
| 14                               | 0.72815                                                        | 0.72692           | 0.72473                                                        | 0.72216                                                        | 0.71990                                                        | 0.71856                                             | 16                         |
| 15                               | 0.72813                                                        | 0.72686           | 0.72465                                                        | 0.72208                                                        | 0.71984                                                        | 0.71854                                             | 15                         |
| 16                               | 0.72811                                                        | 0.72680           | 0.72456                                                        | 0.72200                                                        | 0.71978                                                        | 0.71852                                             | 14                         |
| 17                               | 0.72808                                                        | 0.72673           | 0.72448                                                        | 0.72191                                                        | 0.71972                                                        | 0.71850                                             | 13                         |
| 18                               | 0.72806                                                        | 0.72667           | 0.72440                                                        | 0.72183                                                        | 0.71966                                                        | 0.71848                                             | 12                         |
| 19                               | 0.72803                                                        | 0.72661           | 0.72431                                                        | 0.72175                                                        | 0.71960                                                        | 0.71846                                             | 11                         |
| 20                               | 0.72800                                                        | 0.72654           | 0.72423                                                        | 0.72167                                                        | 0.71954                                                        | 0.71845                                             | 10                         |
| 21                               | 0.72797                                                        | 0.72648           | 0.72414                                                        | 0.72158                                                        | 0.71949                                                        | 0.71843                                             | 9                          |
| 22                               | 0.72794                                                        | 0.72641           | 0.72406                                                        | 0.72150                                                        | 0.71943                                                        | 0.71842                                             | 8                          |
| 23                               | 0.72791                                                        | 0.72634           | 0.72397                                                        | 0.72142                                                        | 0.71938                                                        | 0.71841                                             | 7                          |
| 24                               | 0.72787                                                        | 0.72627           | 0.72388                                                        | 0.72134                                                        | 0.71933                                                        | 0.71840                                             | 6                          |
| 25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30 | 0.72784<br>0.72780<br>0.72776<br>0.72772<br>0.72768<br>0.72764 | 0.72599 $0.72591$ | 0.72380<br>0.72371<br>0.72363<br>0.72354<br>0.72345<br>0.72337 | 0.72126<br>0.72118<br>0.72111<br>0.72103<br>0.72095<br>0.72088 | 0.71928<br>0.71923<br>0.71918<br>0.71913<br>0.71909<br>0.71904 | 0.71839<br>0.71838<br>0.71838<br>0.71837<br>0.71837 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1<br>0 |
|                                  | 330                                                            | 300               | 270                                                            | 240                                                            | 210                                                            | 180                                                 |                            |
|                                  |                                                                |                   | ion für t<br>- 1800) 0.0                                       |                                                                |                                                                | Ann                                                 | me                         |

Venustafeln. Störungen des Radius Vectors.

|                                     | A                          | В                     |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 0<br>50<br>100<br>150<br>200<br>250 | 3<br>3<br>4<br>4<br>2<br>1 | 1<br>1<br>1<br>1<br>1 |
| 300<br>350<br>400<br>450<br>500     | 0<br>1<br>3<br>4<br>5      | 1<br>1<br>0<br>0<br>0 |
| 550<br>600<br>650<br>700<br>750     | 4<br>3<br>1<br>0<br>1      | 0<br>0<br>1<br>1      |
| 800<br>850<br>900<br>950<br>1000    | 2<br>4<br>4<br>3<br>3      | 1<br>1<br>1<br>1      |

Venustafeln.

#### Helioc. Breite und Reduction auf die Ecliptik. Arg. Wahre Länge 2 — Länge des Knotens.

|              | o Breite 180    | 0 Red, 180   | 30 Breite 210   | 30 Red. 210 | 50Breite 240 | 60 Red. 240 |    |
|--------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|----|
|              | Nördl.<br>Südl. | -            | Nördl.<br>Südl. | _           | N5rdl.       | _           |    |
| 0°           | 0.°000          | 0.000        | 1.º695          | 0.043       | 2.° 936      | 0.043       | 30 |
| 1            | 0. 059          | 0.002        | 1. 746          | 0.044       | 2. 966       | 0.043       | 29 |
| 2            | 0. 118          | 0.004        | 1. 796          | 0.045       | 2. 994       | 0.042       | 28 |
| 3            | 0. 177          | 0.005        | 1. 846          | 0.046       | 3. 021       | 0.041       | 27 |
| 4            | 0. 236          | 0.007        | 1. 896          | 0.047       | 3. 048       | 0.040       | 26 |
| 5            | 0. 295          | 0.009        | 1. 944          | 0.047       | 3. 073       | 0.038       | 25 |
| 6            | 0. 354          | 0.010        | 1. 993          | 0.048       | 3. 098       | 0.037       | 24 |
| 7            | 0. 413          | 0.012        | 2. 040          | 0.048       | 3. 121       | 0.036       | 23 |
| 8            | 0. 472          | 0.014        | 2. 087          | 0.049       | 3. 144       | 0.035       | 22 |
| 9            | 0. 530          | 0.016        | 2. 133          | 0.049       | 3. 166       | 0.034       | 21 |
| 10           | 0. 588          | 0.017        | 2. 179          | 0.049       | 3. 188       | 0.032       | 20 |
| 11           | 0. 647          | 0.019        | 2. 224          | 0.050       | 3. 206       | 0.031       | 19 |
| 12           | 0. 705          | 0.020        | 2. 268          | 0.050       | 3. 225       | 0.030       | 18 |
| 13           | 0. 762          | 0.022        | 2. 312          | 0.050       | 3. 243       | 0.028       | 17 |
| 14           | 0. 820          | 0.024        | 2. 356          | 0.050       | 3. 260       | 0.027       | 16 |
| 15           | 0. 877          | 0.025        | 2. 397          | 1 0.050     | 3. 276       | 1 0.025     | 15 |
| 16           | 0. 934          | 0.027        | 2. 440          | 0.050       | 3. 290       | 0.024       | 14 |
| 17           | 0. 991          | 0.028        | 2. 480          | 0.050       | 3. 304       | 0.022       | 13 |
| 18           | 1. 047          | 0.030        | 2. 520          | 0.050       | 3. 317       | 0.020       | 12 |
| 19           | 1. 103          | 0.031        | 2. 559          | 0.050       | 3. 329       | 0.019       | 11 |
| 20           | 1. 159          | 0.032        | 2. 597          | 0.049       | 3. 340       | 0.017       | 10 |
| $\tilde{21}$ | 1. 215          | 0.034        | 2. 635          | 0.049       | 3. 349       | 0.016       | 9  |
| 22           | 1. 270          | 0.035        | 2. 672          | 0.049       | 3. 358       | 0.014       | 8  |
| 23           | 1. 324          | 0.036        | 2. 708          | 0.048       | 3. 366       | 0.012       | 7  |
| 24           | 1. 379          | 0.037        | 2. 743          | 0.048       | 3. 373       | 0.010       | 6  |
| 25           | 1. 432          | 0.038        | 2. 777          | 1 0.047     | 3. 378       | 0.009       | 5  |
| 26           | 1. 486          | 0.040        | 2. 811          | 0.047       | 3. 383       | 0.009       | 4  |
| 27           | 1. 539          | 0.041        | 2. 844          | 0.046       | 3. 387       | 0.007       | 3  |
| 28           | 1. 591          | 0.042        | 2. 865          | 0.045       | 3. 389       | 0.004       | 2  |
| 29           | 1. 643          | 0.043        | 2. 906          | 0.044       | 3. 391       | 0.002       | 1  |
| 30           | 1. 695          | 0.043        | 2. 936          | 0.043       | 3. 391       | 0.000       | 0  |
|              | Sudl            | +            | Sudl.<br>Nördl. | +           | Südl.        | +           |    |
|              | 330Breite 150   | 330 Red. 150 | 300Breite 120   | 300 Red. 12 | 270Breite 90 | 270 Red. 90 |    |

### Tafel XVI.

Mittlere Längen der Planeten für den Meridian von Wien.

Jahre.

| 7.1       |             |     | N/   |          | E             |    | D.T. |            |      |     |      |     | TT     | 1,     |
|-----------|-------------|-----|------|----------|---------------|----|------|------------|------|-----|------|-----|--------|--------|
| Jahre<br> | Merc        | ur  | Ven  | us       | Erd           | le | Mar  | :s         | Jupi | ter | Satu | ırn | Uranus | Jahre  |
| 1830      |             |     | 60.  |          |               |    | 214. |            |      |     |      |     |        |        |
| 1831      |             |     | 284. |          |               |    | 46.  |            |      |     |      |     |        |        |
| 1832 B    |             |     |      |          |               |    | 237. |            |      |     |      |     |        |        |
| 1833      |             |     | 16.  |          |               |    | 69.  |            |      |     |      |     |        |        |
| 1834      | 167.        | 15  | 240. | 82       | 99.           | 63 | 260- | 45         | 34.  | 44  | 178. | 29  | 319.63 | 1834   |
| 1835      | 220.        | 87  | 105. | 61       | 99.           | 40 | 91.  | <b>7</b> 3 | 64.  | 78  | 190. | 52  | 323.92 | 1835   |
| 1836 B    |             |     |      |          |               |    | 283. |            |      |     |      |     |        |        |
| 1837      |             |     | 196. |          |               |    | 114. |            |      |     |      |     |        |        |
| 1838      | 26.         | 12  | 61.  | 59       |               |    | 306- |            |      |     |      |     |        |        |
| 1839      | <b>7</b> 9. | 84  | 286. | 38       | 99.           | 42 | 137. | 41         | 186. | 23  | 239. | 47  | 341.12 | 1839   |
| 1840 B    | 137.        | 65  | 152. | 77       |               |    | 329. |            |      |     |      |     |        | 1840 B |
| 1841      | 191.        | 36  | 17.  | 56       | 99.           | 92 | 160. | 52         | 247. | -00 | 263. | 96  | 349.72 |        |
| 1842      | 245.        | 08  | 242. | 35       | 99.           | 69 | 351. | '81        | 277. | 35  | 276. | 18  | 354.03 |        |
| 1843      | 298.        | 80  | 107. | 15       | 99.           | 45 | 183. | 09         | 307. | 69  | 288. | 41  | 358.33 |        |
| 1844 B    |             |     |      |          |               |    | 14.  |            |      |     |      |     |        | 1844 B |
| 1845      |             |     |      | 33       | 99.           | 96 | 306. | 19         | 8.   | 46  | 312. | 91  | 6.93   | 1845   |
| 1846      | 104.        | 0.4 | 63.  | 12       | 99.           | 72 | 37.  | 47         | 38.  |     | 325. |     | 11.22  | 1846   |
| 1847      |             |     | 287. |          |               |    | 228. |            |      |     | 337. |     |        |        |
| 1848 B    |             |     |      |          |               |    | 60.  |            |      | 57  | 349. | 62  | 19.83  | 1848 B |
| 1849      | 269.        | 29  | 19.  | 10       | 99.           | 98 | 251. | 87         | 129. | 91  | 1.   | 84  | 24.12  | 1849   |
| 1850      |             |     | 243. |          |               |    | 83.  |            |      |     | 14.  | 09  | 28.42  | 1850   |
| 1851      |             |     | 108. |          |               |    | 274. |            |      |     | 26.  | 32  | 32.71  |        |
| 1852 B    | 74.         | 53  | 335. | $00_{i}$ | 100.          | 25 | 106. | 23         | 221. | 00  | 38.  |     |        | 1852 B |
| 1853      | 128.        | 25  | 199. | 87       | .001          | 10 | 297. | 51         | 251. | 33  | 50.  |     | 41.31  | 1853   |
| 1854      | 181.        | 97  | 64.  | 66       | 99.           | 78 | 128. | 80         | 281. | 68  | 63.  | 03  | 45.60  | 1854   |
| 1855_     |             |     | 289. | 45       | 99.           | 54 | 320. | 08         | 312. | 02  | 75.  | 27  | 49.90  | 1855   |
| 1856B     | 293.        | 50  | 155. | 85       | 100.          | 28 | 151. | 90         | 342. | 45  | 87.  |     |        | 1856 B |
| 1857      |             |     |      |          |               |    | 343. |            |      |     | 99.  | 76  | 58.50  |        |
| 1858      |             |     | 245. |          |               |    | 174. |            |      |     |      |     | 62.79  |        |
| 1859      | 94.         | 65  | 110. | 22       | 99.           | 57 | 5.   | 75         | 73.  | 47  | 124. | 21  | 67.09  |        |
| 1860 B    | 152.        | 46  | 336. | 6L       | 100.          | 31 | 197. | 57         | 103. | 891 | 136. | 49] | 41.40  | 1860 B |
|           |             | _   |      | =        | $\overline{}$ | =  |      |            |      |     |      | -   |        |        |

## Mittlere Bewegungen der Planeten.

Monate.

| Monate                                                   | Mer-<br>cur               | Venus                      | Erde                       | Mars   | Jupi-<br>ter            | Sa-<br>turn            | Ura-<br>nus          | Monate                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|
| <ul><li>3 Janua</li><li>6 Febr.</li><li>0 März</li></ul> | 0°.00<br>126.86<br>241.45 | 49.67                      |                            | 16.25  | 2.58                    | 0°.00<br>1.04<br>1.98  | 0.36                 |                            |
| 0 April<br>0 May<br>0 Juny                               | 131.08                    | 144.19<br>192.26<br>241.93 | 118.27                     |        |                         | 3.01<br>4 02<br>5.06   | 1.06<br>1.41<br>1.78 | 0 May                      |
| 0 July<br>0 Augus<br>0 Sept.                             | 20.72<br>147.58<br>274.43 | 339.66                     | 178.40<br>208.96<br>239.51 | 111.10 | 15.05<br>17.62<br>20.20 | 6.06<br>7.10<br>8.14   | 2.13<br>2.49<br>2.86 |                            |
| 0 Oct.<br>0 Nov.<br>0 Dec.                               | 37.22<br>164.08<br>286.85 | 127.06                     | 269.08<br>299.64<br>329.21 | 159.32 | 25.27                   | 9.14<br>10.18<br>11.19 | 3.21<br>3.58<br>3.93 | 0 Oct.<br>6 Nov.<br>0 Dec. |

Tage.

| l                          |                                              |                                           |                                           |                                          |                                      |                                       |                                      |                            |
|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Tag 1 2 3 4 5              | 4.° 09<br>8.18<br>12.28<br>16.37<br>20.46    | 3.20<br>4.81<br>6.41                      | 0.°98<br>1.97<br>2.95<br>3.94<br>4.92     | 1.05<br>1.57<br>2.10                     | $0.17 \\ 0.25$                       | 0.°03<br>0.07<br>0.10<br>0.13<br>0.17 | 0.02                                 | 2<br>3<br>4                |
| 6<br>7<br>8<br>9<br>10     | 24.55<br>28 65<br>32.74<br>36.83<br>40.92    | 9.61<br>11.21<br>12.83<br>14.42<br>16.02  | 5.91<br>6.89<br>7.88<br>8.86<br>9.85      | 3.14<br>3.67<br>4.19<br>4.72<br>5.24     | 0.50<br>0.58<br>0.66<br>0.75<br>0.83 | 0.20<br>0.23<br>0.27<br>0.30<br>0.33  | 0.07 $0.08$ $0.09$ $0.11$ $0.12$     | 9                          |
| 15<br>20<br>25<br>30<br>31 | 61.38<br>81.85<br>102 31<br>122.77<br>126.86 | 24.03<br>32.04<br>40.05<br>48.05<br>49.63 | 14.77<br>19.70<br>24.62<br>29.57<br>30.55 | 7.86<br>10.48<br>13.10<br>15.72<br>16.25 | 1.25<br>1.66<br>2.08<br>2.49<br>2.58 | 0.50<br>0.67<br>0.84<br>1.00<br>1.04  | 0.18<br>0.23<br>0.29<br>0.35<br>0.36 | 15<br>20<br>25<br>30<br>31 |

## Gleichung der Bahn der Planeten.

|        |        | 10    |      |       |         |        |        |        |
|--------|--------|-------|------|-------|---------|--------|--------|--------|
| Mittl. | Mercur | Venus | Erde | Mars  | Jupiter | Saturn | Uranus | Mittl. |
| Anom.  | -+     | -+    | -+   | -+    | -+      | -+     | -+     | Anoin. |
|        |        |       |      |       |         |        |        |        |
| 0°     | 0°.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 360    |
| 5      | 1. 63  | 0.07  | 0.16 | 0.83  | 0.45    | 0.52   | 0.44   | 355    |
| 10     | 3. 26  | 0.13  | 0.33 | 1.66  | 0.90    | 1.04   | 0.88   | 350    |
| 15     | 4. 87  | 0.20  | 0.49 | 2.48  | 1.34    | 1.56   | 1.31   | 345    |
| 20     | 6. 47  | 0.27  | 0.64 | 3.29  | 1.78    | 2.06   | 1.73   | 340    |
| 25     | 8. 04  | 0.33  | 0.79 | 4.08  | 2.22    | 2.55   | 2.15   | 335    |
| 30     | 9. 58  | 0.39  | 0.94 | 4.84  | 2.63    | 3.02   | 2.54   | 330    |
| 35     | 11. 08 | 0.44  | 1.08 | 5.58  | 3.02    | 3.48   | 2.93   | 325    |
| 40     | 12. 54 | 0.50  | 1.22 | 6.29  | 3.39    | 3.91   | 3.29   | 320    |
| 45     | 13. 95 | 0.55  | 1.34 | 6.96  | 3.74    | 4.31   | 3.63   | 315    |
| 50     | 15. 30 | 0.60  | 1.45 | 7.59  | 4.06    | 4.70   | . 3.95 | 018    |
| 55     | 16. 58 | 0.64  | 1.56 | 8.17  | 4.36    | 5.05   | 4.24   | 305    |
| 60     | 17. 79 | 0.68  | 1.65 | 8.71  | 4.64    | 5.36   | 4.50   | 300    |
| 65     | 18. 91 | 0.71  | 1.72 | 9.19  | 6.86    | 5.64   | 4.72   | 295    |
| 70     | 19. 94 | 0.73  | 1.79 | 9.61  | 5.08    | 5.88   | 4.92   | 290    |
| 75     | 20. 87 | 0.76  | 1.85 | 9.96  | 5.24    | 6.07   | 5.08   | 285    |
| 80     | 21. 69 | 0.77  | 1.89 | 10.55 | 5.37    | 6.22   | 5.21   | 280    |
| 85     | 22. 38 | 0.78  | 1.91 | 10.47 | 5.47    | 6.34   | 5.29   | . 275  |
| 90     | 22. 93 | 0.79  | 1.92 | 10.62 | 5.52    | 6.40   | 5.34   | 270    |
| 95     | 23. 34 | 0.78  | 1.92 | 10.69 | 5.53    | 6.41   | 5.35   | 265    |
| 100    | 23. 60 | 0.77  | 1.90 | 10.67 | 5.50    | 6.38   | 5.31   | 260    |
| 105    | 23. 68 | 0.76  | 1.87 | 10.57 | 5.42    | 6.30   | 5.24   | 255    |
| 110    | 23. 57 | 0.74  | 1.82 | 10.39 | 5.30    | 6.16   | 5.12   | 250.   |
| 115    | 23. 28 | 0.71  | 1.76 | 10.13 | 5.13    | 5.98   | 4.96   | 245    |
| 120    | 22. 77 | 0.68  | 1.68 | 9.77  | 4.92    | 5.75   | 4.57   | 240    |
| 125    | 22. 04 | 0.65  | 1.59 | 9.33  | 4.67    | 5.46   | 4.53   | 235    |
| 130    | 21. 09 | 0.60  | 1.49 | 8.11  | 4.39    | 5.13   | 4.25   | 230    |
| 135    | 19. 90 | 0.56  | 1.38 | 8.20  | 4.07    | 4.76   | 3.94   | 225    |
| 140    | 18. 48 | 0.51  | 1.26 | 7.51  | 3.72    | 4.34   | 3.60   | 220    |
| 145    | 16. 82 | 0.45  | 1.12 | 6.75  | 3.33    | 3.92   | 3.22   | 215 -  |
| 150    | 14. 93 | 0.39  | 0.98 | 5.93  | 2.91    | 3.41   | 2.82   | 210    |
| 155    | 12. 82 | 0.33  | 0.83 | 5.04  | 2.47    | 2.89   | 2.39   | 205.   |
| 160    | 10. 52 | 0.27  | 9.67 | 4.10  | 2.00    | 2 35   | 1.93   | 200    |
| 165    | 8. 05  | 0.20  | 0.51 | 3.11  | 1.51    | 1.78   | 1.47   | 195    |
| 170    | 5. 44  | 0.13  | 0.34 | 2.09  | 1.02    | 1.19   | 0.99   | 190    |
| 175    | 2. 74  | 0.07  | 0.17 | 1.05  | 0.51    | 0.06   | 0.49   | 185    |
| 180    | 0. 00  | 0.00  | 0.00 | 0-00  | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 180    |
|        |        |       |      | - 1   |         |        |        |        |

## Logar, der Distanz der Planeten.

| Mittl.<br>Anom. | 1      | Venus   | Erde    | ,Mars  | Jupiter  | Saturn  | Uranus | Mittl.<br>Anom. |
|-----------------|--------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|-----------------|
| 0.0             | 9.6690 |         | 0.0072  |        | 0.7362   | 1.0022  | 1.3026 | 360°            |
| 5               | 9 6688 |         | 0.0072  | 0.2214 |          | 1.0021  | 1.3025 | 355             |
| 10              | 9.6682 | 9.8622  | 0.0071  | 0.2211 | 0.7359   | 1.0019  | 1.3023 | 350             |
| 15              | 9.6673 | 9.8622  | 0.0070  | 0.2205 | 0.7355   | 1.0015  | 1.3019 | 345             |
| 20              | 9.6659 | 9.8621  | 0.0068  | 0.2197 | 0.7351   | 1.0009  | 1.3015 | 340             |
| 25              | 9.6642 | 9.8620  | [0.0066 | 0.2186 | 0.7344   | 1.0003  | 1.3009 | 335             |
| 30              | 9.6620 | 9.8619  | 0.0063  | 0.2173 | 0.7337   | 0.9994  | 1.3002 | 330             |
| 35              | 9.6595 | 9.8618  | 0.0060  | 0.2158 | 0.7328   | 0.9984  | 1.2993 | 325             |
| 40              | 9.6565 | 9.8616  | 0.0056  | 0.2141 | 0.7318   | 0.9973  | 1.2984 | 320             |
| 45              | 9.6532 | 9.8614  | 0.0052  | 0.2121 | 0.7304   | 0.9960  | 1.2973 | 315             |
| 50              | 9.6495 | 9.8613  | 0.0047  | 0.2100 | 0.7295   | 0.9946  | 1.2961 | 310             |
| 55              | 9.6453 | 9.8611  | 0.0042  | 0.2077 | 0.7282   | 0.9931  | 1.2949 | 305             |
| 60              | 9.6408 | 9.8608  | 0.0037  | 0.2052 | 0.7268   | 0.9915  | 1.2935 | 300             |
| 65              | 9.6359 | 9.8606  | 0.0032  | 0.2024 | 0.7252   | 0.9897  | 1.2920 | 295             |
| 70              | 9.6305 | 9.8604  | 0.0026  | 0.1996 | 0.7237   | 0 9879  | 1.2902 | 290             |
| 75              | 9.6248 | 9.8601  | 0.0020  | 0.1965 | 0.7220   | 0.9860  | 1.2888 | 285             |
| 80              | 9.6187 | 9.8599  | 0.0014  | 0.1933 | 0.7203   | 0.9840  | 1.2872 | 280             |
| - 85            | 9.6122 | 9.8596  | 0.0008  |        | €0.7185  |         | 1.2855 | 275             |
| 90              | 9.6053 | 9.85941 | 0.0001  | 0.1866 |          | 0.98001 | 1.2837 | 270             |
| 95              | 9.5981 | 9.8591  | 9.9995  | 0.1831 | 0.7149   | 0.9777  | 1.2819 | 265             |
| 100             | 9.5906 | 9.8588  | 9.9988  | 0.1531 | 0.7130   | 0.9777  | 1.2802 | 260             |
| 105             | 9.5827 | 9.8586  | 9.9982  | 0.1760 | 0.7111   | 0.9735  | 1.2784 | 255             |
| 110             | 9.5747 | 9.8583  | 9.9976  | 0.1724 | 0.7094   | 0.9713  | 1.2766 | 250             |
| 115             | 9.5664 |         | 9.9970  | 0.1688 | 0.7076   |         | 1.2749 | 245             |
|                 |        |         |         |        |          |         |        |                 |
| 120             | 9.5580 | 9.8579  | 9.9964  | 0.1653 | 0.7059   |         | 1.2732 | 240             |
| 125             | 9.5495 | 9.8576  | 9.9959  | 0.1619 | 0.7042   | 0.9653  | 1.2717 | 235             |
| 130             | 9.5410 | 9.8574  | 9.9954  | 0.1587 | 0.7026   | 0.9634  | 1.2701 | 230             |
| 135             | 9.5327 | 9.8572  | 9.9949  | 0.1555 | 0.7012   | 0.9617  | 1.2687 | 225             |
| 140             | 9.5247 | 9.8571  | 9.9944  | 0.1526 | 0.6998   | 0.9601  | 1.2674 | 220             |
| 145             | 9.5170 | 9.8569  | 9.9940  | 0.1500 | 0.6985   | 0-9586  | 1.2662 | 215             |
| 150             | 9.5100 | 9.8568  | 9.9937  | 0.1475 | 0.6974   | 0.9573  | 1.2651 | 210             |
| 155             | 9.5037 | 9.8566  | 9.9934  | 0.1454 | 0.6965   | 0 9561  | 1.2642 | 205             |
| 160             | 9.4982 | 9.8565. | 9.9931  | 0 1437 | 0.6957   | 0.9552  | 1.2634 | 200             |
| 165             | 9.4938 |         | 9.9929  | 0.1423 |          | 0.9544  | 1.2628 | 195             |
| 170             | 9.4905 |         | 9.9928  | 0.1413 |          | 0.9539  | 1.2623 | 190             |
| 175             | 9.4885 |         | 9.9927  | 0.1407 |          | 0.9536  | 1.2621 | 185             |
| 180             | 9.4878 | 9.8564  | 9.9926  | 0.1405 | [0.6942] | 0.9535  | 1.2620 | 180             |
|                 |        |         |         |        | 1        |         |        |                 |

T a f e l zur Reduction der Planetenorte.

| 1840           | Mercur                    | Venus                          | Mars                                                       |
|----------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Länge des      | 254.°957                  | 309.°240                       | 153.°112                                                   |
| Apheliums A    | +0.°0155 t                | + 0.°0130 t                    | + 0.°0183 t                                                |
| Länge des Kno- | 46.°421                   | 75.°242                        | 48.°272                                                    |
| tens K         | +0.°0117 t                | + 0.°0085 t                    | +0°.0069 t                                                 |
| Neigung gen    | 7°.004                    | 3 °393                         | 1.°850                                                     |
| die Ecliptik N | +0.°00005 t               | -+0.°00001 t                   | 0.°00001 t                                                 |
| A              | 89° 47′ 5″                | 89° 58′ 30″                    | 89° 59′ 12″                                                |
|                | + 0."35 t                 | + 0.″33 t                      | — 0.″50 t                                                  |
| В              | 2° 30′ 37″                | 1° 27′ 20″                     | 0° 37′ 12″                                                 |
|                | + 0.″75 t                 | + 0.″50 t                      | — 0.″50 t                                                  |
| С              | 350° 28′ 18″              | 352° 45′ 40″                   | 356° 59′ 2″                                                |
|                | — 8.″30 t                 | — 1."83 t                      | . — 1 "83 t                                                |
| Log. Sin. a    | +0.0000005 t              | 9.99928 + 0.000 0022 t         | 9.99989<br>0.000 0012 t                                    |
| Log. Sin. b    | 9.94520<br>+ 0.000 0620 t | 9.95977 + 0.000 0018 t         | 9.95839<br>+0.000 0020 t                                   |
| Log. Sin. c    | 9.68159                   | 9.61826                        | 9.62176                                                    |
|                | 0.000 0100 t              | 0.000 0100 t                   | 0.000 0080 t                                               |
| 1840           | Jupiter                   | Saturn                         | Uranus                                                     |
| Länge des      | 191.°757                  | 269.°910                       | 348.°090                                                   |
| Apheliums A    | + 0.°0158 t               | + 0.°0193 t                    | + 0.°0146 t                                                |
| Länge des Kno- | 98.°810                   | 112.°277                       | 73.°147                                                    |
| tens K         | + 0.°0095 t               | + 0.°0085 t                    | + 0.°0039 t                                                |
| Neigung gen    | 1.°312                    | 2.°492                         | 0.°773                                                     |
| die Ecliptik N | 0.°00007 t                | 0.°00004 t                     | 0.°00001 t                                                 |
| A              | 90° 0′ 8″                 | 90° 1′ 9″                      | 89° 59′ 57″                                                |
|                | + 0."00 t                 | + 0."00 t                      | — 0.″03 t                                                  |
| В              | 0° 33′ 33″                | 0° 58′ 29″ ′                   | 0° 19′ 18″                                                 |
|                | 0."17 t                   | — 0."45 t                      | + 0.″13 t•                                                 |
| G              | 356° 59′ 23″              | 354° 28′ 29″                   | 358° 18′ 32″                                               |
|                | + 0."98 t                 | + 2.″00 t                      | — 0."15 t                                                  |
| Log: Sin. a    | 9.99982<br>+ 0.000 0008 t | 9.99965 + 0.000 0001t          | $\begin{array}{c c} 9.99998 \\ -0.000 0002  t \end{array}$ |
| Log. Sin. b    |                           | $9.96563 \\ + 0.000 \ 0013  t$ | 9.96180<br>+ 0.000 0005 t                                  |
| Log. Sin. c    | 9.59709                   | 9.58515<br>0.000 0081 t        | 9.60410<br>0.000 0035 t                                    |

Tafel XVII. A.

Mondsphasen.

| Jahre<br>1825<br>1826 | Epochen 3. T521                                                                  | М    | P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | 3 T <sub>521</sub>                                                               |      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                       |                                                                                  | 335  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                       | 0. 271                                                                           | 464  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1827                  | 4. 403                                                                           | 860  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1828 B                | 0. 153                                                                           | 989  | 3<br>4<br>2<br>3<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1829                  | 4. 285                                                                           | 385  | 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -                     |                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1830                  |                                                                                  |      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1831                  |                                                                                  |      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                       |                                                                                  | 39   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1833                  |                                                                                  |      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1834                  | 1. 799                                                                           | 564  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1025                  | 5 031                                                                            | 060  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                       |                                                                                  |      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                       |                                                                                  |      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                       |                                                                                  |      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1839                  | 6. 695                                                                           | 10   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                       |                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1840 B                | 2. 445                                                                           | 138  | 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                       |                                                                                  |      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1842                  |                                                                                  | 663  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                       | 0. 077                                                                           | 792  | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1844 B                | 3. 209                                                                           | 188  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1048                  | 7 240                                                                            | TO#  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                       |                                                                                  |      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                       |                                                                                  |      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                       |                                                                                  |      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                       |                                                                                  |      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1849                  | 0. 723                                                                           | 300  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                       | 1830<br>1831<br>1832 B<br>1833<br>1834<br>1835<br>1836 B<br>1837<br>1838<br>1839 | 1830 | 1830     1. 035     514       1831     5. 167     910       1832 B     0. 917     39       1833     5. 049     435       1834     1. 799     564       1835     1. 681     88       1837     5. 813     485       1838     2. 563     613       1839     6. 695     10       1840 B     2. 445     138       1841     6. 577     535       1842     3. 327     663       1843     0. 077     792       1844 B     3. 209     188 | 1830     1. 035     514     2       1831     5. 167     910     4       1832 B     0. 917     39     1       1833     5. 049     435     3       1834     1. 799     564     4       1835     5. 931     960     2       1836 B     1. 681     88     3       1837     5. 813     485     1       1838     2. 563     613     2       1839     6. 695     10     4       1840 B     2. 445     138     1       1841     6. 577     535     3       1842     3. 327     663     4       1843     0. 077     792     1       1844 B     3. 209     188     3       1845     7. 342     584     1       1846     4. 091     713     2       1847     0. 841     841     3       1848 B     3. 973     238     1 |

Tafel XVII. B.

Mondsphasen.

| Monate  | Mond                                                 | M                        | P                | Monate   | Mond                                                 | M                               | P                      |
|---------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------|------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Januar  | 7. <sup>T</sup> 402<br>14. 805<br>22. 207<br>29. 607 | 269<br>538<br>807<br>75  | 1<br>2<br>3<br>4 | July     | 3. <sup>T</sup> 532<br>10. 893<br>18. 255<br>25. 617 | 698<br>965<br>232<br>499        | 1<br>2<br>3<br>4       |
| Februar | 6. 007<br>13. 405<br>20. 802<br>28. 197              | 344<br>612<br>881<br>149 | 1<br>2<br>3<br>4 | August   | 1. 982<br>9. 348<br>16. 716<br>24. 087<br>31. 460    | 766<br>34<br>301<br>568<br>836  | 1<br>2<br>3<br>4<br>1  |
| März    | 7. 589<br>14. 976<br>22. 366<br>29. 750              | 417<br>685<br>953<br>221 | 1<br>2<br>3<br>4 | Septemb. | 7. 836<br>15. 215<br>22. 596<br>29. 980              | 104<br>371<br>639<br>907        | 2<br>3<br>4<br>1       |
| April   | 6. 132<br>13. 510<br>20. 887<br>28. 260              | 489<br>757<br>25<br>292  | 1<br>2<br>3<br>4 | October  | 7. 367<br>14. 756<br>22. 147<br>29. 541              | 175<br>443<br>711<br>980        | 2.<br>3<br>4<br>1      |
| May     | 5. 630<br>13. 000<br>20. 365<br>27. 728              | 560<br>827<br>94<br>362  | 1<br>2<br>3<br>4 | November | 5. 937<br>13. 334<br>20. 732<br>28. 132              | 248 .<br>517<br>785<br>54       | 2<br>3<br>4<br>1       |
| Juny    | 4. 091<br>11. 452<br>18. 812<br>26. 173              | 629<br>896<br>163<br>430 | 1<br>2<br>3<br>4 | December | 5.534<br>12.935<br>20.337<br>27.740<br>35.143        | 322<br>591<br>860<br>129<br>396 | .2<br>3<br>4<br>1<br>2 |

Tafel XVII. C. Mondsphasen.

| M   | Syzy-<br>gien       | Qua-<br>dratu-<br>ren | M           | Syzy-<br>gien       | Qua-<br>dratu-<br>ren | M    | Syzy-<br>gien       | Qua-<br>dratu-<br>ren |
|-----|---------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|------|---------------------|-----------------------|
| 0   | 0. <sup>T</sup> 634 | 0- <sup>T</sup> 634   | 350         | 0. <sup>T</sup> 956 | 1. <sup>T</sup> 131   | 700  | 0. <sup>T</sup> 253 | 0. <sup>T</sup> 04    |
| 10  | 0. 662              | 0. 678                | 360         | 0. 940              | 1. 106                | 710  | 0. 243              | 0. 02                 |
| 20  | 0. 689              | 0 716                 | 370         | 0. 922              | 1. 080                | 720  | 0. 243              | 0. 01                 |
| 30  | 0. 716              | 0. 755                | 380         | 0. 904              | 1. 052                | 730  | 0. 232              | 0. 01                 |
| 40  | 6. 742              | 0. 796                | 390         | 0. 835              | 1. 022                | 740  | 0. 229              | 0. 00.                |
| 50  | 0. 769              | 0. 835                | 400         | 0. 865              | 0. 991                | 750  | 0. 226              | 0. 00                 |
| 60  | 0. 794              | 0. 874                | 410         | 0. 844              | 0. 959                | 760  | 0. 225              | 0. 00                 |
| 70  | 0. 819              | 0. 911                | 420         | 0. 823              | 0. 926                | 770  | 0. 227              | 0. 00                 |
| 80  | 0. 842              | 0. 947                | 430         | 0. 800              | 0. 891                | 780  | 0. 229              | 0. 00                 |
| 90  | 0. 866              | 0. 982                | 440         | 0. 778              | 0. 856                | 790  | 0. 233              | 0. 01                 |
| 100 | 0. 888              | 1. 015                | 450         | 0. 755              | 0. 820                | 800  | 0. 239              | 0. 02                 |
| 110 | 0. 908              | 1. 048                | 460         | 0. 731              | 0. 784                | 810  | 0. 247              | 0. 03                 |
| 120 | 9. 928              | 1. 077                | 470         | 0. 707              | 0. 748                | 820  | 0. 256              | 0. 05                 |
| 130 | 0. 946              | 1. 105                | 480         | 0. 683              | 0. 710                | 830  | 0. 267              | 0. 07                 |
| 140 | 0. 963              | 1. 131                | 490         | 0. 659              | 0. 673                | 840  | 0. 279              | 0. 09                 |
| 150 | 0. 978              | 1. 155                | 500         | 0. 635              | 0. 635                | 850  | 0. 293              | 0. 11                 |
| 169 | 0. 992              | 1. 177                | 510         | 0. 610              | 0. 597                | 860  | 0. 308              | 0. 13                 |
| 170 | 1. 005              | 1. 196                | 520         | 0. 586              | 0. 559                | 870  | 0. 325              | 0. 16                 |
| 180 | 1. 015              | 1. 214                | 530         | 0. 563              | 0. 521                | 880  | 0. 343              | 0. 19                 |
| 190 | 1. 025              | 1. 229                | 540         | 0. 539              | 0. 485                | 890  | 0. 363              | 0. 22                 |
| 200 | 1. 033              | 1. 241                | 550         | 0. 515              | 0. 448                | 900  | 0. 383              | 0. 25                 |
| 210 | 1. 038              | 1, 251                | 560         | 0. 492              | 0. 412                | 910  | 0. 406              | 0. 28                 |
| 550 | · 1. 043            | 1. 258                | 570         | 0. 470              | 0. 377                | 920  | 0. 428              | 0. 32                 |
| 230 | 1. 045              | 1. 263                | 580         | 0. 448              | 0. 342                | 930  | 0. 452              | 0. 35                 |
| 240 | 1. 046              | 1. 265                | <b>5</b> 90 | 0. 427              | 0. 309                | 940  | 0. 476              | 0. 39                 |
| 250 | 1. 045              | 1. 265                | 600         | 0. 406              | 0. 277                | 950  | 0. 501              | 0. 43                 |
| 260 | 1. 043              | 1. 262                | 610         | 0. 386              | 0. 245                | 960  | 0. 527              | 0. 47                 |
| 270 | 1. 040              | 1. 257                | 620         | 0. 367              | 0. 216                | 970  | 0. 554              | 0. 51                 |
| 280 | 1. 034              | 1. 249                | 630         | 0. 349              | 0. 188                | 980  | 0. 580              | 0. 55                 |
| 290 | 1. 027              | 1. 239                | 640         | 0. 332              | 0. 160                |      | 0. 607              | 0. 59                 |
| 300 | 1. 018              | 1. 226                | 650         | 0. 315              | 0. 135                | 1000 | 0. 635              | 0. 63                 |
| 310 | 1. 009              | 1. 211                | 660         | 0. 300              | 0. 113                | 2000 | 0. 000              | J. US                 |
| 350 | 0. 997              | 1. 195                | 670         | 0. 287              | 0. 113                |      |                     |                       |
| 330 | 0. 985              | I. 175                | 680         | 0. 274              | 0. 073                |      |                     |                       |
| 340 | 0. 970              | 1. 154                | 600         | 0. 263              | 0. 055                | 1    |                     |                       |

## Tafel XVIII.

Refraction nach Carlini. Bar. 28 Par. Zoll. Therm. + 10° Réaum,

| z  | r     | z   | r     | z      | r        | log. r |
|----|-------|-----|-------|--------|----------|--------|
| 0° | 0.40  | 30° | 33."4 | 60° 0  | 1' 40."0 | 2.0000 |
| 1  | 1.0   | 31  | 34. 8 | 60° 30 | 1 42. 1  | 2.0088 |
| 2  | 2.0   | 32  | 36. 2 | 61 0   | 1 44. 1  | 2.0176 |
| 3  | 3.0   | 33  | 37. 6 | 61 30  | 1 46. 3  | 2.0266 |
| 4  | 4.1   | 34  | 39. 1 | 62 0   | 1 48. 5  | 2.0356 |
| 5  | 5. 1  | 35  | 40. 6 | 62 30  | 1 50. 8  | 2.0447 |
| 6  | 6. 1  | 36  | 42. 1 | 63 0   | 1 53. 2  | 2.0539 |
| 7  | 7. 1  | 37  | 43. 6 | 63 30  | 1 55. 7  | 2.0633 |
| 8  | 8. 1  | 38  | 45. 2 | 64 0   | 1 58. 2  | 2.0728 |
| 9  | 9. 2  | 39  | 46. 9 | 64 30  | 2 0. 9   | 2.0824 |
| 10 | 10. 2 | 40  | 48. 6 | 65 0   | 2 3. 6   | 2.0921 |
| 11 | 11. 2 | 41  | 50. 3 | 65 30  | 2 6. 5   | 2.4019 |
| 12 | 12. 3 | 42  | 52. 1 | 66 0   | 2 9. 4   | 2.1120 |
| 13 | 13. 4 | 43  | 54. 0 | 66 30  | 2 12. 5  | 2.1221 |
| 14 | 14. 4 | 44  | 55. 9 | 67 0   | 2 15. 7  | 2.1324 |
| 15 | 15. 5 | 45  | 57. 0 | 67 30  | 2 19. 0  | 2.1429 |
| 16 | 16. 6 | 46  | 59. 9 | 68 0   | 2 22. 4  | 2.1536 |
| 17 | 17. 7 | 47  | 62. 1 | 68 30  | 2 26. 0  | 2.1645 |
| 18 | 18. 8 | 48  | 64. 3 | 69 0   | 2 29. 8  | 2.1755 |
| 19 | 19. 9 | 49  | 66. 6 | 69 30  | 2 33. 7  | 2.1868 |
| 20 | 21. 1 | 50. | 68. 9 | 70 ·0  | 2 37. 9  | 2.1983 |
| 21 | 22. 2 | 51. | 71. 4 | 70 30  | 2 42. 2  | 2.2100 |
| 22 | 23. 4 | 52. | 74. 0 | 71 0   | 2 46. 7  | 2.2219 |
| 23 | 24. 6 | 53. | 76. 7 | 71 30  | 2 51. 5  | 2.2342 |
| 24 | 25. 8 | 54  | 79. 6 | 72 0   | 2 56. 5  | 2.2466 |
| 25 | 27. 0 | 55  | 82. 6 | 72 30  | 3 1. 7   | 2.2594 |
| 26 | 28-3  | 56  | 85. 7 | 73 0.  | 3 7. 3   | 2.2725 |
| 27 | 29. 5 | 57  | 89. 0 | 73 30  | 3 13. 3  | 2.2859 |
| 23 | 30. 8 | 58  | 92. 5 | 74 0   | 3 19. 4  | 2.2996 |
| 29 | 32. 1 | 59  | 96. 1 | 74 30  | 3 25. 9  | 2.3137 |

XVIII.

Refraction nach Carlini.

| z        |                |                | r          |     | log r            | z              | r                   | log r            | z              | С                     |
|----------|----------------|----------------|------------|-----|------------------|----------------|---------------------|------------------|----------------|-----------------------|
| 75°      | 0              |                | 32.4       | 9   | 2.3282           | 85" 0'         | 9' 50."2            | 2.7711           | 80°            | -0."05                |
| 75       | 20             |                | 38.        | 0   | 2.3384           | 85 10          | 10 6. 6             | 2.7830           | 81             | 0. 07                 |
| 75       |                | 3              | 43.        | 1   | 2.3485           | 85 20          | 10 23. 9            | 2.7951           | 82             | 0. 10                 |
| 76<br>76 | $\frac{0}{20}$ |                | 48.<br>54. | 4   | 2.3588<br>2.3693 | 85 30<br>85 40 | 10 42. 1            | 2.8076<br>2.8203 | 83<br>84       | 0. 14<br>0. 21        |
| -70      | 20             | 13             | 94.        | 0   | 2.3093           | 85 40          | 11 1. 2             | 2.5303           | 0+             | 0. 21                 |
| 76       | 40             | 3              | 59.        | 9   | 2.3800           | 85 50          | 11 21. 4            | 2.8334           | 85             | -0. 33                |
| 77       |                | 4              | 6.         | -01 | 2.3910           | 86 0           | 11 42. 6            | 2.8467           | 86             | 0. 55                 |
| 77       | 20             | 1 -            | 12.        | 5   | 2.4022           | 86 10          | 12 5. 1<br>12 28. 8 | 2.8604           | 86 10          | 0. 60                 |
| 77       | 40             |                | 19.<br>26. | 3   | 2.4137 $2.4254$  | 86 20<br>86 30 |                     | 2.8744<br>2.8887 | 86 20<br>86 30 | 0. 66                 |
| 70       | -0             | 1              | 20.        | 3   | 2.4254           | 30 30          | 12 54. 0            | 2.0007           | 100 30         | 0. 73                 |
| 78       | 20             |                | 33.        | 8   | 2.4374           | 86 40          |                     | 2.9034           | 86 40          | -0. 81                |
| 78       | 40             |                | 41.        | 7   | 2.4497           | 86 50          |                     | 2.9185           | 86 50          | 0. 90                 |
| 79       | 0              |                | 50.        | 0   | 2 4624           | 87 0           |                     | 2.9339           | 87 0           | 0. 99                 |
| 79       | 20             |                | 58.        | 8   | 2.4754           | 87 10          |                     | 2.9497           | 87 10          | 1. 10                 |
| 79       | 40             | 3              | 8.         | 1   | 2.4887           | 87 20          | 15 24 5             | 2.9659           | 87 20          | 1. 23                 |
| 80       | 0              |                | 17.        | 9   | 2.5023           | 87 30          | 16 0. 5             | 2.9825           | 87 30          | -1. 39                |
| 80       | 20             |                | 28.        | 4   | 2.5164           | 87 40          | 16 38 8             | 2.9995           | 87 40          | 1. 57                 |
| 80       | 40             |                | 39.        | 5   | 2.5308           | 87 50          | 17 19. 6            | 3.0169           | 87 50          | 1. 77                 |
| 81       | 0              |                | 51.        | 3   | 2.5457           | 88 0           |                     | 3.0347<br>3.0529 | 88 0<br>88 10  | 2. 00.<br>2. 27       |
| ST       | 20             | 1 <sub>0</sub> | 4.         | 0   | 2.5611           | 88 10          | 18 49. 5            | 3.0329           | 88 10          | 2- 21                 |
| 81       | 40             | 6              | 17.        | 5   | 2.5769           | 88 20          |                     | 3.0715           | 88 20          | <b>—</b> 2 <b>5</b> 9 |
| 82       | -0             | -              | 32.        | 0   | 2.5933           | 88 30          | 20 31. 5            | 3.0904           | 88 30          | 2 97                  |
| 82       |                | 6              | 47.        | 6   | 2.6102           | 88 40          | 21 27. 5            | 3.1097           | 88 40          | 3. 42                 |
| 82       | 40             | 7              | 4.         | 4   | 2.6278           | 88 50          | 22 26. 9            | 3.1293           | 88 50          | 3. 95                 |
| 83       | 0              | 1              | 22.        | 6   | 2.6460           | 89 0           | 23 29. 9            | 3.1492           | 89 0           | 4. 58                 |
| 83       | 20             |                | 42.        | 2   | 2.6648           | 89 10          | 21 36. 3            | 3.1692           | 89 10          | 5. 35                 |
| 83       | 40             |                | 3.         | 5   | 2.6844           | 89 20          | 25 46. 1            | 3.1892           | 89 20          | 6. 27                 |
| 84       | 0              | 8              | 26.        | 7   | 2.7047           | 89 30          | 26 58 7             | 3.2092           | 89 30          | 7. 39                 |
| 84       | 20             |                | 52.        | 0   | 2.7259           | 89 40          | 28 13. 4            | 3.2289           | 89 40          | 8. 75                 |
| 84       | 40             | 9              | 19.        | 8   | 2.7480           | 89 50          | 29 30. 0            | 3.2480           | 89 50          | 10. 44                |
|          |                |                |            |     |                  | 90 0           | 30 45. 7            | 3.2662           | 90 0           | 12.49                 |
|          |                | T              |            | ==  |                  |                |                     |                  | :-             |                       |

XVIII. A.
Refraction nach Carlini.

| Barom.<br>Par.                               | $\mathbf{A}^{i}$                                         | Log.<br>(1 + A)                                          | Therm<br>Reaum.            | В                                                                             | Log,<br>(1+B)                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 26 Z 0 L<br>26 1<br>26 2<br>26 3<br>26 4     | -0.0714<br>-0.0685<br>-0.0655<br>-0.0625<br>-0.0595      | 9.9678.<br>9.9692<br>9.9706<br>9.9720<br>9.9733          | -10° - 9 - 8 - 7 - 6       | $\begin{array}{c} 0.1040 \\ 0.0983 \\ 0.0926 \\ 0.0870 \\ 0.0815 \end{array}$ | 0.0429<br>0.0407<br>0.0385<br>0.0362<br>0.0340 |
| 26 5                                         | 0.0565                                                   | 9.9747                                                   | - 5                        | 0.0760                                                                        | 0.0318                                         |
| 26 6                                         | 0.0536                                                   | 9.9761                                                   | - 4                        | 0.0706                                                                        | -0.0296                                        |
| 26 7                                         | 0.0506                                                   | 9.9775                                                   | - 3                        | 0.0652                                                                        | -0.0274                                        |
| 26 8                                         | 0.0476                                                   | 9.9788                                                   | - 2                        | 0.0599                                                                        | -0.0253                                        |
| 26 9                                         | 0.0446                                                   | 9.9802                                                   | - 1                        | 0.0546                                                                        | -0.0231                                        |
| 26 10                                        | 0.0417                                                   | 9.9815                                                   | 0 1 2 3 4                  | 0.0494                                                                        | 0.0209                                         |
| 26 11                                        | 0.0387                                                   | 9.9829                                                   |                            | 0.0443                                                                        | 0.0188                                         |
| 27 0                                         | 0.0357                                                   | 9.9842                                                   |                            | 0.0391                                                                        | 0.0167                                         |
| 27 1                                         | 0.0327                                                   | 9.9855                                                   |                            | 0.0341                                                                        | 0.0145                                         |
| 27 2                                         | 0.0298                                                   | 9.9869                                                   |                            | 0.0291                                                                        | 0.0124                                         |
| 27 3                                         | -0.0268                                                  | 9.9882                                                   | 5                          | 0.0241                                                                        | 0.0103                                         |
| 27 4                                         | -0.0238                                                  | 9.9895                                                   | 6                          | 0.0192                                                                        | - 0.0083                                       |
| 27 5                                         | -0.0208                                                  | 9.9909                                                   | 7                          | 0.0143                                                                        | - 0.0062                                       |
| 27 6                                         | -0.0179                                                  | 9.9922                                                   | 8                          | 0.0095                                                                        | - 0.0041                                       |
| 27 7                                         | -0.0149                                                  | 9.9935                                                   | 9                          | 0.0047                                                                        | - 0.0020                                       |
| 27 8                                         | -0.0119                                                  | 9.9948                                                   | 10                         | 0.0000                                                                        | 0.0000 -                                       |
| 27 9                                         | -0.0089                                                  | 9.9961                                                   | 11                         | -0.0047                                                                       | 9.9980                                         |
| 27 10                                        | -0.0060                                                  | 9.9974                                                   | 12                         | -0.0093                                                                       | 9.9959                                         |
| 27 11                                        | -0.0030                                                  | 9.9987                                                   | 13                         | -0.0139                                                                       | 9.9939                                         |
| 28 0                                         | 0.0000                                                   | 0.0000                                                   | 14                         | -0.0185                                                                       | 9.9919                                         |
| 28 1<br>28 2<br>28 3<br>28 4<br>28 5<br>28 6 | 0.0030<br>0.0060<br>0.0989<br>0.0119<br>0.0149<br>0.0179 | 0.0013<br>0.0026<br>0.0039<br>0.0051<br>0.0064<br>0.0077 | 15<br>16<br>17<br>18<br>19 | -0.0230<br>-0.0275<br>-0.0319<br>-0.0363<br>-0.0406                           | 9.9899<br>9.9879<br>9.9859<br>9.9839<br>9.9320 |
|                                              | 1                                                        | 1                                                        | 20<br>21<br>22<br>23       | -0.0450<br>-0.0492<br>-0.0535<br>-0.0577                                      | 9.9800<br>9.9781<br>9.9761<br>9.9742           |

## Tafel XIX.

Mittlere Refraction für Barometer, 28. 0 Par. Zolle, und 0° Thermomet. Réaum.

|     | z          | log. r | Differ. für<br>1 Min.<br>0.000 | z      | log. r | Differ, für<br>1 Min,<br>0.000 |
|-----|------------|--------|--------------------------------|--------|--------|--------------------------------|
| 00  | 0'         |        | ]                              | 120 0' | 1.1059 | 6L                             |
|     | 20         | 9.5432 |                                | 20     | 1.1182 | 59                             |
|     | 40         | 9.8443 |                                | 40     | 1.1301 | 58                             |
| 1   | 0          | 0.0204 |                                | 13 0   | 1.1418 | 56                             |
|     | 20         | 0.1453 |                                | 20     | 1.1532 | 55                             |
|     | 40         | 0.2422 |                                | 40     | 1.1643 | 54                             |
| 2   | 0          | 0.3213 |                                | 14 0   | 1.1752 | 53                             |
|     | 20         | 0.3882 |                                | 20     | 1.1858 | 52                             |
|     | 40         | 0.4465 |                                | 40     | 1.1963 | 51                             |
| 3   | 0          | 0.4976 |                                | 15 0   | 1.2064 | 50                             |
|     | 20         | 0.5432 |                                | 20     | 1.2165 | 49                             |
|     | 40         | 0.5845 |                                | 40     | 1 2262 | 48                             |
| · 4 | . 0        | 0.6231 |                                | 16 0   | 1.2359 | 47                             |
|     | 20         | 0.6578 |                                | 20     | 1.2453 | 46                             |
|     | 40         | 0.6902 |                                | 40     | 1.2546 | 45                             |
| 5   | 0          | 0.7205 |                                | 17 0   | 1.2637 | 44                             |
| -   | $2\bar{0}$ | 0.7487 |                                | 20     | 1.2727 | 44                             |
|     | 40         | 0.7750 |                                | 40     | 1.2815 | 43                             |
| 6   | 0          | 0.8001 |                                | 18 0   | 1.2902 | 42                             |
|     | 20         | 0.8238 |                                | 20     | 1.2987 | 42                             |
|     | 40         | 0.8460 |                                | 40     | 1.3071 | 41                             |
| 7   | 0          | 0.8676 |                                | 19 0   | 1.3153 | 40                             |
|     | 20         | 0.8880 |                                | 20     | 1.3234 | 40                             |
|     | 40         | 0.9074 |                                | 40     | 1.3315 | 39                             |
| 8   | 0          | 0.9262 | 89                             | 20 0   | 1.3394 | 39                             |
|     | 20         | 0.9442 | 86                             | 20     | 1.3472 | 38                             |
|     | 40         | 0.9615 | 83                             | 40     | 1.3549 | - 38                           |
| 9   | 0          | 0.9781 | 80                             | 21 0   | 1.3625 | 37                             |
|     | 20         | 0.9942 | 77                             | 20     | 1.3700 | 37                             |
|     | 40         | 1.0097 | 75                             | 40     | 1.3774 | 36                             |
| 10  | 0          | 1.0247 | 72                             | 22 0   | 1.3852 | 35                             |
|     | 20         | 1.0393 | 70                             | 20     | 1.3920 | 35                             |
|     | 40         | 1.0534 | 68                             | 40     | 1.3991 | 35                             |
| 11  | 0          | 1.0671 | 66                             | 23 0   | 1.4062 | 34                             |
|     | 20         | 1.0804 | 64                             | 20     | 1.4132 | 34                             |
|     | 40         | 1.0933 | 63                             | 40     | 1.4201 | 34                             |

Tafel XIX.

|       |    |        | Diff. fur | 1   |      |        | Diff. für  |       |
|-------|----|--------|-----------|-----|------|--------|------------|-------|
| 2     |    | log. r | 1 Min.    | 100 | Z    | log. r | 1 Min.     | n     |
|       |    | 0 -    | 0.000     |     |      | 208. 1 | 0.000      | 11    |
| 0.4.0 | 0  | -      |           | 1   |      | ' '    | 0.000      |       |
| 24°   |    | 1.4269 | 34        | 38° | 0'   | 1.6710 | <b>2</b> 6 |       |
|       | 20 | 1.4337 | 34        |     | 20   | 1.6761 | 26         |       |
|       | 40 | 1.4404 | 33        |     | 40   | 1.6813 | 26         |       |
| 25    | 0  | 1.4470 | 33        | 39  | 0    | 1.6865 | 26         |       |
|       | 20 | 1.4536 | 32        |     | 20   | 1.6917 | 26         |       |
|       | 40 | 1.4601 | 32        |     | 40   | 1.6968 | 26         |       |
| 26    | 0  | 1.4665 | 32        | 40  | 0    | 1.7020 | 25         |       |
|       | 20 | 1.4729 | 31        |     | 20   | 1.7071 | 25         |       |
|       | 40 | 1.4792 | 31        |     | 40   | 1.7122 | 25         |       |
| 27    | -0 | 1.4855 | 31        | 41  | 0    | 1.7173 | 25         |       |
|       | 20 | 1.4917 | 31.       |     | 20   | 1.7224 | 25         |       |
| 1     | 40 | 1.4979 | 30        |     | 40   | 1.7274 | 25         |       |
| 28    | 0  | 1.5040 | 30        | 42  | 0    | 1.7325 | 25         |       |
|       | 20 | 1.5101 | 30        |     | 20   | 1.7376 | 25         |       |
|       | 40 | 1.5161 | 30        |     | 40   | 1.7427 | 25         |       |
| 29    | -0 | 1.5220 | 30        | 43  | 0    | 1.7477 | 25         | 7.1   |
|       | 20 | 1.5280 | 29        |     | 20   | 1.7527 | 25 -       |       |
|       | 40 | 1.5339 | 29        |     | 40   | 1.7578 | 25         |       |
| 30    | 0  | 1.5397 | 29        | 44  | 0    | 1.7628 | 25         | 7 1   |
|       | 20 | 1.5455 | 29        |     | - 20 | 1.7679 | 25         |       |
|       | 40 | 1.5513 | 29        |     | 40   | 1.7729 | 25         |       |
| 31    | 0  | 1.5570 | 29        | 45  | 0    | 1.7780 | 25         | 100.1 |
|       | 20 | 1.5628 | 28        |     | 20   | 1.7830 | 25         | 1.001 |
|       | 40 | 1.5684 | 28        |     | 40   | 1.7881 | 25         | 1 001 |
| 32    | 0  | 1.5741 | 28        | 46  | 0    | 1.7931 | 25         | 1.001 |
|       | 20 | 1.5797 | 27        |     | 10   | 1.7956 | 25         | 1.001 |
| 20    | 40 | 1.5852 | 27        |     | 20   | 1.7982 | 25         | 1.001 |
| 33    | 0  | 1.5907 | 27        |     | 30   | 1.8007 | .25        | 1.001 |
|       | 20 | 1.5962 | 27        |     | 40   | 1.8032 | 25         | 1.001 |
|       | 40 | 1.6018 | 27        |     | 50   | 1.8057 | 25         | 1.001 |
| 34    | 0  | 1.6072 | 27        | 47  | 0    | 1.8083 | 25         | 1.002 |
|       | 20 | 1.6126 | 27        |     | 10   | 1.8108 | 25         | 1.002 |
| 0-    | 40 | 1.6180 | . 27      |     | 20   | 1.8133 | 25         | 1.002 |
| 35    | 0  | 1.6234 | 27        |     | 30   | 1.8158 | 26         | 7.002 |
|       | 20 | 1.6288 | 26        |     | 40   | 1.8184 | 26         | 1.002 |
|       | 40 | 1.6341 | 26        |     | 50   | 1.8209 | 25         | 1.003 |
| 36    | 0  | 1.6394 | 26        | 48  | 0    | 1.8235 | 25         | 1.002 |
|       | 20 | 1.6447 | 26        |     | 10   | 1.8260 | 25         | 1.002 |
| 0.5   | 40 | 1.6500 | 26        |     | 20   |        | 26         | 1.002 |
| 37    | 0  | 1.6553 | 26        |     | 30   | 1.8311 | 25         | 1.002 |
|       | 20 | 1.6605 | 26        |     | 40   | 1.8336 | 25         | 1.003 |
| 1     | 40 | 1.6657 | 26        |     | 50   | 1.8361 | 26         | 1.003 |

Tafel XIX.

|     | z   | log. r | Diff. für<br>1 Min.<br>0.000 | n      | z    | log. r | Diff. får<br>1 Min.<br>0.000 | n       |
|-----|-----|--------|------------------------------|--------|------|--------|------------------------------|---------|
| 49° |     | 1.8387 | 25                           | 1.003  | 1    | 1.9485 | 27                           | 1.008   |
|     | 10  | 1.8412 | 26                           | 1.003  | 10   | 1.9512 | 27                           | [1.008] |
|     | 20  | 1.8438 | 25                           | 1.003  | 20   | 1.9539 | 28                           | 1.008   |
|     | 30  | 1.8463 | 26                           | 1.003  | 30   | 1.9567 | 27                           | 1.008   |
|     | 40  | 1.8489 | 25                           | 1.003  | 1    | 1.9594 | 27                           | 1.008   |
|     | 50  | 1.8514 | 26                           | 1.003  | 50   | 1.9621 | 28                           | 1 008   |
| 50  | 0   | 1.8540 | 26                           | 1.004  |      | 1.9649 | 27                           | 1.009   |
|     | 10  | 1.8566 | 25                           | 1.004  | 10   | L.9676 | 28                           | 1.009   |
|     | 20  | 1.8591 | 26                           | 1.004  | 20   | 1.9704 | 28                           | 1.009   |
|     | 30  | 1.8617 | 26                           | 1.004  | 30   | 1.9732 | 28                           | 1-000   |
|     | 40  | 1.8643 | 25                           | 1.004  | 40   | 1.9760 | 27                           | 1.009   |
|     | 50  | 1.8668 | 26                           | 1.004  | 50   | 1.9787 | 28                           | 1.009   |
| 51  | 0   | 1.8694 | 26                           | 1.005  | 58 0 | 1.9815 | 28                           | 1.009   |
|     | 10  | 1.8720 | 26                           | 1.005  | 10   | 1.9843 | 28                           | 1.009   |
|     | 20  | 1.8746 | 25                           | 1.005  | 20   | 1.9871 | 29                           | 1.009   |
|     | 30  | 1.8771 | 26                           | -1.005 | 30   | 1.9900 | 28                           | 1.009   |
|     | 40  | 1.8797 | 26                           | 1.005  | 40   | 1.9928 | 28                           | 1.009   |
|     | 50  | 1.8823 | 26                           | 1.005  | 50   | 1.9956 | 28                           | 1.009   |
| 52  | 0   | 1.8849 | 26                           | 1.006  | 59 0 | 1.9985 | 28                           | 1.009   |
|     | 10  | 1.8875 | 26                           | 1.006  | . 10 | 2.0013 | 29                           | 1.009   |
| 1   | 20  | 1.8901 | . 26                         | 1.006  | 20   | 2.0042 | 28                           | 1.009   |
| î   | 30  | 1.8927 | 26                           | 1.006  | 30   | 2.0070 | 29                           | 1.009   |
|     | 40. | 1.8953 | 26                           | 1.006  |      | 2.0090 | 29                           | 1.009   |
|     | 50  | 1.8979 | 26                           | 1.006  | § 50 | 2.0128 | 29                           | 1.009   |
| 53  | 0   | 1.9005 | 26                           | 1.007  | 60 0 | 2.0157 | 29                           | 1.009   |
|     | 10  | 1.9032 | 27                           | 1.007  |      | 2.0186 | 29                           | 1.009   |
|     | 20  | 1.9058 | 27                           | 1.007  | 20   | 2.0215 | 29                           | 1.009   |
|     | 30  | 1.9084 | 273                          | 1.007  |      | 2.0244 | 30                           | 1.009   |
| ł   | 40  | 1.9111 | 26                           | 1.007  |      | 2.0274 | 29                           | 1.009   |
|     | 50  | 1.9137 | 26                           | 1.007  | ∫ 50 | 2.0303 | 30                           | 1.009   |
| 54  | 0   | 1.9163 | 27                           | 1.008  | 61 0 | 2.0333 | 29                           | 1.009   |
| i   | 10  | 1.9190 | 26                           | 1.008  | 10   | 2.0362 | 30                           | 1.009   |
|     | 20  | 1.9216 | 27                           | 1.008  | 20   | 2.0392 | 30                           | 1.009   |
|     | 30  | 1.9243 | 27                           | 1.008  | 30   | 2.0422 | 30                           | 1.009   |
|     | 40  | 1.9270 | 26                           | 1.008  |      | 2.0452 | 30                           | 1.009   |
|     | 50  | 1.9296 | 27                           | 1.008  | 50   | 2.0482 | 30                           | 1.009   |
| 55  | 0   | 1.9323 | 27                           | 1.008  | 62 0 | 2.0512 | 31                           | 1.009   |
|     | 10  | 1.9350 | 27                           | 1.008  |      | 2.0543 | 30                           | 1.009   |
|     | 20  | 1.9377 | 27                           | 1.008  | 20   | 2.0573 | 31                           | 1.009   |
|     | 30  | 1.9404 | 27                           | 1.008  | 30   | 2.0604 | 30                           | 1.009   |
|     | 40  | 1.9431 | 27                           | 1.008  | 11   | 2.0634 | 31                           | 1.009   |
|     | 50  | 1.9458 | 27                           | 1.008  | 50   | 2.0665 | 31                           | 1.009.  |

Tafel XIX.

|    | z        | log. r          | Diff. für<br>1 Min.<br>0.000 | n             | Z        | log. r           | Diff. får<br>1 Min.<br>0.000 | n             |
|----|----------|-----------------|------------------------------|---------------|----------|------------------|------------------------------|---------------|
| 63 | 0.01     | 2.0696          | 31                           | 1.009         | 70° 0′   | 2.2141           | 39                           | 1.011         |
|    | 10       | 2.0727          | 31                           | -1.009        | 10       | 2.2180           | <b>3</b> 9                   | 1.011         |
|    | 20       | 2.0758          | 32                           | 1.009         | 20       | 2.2219           | 40                           | 1.011         |
|    | 30       | 2.0790          | 31                           | 1.009         | 30       | 2.2259           | 39                           | 1 012         |
|    | 40       | 2.0821          | 32                           | 1.009         | 40       | 2.2298           | 40                           | 1.012         |
|    | 50       | 2.0853          | 31                           | 1.009         | 50       | 2.2338           | 41                           | 1.012         |
| 64 | 0        | 2.0884          | 32                           | 1.009         | 71 0     | 2.23791          | 40                           | 1.012         |
|    | 10       | 2.0916          | 32                           | 1.009         | 10       | 2.2419           | 41                           | 1.012         |
|    | 20       | 2.0948          | 32                           | 1.009         |          | 2.2460           | 41                           | 1.012         |
|    | 30       | 2.0980          | 33                           | 1.009         | 30       | 2.2501           | 42                           | 1.012         |
|    | 40       | 2.1013          | 32                           | 1.009         | 40       | 2.2543           | 41                           | 1.012         |
|    | 50       | 2.1045          | 33                           | 1.009         | -        | 2.2584           | 42                           | 1.012         |
| 65 | 0        | 2.10781         | 33                           | 1.010         | 72 0     | 2,2626           | 42                           | 1.013         |
|    | 10       | 2.1111          | 32                           | 1.010         | 10       | 2.2668           | 43                           | 1.013         |
| 1  | 20       | 2.1143          | 33                           | 010.1         | 20       | 2.2711           | 43                           | 1 013         |
|    | 30       | 2.1176          | 34                           | 1.010         |          | 2.2754           | 44                           | 1.013         |
|    | 40       | 2 1210          | 33                           | 1.010         | 40       | 2.2798           | 43                           | 1.013         |
|    | 50       | 2.1243          | 34                           | 1.010         | 50       | 2.2841           | 44                           | 1.013         |
| 66 | 0        | 2.1277          | 34                           | 1.010         |          | 2.28851          | 44                           | 1.014         |
| 00 | 10       | 2.1311          | 33                           | 1.010         | 10       | 2.2929           | 45                           | 1.014         |
|    | 20       | 2.1311          | 34                           | 1.010         | 20       | 2.2974           | 46                           | 1.014         |
|    | 30       | 2.1378          | 35                           | 1.010         | 30       | 2.3020           | 45                           | 1.014         |
|    | 40       | 2.1378          | 34                           | 1.010         | 40       | 2.3065           | 46                           | 1.014         |
|    | 50       | 2.1447          | 35                           | 1.010         | 50       | 2.3111           | 47                           | 1.015         |
| 67 | 0        | 2.1482          | 35                           | 1.010         |          | 2.31581          | 46                           | 1.015         |
| 07 | 10       | 2.1517          | 35                           | 1.010         | 10       | 2.3136           | 47                           | 1.015         |
|    | 20       | 2.1552          | 35                           | 1.010         | 20       | 2.3251           | 48                           | 1             |
|    | -        | 2.1532          | 35                           | 1.010         | 30       | 2.3299           | 48                           | 1.015         |
|    | 30<br>40 | 2.1622          | 36                           | 1.010         | 40       | 2.3347           | 48                           | 1.016         |
|    | 50       | 2.1658          | 36                           | 1.010         |          | 2.3396           | 49                           | 1.016 $1.016$ |
| CO |          | <u>`</u>        |                              |               |          |                  |                              |               |
| 68 | 0        | 2.1694          | 36                           | 1.011         |          | 2.3445           | 49                           | 0.017         |
|    | 10       | 2.1730          | 36                           | 1.011         | 10       | 2.3494           | 50                           | 1.017         |
|    | 20       | 2.1766          | 37                           | 1.011         | 20       | 2.3544           | 50                           | 1.017         |
|    | 30       | 2.1803          | 36                           | 1.011         | 30       | 2.3594           | 51                           | 1.018         |
|    | 40       | 2.1839 $2.1876$ | 37<br>37                     | 1.011 $1.011$ | 40<br>50 | 2.3645<br>2.3697 | 52<br>52                     | 1.018         |
|    | 50       |                 |                              |               |          |                  |                              | 1.018         |
| 69 | 0        | 2.1913          | 38                           | 1.011         |          | 2.3749           | 52                           | 1.019         |
|    | 10       | 2.1951          | 37                           | 1.011         | 10       | 2.3801           | 53                           | 1.019         |
|    | 20       | 2 1988          | 38                           | 1.011         | 20       | 2.3854           | 53                           | 1.019         |
|    | 30       | 2.2026          | 38                           | 1.011         | 30       | 2.3907           | 55                           | 1.020         |
|    | 40       | 2.2064          | 39                           | 1.011         | 40       | 2.3962           | 54                           | 1.020         |
|    | 50       | 2.2103          | 38                           | 1.011         | 50       | 2.4016           | 56                           | 1.021         |

Tafel XIX.

|     | Z  | log. r    | Diff. für<br>1 Min.<br>0.000 | n       | z      | log. r   | Diff. für<br>1 Min.<br>0.00 | n      |
|-----|----|-----------|------------------------------|---------|--------|----------|-----------------------------|--------|
| 77° |    | 2.4072    | 56                           | 1.021   | 84° 0′ | 2.7221   | 105                         | 1.072  |
|     | 10 | 2.4128    | 56                           | 1.021   | 10     | 2.7326   | 107                         | 1.076  |
|     | 20 | 2.4184    | 57                           | 1.022   | 20     | 2.7433   | 110                         | 1.080  |
|     | 30 | 2.4241    | 58                           | 1.022   | 30     | 2.7543   | 112                         | 1.084  |
|     | 40 | 2.4299    | 59                           | 1.023   | 40     | 2.7655   | 114                         | 1.088  |
|     | 50 | 2.4358    | 59                           | 1.023   | 50     | 2.7769   | 117                         | 1.092  |
| 78  | 0  | 2.4417    | 60                           | 1.024   | 85 0   | 2.7888   | 120                         | 1.096  |
|     | 10 | 2.4477    | 60                           | 1.024   | 10     | 2.8009   | 124                         | 1.101  |
|     | 20 | 2.4537    | 62                           | 1,025   | 20     | 2.8132   | 126                         | 1.106  |
|     | 30 | 2 4599    | 62                           | 1.026   | 30     | 2.8259   | 130                         | 1.112  |
|     | 40 | 2.4661    | 63                           | 1.026   | 40     | 2.8388   | 133                         | 1.118  |
|     | 50 | 2.4724    | 64                           | 1.027   | 50     | 2.8521   | 136                         | 1.124  |
| 79  | 0  | 2.47881   | 64                           | 1.027   | 86 0   | 2.8658   | 140                         | 1,130  |
|     | 10 | 2.4852    | 65                           | 1.027   | 1      | 2.8798   | 144                         | 1.138  |
|     | 20 | 2.4917    | 67                           | 1.028   |        | 2.8942   | 148                         | 1.144  |
|     | 30 | 2.4984    | 67                           | 1.028   |        | 2.9089   | 153                         | 1.158  |
|     | 40 | 2.5051    | 68                           | 1.029   |        | 2.9241   | 157                         | 1.161  |
|     | 50 | 2.5119    | 69                           | 1-030   |        | 2.9398   | 161                         | 1.171  |
| 80  | 0  | 2.51881   | 70                           | 1.031   | 187 0  | 2.9559   | 166                         | 1.181  |
| 50  | 10 | 2.5258    | 70                           | 1.032   | 10     | 2.9725   | 171                         | 1.192  |
|     | 20 | 2.5328    | 73                           | 1.033   |        | 2.9896   | 177                         | 1.203  |
|     | 30 | 2.5401    | 73                           | 1.034   | 30     | 3.0073   | 182                         | 1.215  |
|     | 40 | 2.5474    | 75                           | 1.035   | 40     | 3.0255   | 188                         | 1.228  |
|     | 50 | 2.5549    | 75                           | 1.036   |        | 3.0444   | 195                         | 1.243  |
| 81  | 0  | 2.56241   | 77                           | 1.037   | 88 0   | 3.0639   | 202                         | 1.259  |
| -   | 10 | 2.5701    | 78                           | 1.038   |        | 3.0840   | 209                         | 1.276  |
|     | 20 | 2.5779    | 79                           | 1.039   |        | 3.1049   | 217                         | 1.292  |
|     | 30 | 2.5858    | 80                           | 1.041   |        | 3.1266   | 225                         | 1.309  |
|     | 40 | 2.5938    | 81                           | 1.042   |        | 3.1491   | 234                         | 1.328  |
|     | 50 | 2.6019    | 83                           | 1.043   | 1      | 3.1725   | 243                         | 1.348  |
| 82  | 0  | 2.6102    | 84                           | 1.045   | 189 0  | 3.1968   | 253                         | 11.368 |
| 0~  | 10 | 2.6186    | 86                           | 1.047   |        | 3.2222   | 264                         | 1.389  |
| Ï   | 20 | 2 6272    | 87                           | 1.049   |        | 3.2486   | 276                         | 1.410  |
|     | 30 | 2.6359    | 90                           | 1.051   | 11     | 3.2762   | 288                         | 1.432  |
|     | 40 | 2.6449    | 90                           | 1 053   |        | 3.3051   | 302                         | 1.454  |
|     | 50 | 2.6539    | 92                           | 1.055   |        | 3.3353   |                             | 1.477  |
| 83  | 0  | 2.6631    | 0.00093                      | 1.057   |        | 1 3.3670 | <u> </u>                    | 1.500  |
|     | 10 | 2.6724    | 0.00033                      | 1.059   | 11     | 0.0070   |                             | 1      |
|     | 20 | 2.6820    | 097                          | 1.063   |        |          |                             |        |
|     | 30 | 2.6917    | 099                          | 1.064   | 43     |          |                             |        |
|     | 40 | 2.7016    | 101                          | 1.067   | 11     |          |                             |        |
|     | 50 | 2.7117    | 103                          | 1.069   |        |          |                             |        |
| L_  | 50 | 1 4.11.11 | 103                          | 1 2.008 | ′II    |          | !                           |        |

Tafel XIX. A.
Barometer in Par. Zollen.

|                            | Barometer in Par. Zollen.                                                          |                               |                                                 |                                                   |                                                                                             |                               |                                                  |  |  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|
| b                          |                                                                                    | b                             |                                                 | Ь                                                 |                                                                                             | b                             |                                                  |  |  |
| 25. 0<br>1<br>2<br>3<br>4  | 9.9508<br>9.9525<br>9.9542<br>9.9560<br>9.9577                                     | 26. 5<br>6<br>7<br>8<br>26. 9 | 9.9761<br>9.9777<br>9.9794<br>9.9810<br>9.9826  | 28. 0<br>1<br>2<br>3<br>4                         | 0.0000<br>0.0015<br>0.0031<br>0.0046<br>0.0062                                              | 29. 5<br>6<br>7<br>8<br>29. 9 | 0.0227<br>0.0241<br>0.0256<br>0.0271<br>0.0285   |  |  |
| 5<br>6<br>7<br>8<br>25. 9  | 9.9594<br>9.9611<br>9.9628<br>9.9645<br>9.9661                                     | 27. 0<br>1<br>2<br>3<br>4     | 9.9842<br>9.9858<br>9.9874<br>9.9890<br>9.9906  | 5<br>6<br>7<br>8<br>28.9                          | $\begin{array}{c} 0.6077 \\ 0.0092 \\ 0.0107 \\ 0.0122 \\ 0.0137 \end{array}$               | 30. 0<br>1<br>2<br>3<br>4     | 0.0300 -<br>0.0314<br>0.0328<br>0.0343<br>0.0357 |  |  |
| 26. 0<br>1<br>2<br>3<br>4  | 9.9695<br>9.9711<br>9.9728                                                         | 5<br>6<br>7<br>8<br>27. 9     | 9.9922<br>9.9937<br>9.9953<br>9.9069<br>9.9984  | 29. 0<br>1<br>2<br>3<br>4                         | $\begin{array}{c} 0.0152 \\ 0.0167 \\ 0.0182 \\ 0.0197 \\ 0.0212 \end{array}$               | 5<br>6<br>7<br>8<br>30. 9     | 0.0371<br>0.0386<br>0.0400<br>0.0414<br>0.0428   |  |  |
|                            | J                                                                                  | Innere                        | s Therm                                         | omete                                             | r Réaum                                                                                     | 1.                            |                                                  |  |  |
| t′                         |                                                                                    | t'                            |                                                 | t'                                                |                                                                                             | t′                            |                                                  |  |  |
| - 0°<br>- 5<br>-10<br>-15  | $\begin{array}{c} 0.0000 \\ 0.0005 \\ 0.0010 \\ 0.0015 \end{array}$                | +**0<br>+ 5<br>+10<br>+15     | 0.0000<br>9.9995<br>9.9990<br>9.9985            | $\begin{vmatrix} -20 \\ -25 \\ -30 \end{vmatrix}$ | 0.0020<br>0.0024<br>0.0029                                                                  | +20<br>+25<br>+30             | 9.9980<br>9.9976<br>9.9971                       |  |  |
|                            |                                                                                    | Äusser                        | es Therr                                        | nome                                              | ter Réau                                                                                    | m.                            |                                                  |  |  |
| t<br>+                     |                                                                                    | t                             |                                                 | t<br>+                                            |                                                                                             | t                             |                                                  |  |  |
| 0° 1 2 3 4                 | 0.0000<br>0.0020<br>0.0039<br>0.0059<br>0.0078                                     | 0°   -1   2   3   4           | +0.0000<br>0.0020<br>0.0040<br>0.0060<br>0.0080 | 16<br>17                                          | $\begin{array}{c c} -0.0287 \\ -0.0305 \\ -0.0324 \\ \hline -0.0342 \\ -0.0360 \end{array}$ | 15<br>16<br>17<br>18<br>19    | +0.0307<br>0.0329<br>0.0350<br>0.0372<br>0.0393  |  |  |
| 5<br>6<br>7<br>8<br>9      | $\begin{array}{c} -0.0098 \\ -0.0117 \\ -0.0136 \\ -0.0155 \\ -0.0174 \end{array}$ | 5 6 7 8 9                     | 0.0100<br>0.0120<br>0.0141<br>0.0161<br>0.0182  | 21<br>22<br>23                                    | -0.0379<br>-0.0397<br>-0.0415<br>-0.0433<br>-0.0451                                         | 20<br>21<br>22<br>23<br>24    | 0.0415<br>0.0437<br>0.0459<br>0.0481<br>0.0503   |  |  |
| 10<br>11<br>12<br>13<br>14 | $\begin{array}{c} -0.0193 \\ -0.0212 \\ -0.0231 \\ -0.0250 \\ -0.0268 \end{array}$ | 10<br>11<br>12<br>13<br>14    | 0.0202<br>0.0223<br>0.0244<br>0.0265<br>0.0286  | 26<br>27<br>28                                    | -0.0468<br>-0.0486<br>0.0504<br>-0.0521<br>-0.0539                                          | 25<br>26<br>27<br>28<br>29    | 0.0525<br>0.0547<br>0.0570<br>0.0593<br>0.0615   |  |  |

Tafel XX.

Barker's parabolische Kometentafel.

|                                  | v                                        | M                                                              | v                                               | М                                                                    | v                                               | M                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 0° 0 1 1 2 2 2                   | 0'                                       | 0.05455                                                        | 15° 0′                                          | 9.93098                                                              | 30° 0′                                          | 20.57713                                                             |
|                                  | 30                                       | 0.32725                                                        | 15 30                                           | 10.27007                                                             | 30 30                                           | 20.95392                                                             |
|                                  | 0                                        | 0.65453                                                        | 16 0                                            | 10.60995                                                             | 31 0                                            | 21.33256                                                             |
|                                  | 30                                       | 0.98183                                                        | 16 30                                           | 10.95069                                                             | 31 30                                           | 21.71301                                                             |
|                                  | 0                                        | 1.30927                                                        | 17 0                                            | 11.29227                                                             | 32 0                                            | 22.09532                                                             |
|                                  | 30                                       | 1.63678                                                        | 17 30                                           | 11.63473                                                             | 32 30                                           | 22.47956                                                             |
| 3                                | 0                                        | 1.96439                                                        | 18 0                                            | 11.97816                                                             | 33 0                                            | 22:86577                                                             |
| 3                                | 30                                       | 2.29217                                                        | 18 30                                           | 12.32252                                                             | 33 30                                           | 23:25396                                                             |
| 4                                | 0                                        | 2.62012                                                        | 19 0                                            | 12.66785                                                             | 34 0                                            | 23:64422                                                             |
| 4                                | 30                                       | 2.94827                                                        | 19 30                                           | 13.01417                                                             | 34 30                                           | 24:03656                                                             |
| 5                                | 0                                        | 3.27665                                                        | 20 0                                            | 13.36157                                                             | 35 0                                            | 24:43103                                                             |
| 5                                | 30                                       | 3.60528                                                        | 20 30                                           | 13.71002                                                             | 35 30                                           | 24:82767                                                             |
| 6<br>6<br>7<br>7<br>8<br>8       | 0<br>30<br>0<br>30<br>0<br>30<br>30      | 3.93418<br>4.26328<br>4.59292<br>4.92280<br>5.25306<br>5.58381 | 21 0<br>21 30<br>22 0<br>22 30<br>23 0<br>23 30 | 14.05959<br>14.41028<br>14.76215<br>15.11520<br>15.46946<br>15.82499 | 36 0<br>36 30<br>37 0<br>37 30<br>38 0<br>38 30 | 25.22653<br>25.62766<br>26.03112<br>26.43693<br>26.85417<br>27.25585 |
| 9                                | 0                                        | 5.91481                                                        | 24 0                                            | 16.18182                                                             | 39 0                                            | 27.66905                                                             |
| 9                                | 30                                       | 6.24635                                                        | 24 30                                           | 16.53997                                                             | 39 30                                           | 28.08482                                                             |
| 10                               | 0                                        | 6.57840                                                        | 25 0                                            | 16.89949                                                             | 40 0                                            | 28.50319                                                             |
| 10                               | 30                                       | 6.91093                                                        | 25 30                                           | 17:26039                                                             | 40 30                                           | 28.92421                                                             |
| 11                               | 0                                        | 7.24400                                                        | 26 0                                            | 17.62274                                                             | 41 0                                            | 29.34798                                                             |
| 11                               | 30                                       | 7.57763                                                        | 26 30                                           | 17.98655                                                             | 41 30                                           | 29.77451                                                             |
| 12<br>12<br>13<br>13<br>14<br>14 | 0<br>30<br>0<br>30<br>0<br>30<br>0<br>30 | 7.99184<br>8.24667<br>8.58214<br>8.91830<br>9.25512<br>9.59268 | 27 0<br>27 30<br>28 0<br>28 30<br>29 0<br>29 30 | 18.35185<br>18.71868<br>19.08708<br>19.45706<br>19.82874<br>20.20208 | 42 0<br>42 30<br>43 0<br>43 30<br>44 0<br>44 30 | 30.20387<br>30.63612<br>31.07132<br>31.50951<br>31.95077<br>32.39514 |

| 7 6 3 |   | 0 |   | 1 |     | *7             |
|-------|---|---|---|---|-----|----------------|
|       | а | t | ρ |   | X   | X.             |
| _     | " |   | U |   | -4. | .∠. <b>x</b> . |

| v      | log M    | v      | log M    | v      | log M    |  |  |  |
|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 45° 0' | 1.516439 | 63° 0′ | 1.713601 | 81° 0′ | 1.901085 |  |  |  |
| 45 30  | 1.522360 | 63 30  | 1.718797 | 81 30  | 1.906429 |  |  |  |
| 46 0   | 1.528243 | 64 0   | 1.723988 | 82 0   | 1.911789 |  |  |  |
| 46 30  | 1.534091 | 64 30  | 1.729173 | 82 30  | 1.917164 |  |  |  |
| 47 0   | 1.539905 | 65 0   | 1.734354 | 83 0   | 1.922555 |  |  |  |
| 47 30  | 1.545685 | 65 30  | 1.739530 | 83 30  | 1.927962 |  |  |  |
| 48 0   | 1.551432 | 66 0   | 1.744703 | 84 0   | 1.933385 |  |  |  |
| 48 30  | 1.557149 | 66 30  | 1.749873 | 84 30  | 1.938826 |  |  |  |
| 49 0   | 1.562836 | 67 0   | 1.755041 | 85 0   | 1.944286 |  |  |  |
| 49 30  | 1.568494 | 67 30  | 1.760206 | 85 30  | 1.949763 |  |  |  |
| 50 0   | 1.574123 | 68 0   | 1.765371 | 86 0   | 1.955260 |  |  |  |
| 50 30  | 1.579726 | 68 30  | 1.770535 | 86 30  | 1.960774 |  |  |  |
| 51 0   | 1.585303 | 69 0   | 1.775698 | 87 0   | 1.966314 |  |  |  |
| 51 30  | 1.590855 | 69 30  | 1.780863 | 87 30  | 1.971872 |  |  |  |
| 52 0   | 1.596383 | 70 0   | 1.786028 | 88 0.  | 1.977452 |  |  |  |
| 52 30  | 1.601888 | 70 30  | 1.791196 | 88 30  | 1.983054 |  |  |  |
| 53 0   | 1.607370 | 71 0   | 1.796365 | 89 0   | 1.988679 |  |  |  |
| 53 30  | 1.612832 | 71 30  | 1.801537 | 89 30  | 1.994327 |  |  |  |
| 54 0   | 1.618272 | 72 0   | 1.806713 | 90 0   | 2.000000 |  |  |  |
| 54 30  | 1.623694 | 72 30  | 1.811892 | 90 30  | 2.005697 |  |  |  |
| 55 0   | 1.629096 | 73 0   | 1.817077 | 91 0   | 2.011421 |  |  |  |
| 55 30  | 1.634481 | 73 30  | 1.822266 | 91 30  | 2.017169 |  |  |  |
| 56 0   | 1.639848 | 74 0   | 1.827460 | 92 0   | 2.022945 |  |  |  |
| 56 30  | 1.645199 | 74 30  | 1.832661 | 92 30  | 2.028749 |  |  |  |
| 57 0   | 1.650534 | 75 0   | 1.837869 | 93 0   | 2.934580 |  |  |  |
| 57 30  | 1.655854 | 75 30  | 1.843083 | 93 30  | 2.040440 |  |  |  |
| 58 0   | 1.661160 | 76 0   | 1.848306 | 94 0   | 2.046330 |  |  |  |
| 58 30  | 1.666453 | 76 30  | 1.853537 | 94 30  | 2.052250 |  |  |  |
| 59 0   | 1.671733 | 77 0   | 1.858777 | 95 0   | 2.058200 |  |  |  |
| 59 30  | 1.677601 | 77 30  | 1.864026 | 95 30  | 2.064183 |  |  |  |
| 60 0   | 1.682258 | 78 0   | 1.869286 | 96 0   | 2.070198 |  |  |  |
| 60 30  | 1.687504 | 78 30  | 1.874556 | 96 30  | 2.076246 |  |  |  |
| 61 0   | 1.692741 | 79 0   | 1.879837 | 97 0   | 2.082328 |  |  |  |
| 61 30  | 1.697968 | 79 30  | 1.885130 | 97 30  | 2.088445 |  |  |  |
| 62 0   | 1.703187 | 80 0   | 1.890435 | 98 0   | 2.094597 |  |  |  |
| 62 30  | 1.708397 | 80 30  | 1.895753 | 98 30  | 2.100786 |  |  |  |

Tafel XX.

| v                 | 1 1  | log M             | v               | log M      | v    |     | log M                |  |
|-------------------|------|-------------------|-----------------|------------|------|-----|----------------------|--|
| 99°               | 0,   | 9.105011          | 117° (          | 2,363663   | 1250 | 0,1 | 9 706500             |  |
|                   | - 1  | 2.107011          |                 | 70.00000   | 135° | 0'  | 2.726599             |  |
| 99                | 30   | 2 113274          |                 |            | 135  | 30  | 2.739120             |  |
| 100               | 30   | 2.119576          | 118 0           |            | 136  | 0-  | 2.751813             |  |
| 100               | 30   | 2.125917          | 118 30          |            | 136  | 30  | 2.764683             |  |
| 101               | 0    | 2.132299          | 119 0           |            | 137  | 0   | 2.777732             |  |
| 101               | 30   | 2.138722          | 119 30          | 2.405943   | 137  | 30  | 2.790966             |  |
| 102               | 0    | 2:145187          | 120 (           | 2.414652   | 138  | 0   | 2.804390             |  |
| $\frac{102}{102}$ | 30   | 2.145187          | 120 30          |            | 138  | 30  | 2.804390             |  |
| $\frac{102}{103}$ | 30   | 2.151694          | 120 30<br>121 ( |            | 138  | 30  | 2.8318007            |  |
| $\frac{103}{103}$ | 30   | 2.158246 2.164842 | 121 30          |            | 139  | 30  |                      |  |
|                   |      |                   | 1               |            |      | -   | 2 845842             |  |
| 104               | 90   | 2.171485          | 11              |            | 140  | 0   | 2.860070             |  |
| 104               | 30   | 2.178173          | 122 30          | 2.459555   | 140  | 30  | 2.874513             |  |
| 105               |      | 0.104000          | 103             | 0.400004   | 1/1  |     | 0.000155             |  |
| 105               | 0    | 2.184909          | 123 0           |            | 141  | 0   | 2.889175             |  |
| 105               | 30   | 2.191694          | 123 30          |            | 141  | 30  | 2.904064             |  |
| 106               | 0    | 2.198528          | 124 0           |            | 142  | 0   | 2.919183             |  |
| 106               | 30   | 2.205413          | 124 30          |            | 142  | 30  | 2.934540             |  |
| 107               | 0    | 2.212349          | 125 0           |            | 143  | 0   | 2.950142             |  |
| 107               | 30   | 2.219338          | 125 30          | 2.516686   | 143  | 30  | 2.965995             |  |
| 100               |      | 0.00000           | 100             | 0.50055    | 7.   |     | 0.000                |  |
| 108               | 0    | 2.226381          | 126 (           |            | 144  | 0   | 2.982105             |  |
| 108               | 30   | 2.233478          | 126 30          |            | 144  | 30  | 2.998480             |  |
| 109               | 0    | 2.240631          | 127 (           |            | 145  | 0   | 3.015128             |  |
| 109               | 30 . | 2.247842          | 127 30          |            | 145  | 30  | 3.032057             |  |
| 110               | 0    | 2.255110          | 128 (           |            | 146  | 0   | 3.049273             |  |
| 110               | 30   | 2.262438          | 128 30          | 2.577801   | 146  | 30  | 3.066788             |  |
|                   |      |                   | 100             |            | 1    |     |                      |  |
| 111               | 0    | 2.269826          | 129 (           |            | 147  | 0   | 3.0846               |  |
| 111               | 30   | 2.277275          | 129 30          |            | 147  | 30  | 3.102742             |  |
| 112               | 0    | 2.284788          | 130 (           |            | 148  | 0   | 3.121202             |  |
| 112               | 30   | 2.292365          | 130 30          |            | 148  | 30  | 3.139997             |  |
| 113               | 0    | 2.300007          | 131 (           |            | 149  | 0   | 3.159137             |  |
| 113               | 30   | 2.307716          | 131 30          | 2.643443   | 149  | 30  | 3.178634             |  |
|                   |      |                   | 1               |            |      |     |                      |  |
| 114               | 0    | 2.315493          |                 | 0 2.654866 | 150  | 0   | 3.198498             |  |
| 114               | 30   | 2.323339          | 132 30          |            | 150  | 30  | 3.218744             |  |
| 115               | 0    | 2.331256          |                 | 2.678155   | 151  | 0   | 3.239382             |  |
| 115               | 30   | 2.339246          | 133 30          | 0 2.690027 | 151  | 30  | 3.260427             |  |
| 116               | 0    | 2.347309          | 134             | 2.702056   | 152  | 0   | 3.281892<br>3.303793 |  |
| 116               | 30   | 2.355448          | 134 30          |            | 152  | 30  |                      |  |

Tafel XX.

| v                                       |                                     | log M                                                                | y                                                       | log M                                                                | v                                                              | log M                                                                |  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
| 153°<br>153<br>154<br>154<br>155<br>155 | 0'<br>30<br>0<br>30<br>0<br>30<br>0 | 3.326145<br>3.348964<br>3.372268<br>3.396077<br>3.420406<br>3.445280 | 162° 0′<br>162 30<br>163 0<br>163 30<br>164 0<br>164 30 | 3.830315<br>3.865917<br>3.902612<br>3.940460<br>3.979533<br>4.019908 | 171°) 0'<br>171 30<br>172 0<br>172 30<br>173 0<br>173 30       | 4.717983<br>4.791885<br>4.870333<br>4.953913<br>5.043328<br>5.139439 |  |
| 156<br>156<br>157<br>157<br>158<br>158  | 0<br>30<br>0<br>30<br>0<br>30<br>0  | 3.470719<br>3.496747<br>3.523388<br>3.550668<br>3.578615<br>3.607260 | L65 0<br>L65 30<br>L66 0<br>L66 30<br>L67 0<br>L67 30   | 4.061667<br>4.104904<br>4.149720<br>4.196228<br>4.244554<br>4.294838 | 174 0<br>174 30<br>175 0<br>175 30<br>176 0<br>176 30          | 5.243316<br>5.356305<br>5.480137<br>5.617097<br>5.770275<br>5.944003 |  |
| 159<br>159<br>160<br>160<br>161<br>161  | 0<br>30<br>0<br>30<br>0<br>30       | 3.636635<br>3.666774<br>3.697712<br>3.729492<br>3.762154<br>3.795745 | 168 0<br>168 30<br>169 0<br>169 30<br>170 0<br>170 30   | 4.347239<br>4.401934<br>4.459124<br>4.519040<br>4.581944<br>4.648141 | 177 0<br>177 30<br>178 0<br>178 30<br>179 0<br>179 30<br>180 0 | 6.144629<br>6.381991<br>6.672572<br>7.047273<br>7.575464<br>8.478504 |  |

# Tafel XXI.

### Dimensionen der Erde.

Abplattung 1/300

| Geogr.<br>Breite  | Breitengrad<br>in Toisen | Längengrad<br>in Toisen | Logar. des<br>Radius des<br>Beobachters | Winkel der<br>Vertic. mit<br>dem Radius |
|-------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 0°<br>1<br>2<br>3 | 56756<br>56756<br>56757  | 57136<br>57128<br>57102 | 0.000000<br>9.999999<br>9998            | 0' 0."0<br>0 24 0<br>0 47 9             |
| 3 4               | 56758                    | 57058                   | 9996                                    | 1 11. 8                                 |
|                   | 56759                    | 56998                   | 9993                                    | 1 35. 5                                 |
| 5                 | 56760                    | 56920                   | 9989                                    | 1 59. 2                                 |
| 6                 | 56762                    | 56825                   | 9984                                    | 2 22. 7                                 |
| 7                 | 56764                    | 56713                   | 9979                                    | 2 46. 1                                 |
| 8                 | 56767                    | 56584                   | 9972                                    | 3 9. 2                                  |
| 9                 | 56770                    | 56437                   | 9965                                    | 3 32. 1                                 |
| 10                | 56773                    | 56274                   | 9957                                    | 3 54. 8                                 |
| 11                | 56777                    | 56093                   | 9948                                    | 4 17. 2                                 |
| 12                | 56781                    | 55816                   | 9938                                    | 4 39. 3                                 |
| 13                | 56785                    | 55681                   | 9927                                    | 5 1. 0                                  |
| 14                | 56789                    | 55450                   | 9916                                    | 5 22. 4                                 |
| 15                | 56794                    | 55202                   | 9904                                    | 5 43. 4                                 |
| 16                | 56798                    | 54937                   | 9891                                    | 6 3. 9                                  |
| 17                | 56804                    | 54655                   | 9877                                    | 6 24. 1                                 |
| 18                | 56810                    | 54357                   | 9863                                    | 6 43. 7                                 |
| 19                | 56816                    | 54053                   | 9848                                    | 7 2. 9                                  |
| 20                | 56822                    | 53712                   | 9832                                    | 7 21. 6                                 |
| 21                | 56829                    | 53365                   | 9815                                    | 7 39. 7                                 |
| 22                | 56836                    | 53002                   | 9798                                    | 7 57. 3                                 |
| 23                | 56843                    | 52622                   | 9780                                    | 8 14. 2                                 |
| 24                | 56850                    | 52226                   | 9762                                    | 8 30. 7                                 |
| 25                | 56857                    | 51814                   | 9743                                    | 8 46 4                                  |
| 26                | 56865                    | 51387                   | 9724                                    | 9 1 6                                   |
| 27                | 56873                    | 50944                   | 9703                                    | 9 16 1                                  |
| 28                | 56881                    | 50485                   | 9683                                    | 9 29 9                                  |
| 29                | 56889                    | 50012                   | 9662                                    | 9 43 0                                  |

Tafel XXI.

|        | "           |            | l T t       | 1 357: 1 1 1 |
|--------|-------------|------------|-------------|--------------|
| Geogr. | Breitengrad | Längengrad | Logar. des  | Winkel der   |
| Breite | in Toisen   | in Toisen  | Radius des  | Vertic. mit  |
|        | 2010011     |            | Beobachters | dem Radius   |
| 30     | 56898       | 49523      | 9-999640    | 9' 55."4     |
| 31     | 56906       | 49019      | 9618        | 10 7. 2      |
| 32     | 56915       | 48500      | 9596        | 10 18 1      |
| 33     | 56924       | 47966      | 9573        | 10 28 3      |
| 34     | 56934       | 47418      | 9550        | 10 37. 8     |
| 04     | 00004       |            | 3000        | 20 07. 0     |
| 35     | 56943       | 46855      | 9526        | 10 46. 4     |
| 36     | 56952       | 46277      | 9502        | 10 54 3      |
| 37     | 56962       | 45686      | 9478        | 11 1. 4      |
| 38     | 56971       | 45081      | 9454        | 11 7. 7      |
| 39     | 56981       | 44462      | 9429        | 11 13. 2     |
|        | 30361       | 44400      | 3429        | 10. 2        |
| 40     | 56991       | 43829      | 9404        | 11 17. 9     |
| 41     | 57001       | 43183      | 9379        | 11 21. 7     |
| 42     | 57011       | 42524      | 9354        | 11 24. 7     |
| 43     | 57021       | 41852      | 9329        | 11 26. 9     |
| 44     | 57030       | 41167      | 9304        | 11 28. 2     |
|        | 0.000       | 72101      | 30,74       | 1 20. 2      |
| 45     | 57040       | 40469      | 9279        | 11 28. 7     |
| 46     | 57050       | 39759      | 9253        | 11 28 4      |
| 47     | 57060       | 39036      | 9228        | 11 27. 3     |
| 48     | 57070       | 38302      | 9203        | 11 25. 2     |
| 49     | 57080       | 37556      | 9178        | 11 22 3      |
|        | 07000       | 0.000      | 1 3276      | 1 25 0       |
| 50     | 57090       | 36799      | 9152        | 11 18. 6     |
| 51     | 57100       | 36030      | 9128        | 11 14. 1     |
| 52     | 57110       | 35250      | 9103        | 11 8. 8      |
| 53     | 57119       | 34459      | 9078        | 11 2. 6      |
| 54     | 57129       | 33657      | 9054        | 10 55. 7     |
|        |             | 1          | 1 3004      | 1 20 30.     |
| 55     | 57138       | 32845      | 9030        | 10 47. 9     |
| 56     | 57148       | 32024      | 9006        | 10 39. 4     |
| 57     | 57157       | 31192      | 8983        | 10 30 0      |
| 58     | 56166       | 30350      | 8960        | 10 19. 9     |
| 59     | 57175       | 29499      | 8937        | 10 9. 0      |
|        |             |            | 1           | 1            |
| 60     | 57184       | 28640      | 8915        | 9 57. 4      |
| 61     | 57192       | 27772      | 8893        | 9 45. 1      |
| 62     | 57201       | 26894      | 8872        | 9 32. 0      |
| 63     | 57209       | 26009      | 8851        | 9 18 3       |
| 64     | 57217       | 25115      | 8831        | 9 3 8        |
|        |             |            | 1           |              |

Tafel XXI.

| Geogr.<br>Breite | Breitengrad<br>in Toisen | Längengrad<br>in Toisen | Logar, des<br>Radius des<br>Beobachters | Winkel der<br>Vertic. mit<br>dem Radius |
|------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 65               | 57225                    | 24213                   | 9.998811                                | 8' 48."7                                |
| 66               | 57232                    | 23305                   | 8792                                    | 8 32. 9                                 |
| 67               | 57239                    | 22389                   | 8773                                    | 8 16. 6                                 |
| - 68             | 57246                    | 21466                   | 8755                                    | 7 59. 6                                 |
| 69               | 57256                    | 20536                   | 8738                                    | 7 42. 0                                 |
| 70               | 57260                    | 19599                   | 8721                                    | 7 23. 8                                 |
| 71               | 57266                    | 18657                   | 8705                                    | 7 5. 1                                  |
| 72               | 57272                    | 17709                   | 8690                                    | 6 45. 9                                 |
| 73               | 57278                    | 16756                   | 8675                                    | 6 26. 2                                 |
| 74               | 57284                    | 15798                   | 8661                                    | 6 6. 0                                  |
| 75               | 57289                    | 14835                   | 8648                                    | 5 45. 0                                 |
| 76               | 57294                    | 13866                   | 8636                                    | 5 24. 3                                 |
| 77               | 57298                    | 12893                   | 8624                                    | 5 2. 8                                  |
| 78               | 57302                    | 11917                   | 8613                                    | 4 41. 0                                 |
| 79               | 57306                    | 10937                   | 8603                                    | 4 18. 8                                 |
| 80               | 57310                    | 9953                    | 4 8594                                  | 3 56. 3                                 |
| 81               | 57313                    | 8967                    | 8586                                    | 3 33. 5                                 |
| 82               | 57316                    | 7978                    | 8578                                    | 3 10. 4                                 |
| 83               | 57319                    | 6986                    | 8572                                    | 2 47. 2                                 |
| 84               | 57321                    | 5992                    | 8566                                    | 2 23. 7                                 |
| 85               | 57323                    | 4996                    | 8561                                    | 2 0. 0                                  |
| 86               | 57324                    | 3999                    | 8557                                    | 1 36. 2                                 |
| 87               | 57325                    | 3000                    | 8554                                    | 1 12. 3                                 |
| 88               | 57326                    | 2000                    | 8552                                    | 0 48. 2                                 |
| 89               | 57327                    | 1000                    | 8550                                    | 0 24. 1                                 |
| 90               | 57327                    | 0000                    | 8550                                    | 0 0. 0                                  |

## Tafel XXII.

Tägliche Aberration in Rectascension zur Zeit der Gulmination der Fixsterne.

Polhöhe.

| Poldist.       | 0°           | 10°         | 20°          | 30°          | 40°         | 50°         | 60°                                 | 70°                                 | 80° | 90° | Poldist.       |
|----------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|----------------|
| 1º<br>Polarst. | 17.4<br>10.0 | 17.1<br>9.8 | 16.4<br>9.3  | 15.1<br>8.6  | 13.3<br>7.6 | 11.2<br>6.4 |                                     | 6.0<br>3.4                          |     | 0.0 | 1°<br>Polarst. |
| 3              | 8.7<br>5.8   | 8.6<br>5.7  | 8.2<br>5.5   | 7.5<br>5.0   | 6.7         | 5.6<br>3.7  |                                     | $\frac{3.0}{2.0}$                   |     | 0.0 | 3              |
| 6              | 2.9          | 2.9         | 2.7          | 2.5          | 2.2         |             |                                     | 1.0                                 |     | 0.0 | 6              |
|                |              |             |              |              | <u> </u>    | 7           | 1                                   | 1                                   |     |     |                |
| 9              | 1.9<br>1.5   | 1.9         | 1.8          | 1.7          | 1.5<br>1.1  | 1.2         |                                     | 0.7                                 | -   | 0.0 | 9              |
| 15             | 1.2          | 1.2         | 1.1          | 1.0          | 0.9         | 7           |                                     | 0.4                                 |     | 0.0 | 15             |
| 18             | 1.0          |             | 0.9          | 0.8          | 0.7         |             |                                     | 0.3                                 |     | 0.0 | 18             |
| 21             | 1.0          | 0.8         | 0.8          | 1.7          | 0.6         | ().5        | $\begin{vmatrix} 0.4 \end{vmatrix}$ | 0.3                                 | 0.1 | 0.0 | 21             |
| 24             | 0.8          | 0.7         | 0.7          | 0.6          | 0.6         | 0.5         | 0.4                                 | 0.3                                 | 0.1 | 0.0 | 24             |
| 27             | 0.7          |             | 0.6          | 0.6          | 0.5         |             |                                     | 0.3                                 |     | 0.0 | 27             |
| 30             | 0.6          |             | 0.6          |              | 0.5         | 0.4         | 0.3                                 | 0.2                                 | 0.1 | 0.0 | 30             |
| 35<br>40       | $0.5 \\ 0.5$ |             |              | 0.5          | 0.4         | 4           |                                     | 0.2                                 |     | 0.0 | 35             |
| 40             | 0.5          | 0.5         | 0.4          | 0.4          | 0.4         | 0.3         | 0.2                                 | $\begin{vmatrix} 0.2 \end{vmatrix}$ | 0.1 | 0.0 | 40             |
|                | 0.4          |             | 0.4          |              |             | 0.0         | 0.0                                 | 1                                   |     | 0.0 |                |
| 45<br>50       | $0.4 \\ 0.4$ |             |              | $0.4 \\ 0.3$ | 0.3         |             |                                     | $0.1 \\ 0.1$                        |     | 0.0 | 45<br>50       |
| 55             | 0.4          |             |              | 0.3          | 0.3         |             |                                     | 0.1                                 | 1   | 0.0 | 55             |
| 60             | 0.3          | 0.3         | 0.3          | 0.3          | 0.3         | 0.2         | 0.2                                 | 0.1                                 | 0.1 | 0.0 | 60             |
| 70             | 0.3          |             |              | 0.3          | 0.2         | 0.2         | 0.2                                 | 0.1                                 | 0.0 |     | 70 .           |
| 80             | 0.3          | _           |              |              |             |             |                                     | 10.1                                |     | 0.0 | 80             |
| 90             | 0.3          | 1 0.3       | <b>-</b> 0.3 | 0.3          | 0 2         | 0.2         | 0.1                                 | 0.1                                 | 0.0 | 0.0 | 90             |
|                |              |             |              |              |             |             | <del></del>                         |                                     | _   | -   |                |

| _                                            |                                                            |                                                 |                                           |               |                                |                                                                      |                                                            |                                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Jahre                                        | Supplem.<br>des $\Omega$ (                                 | Monate                                          | Supplem<br>des \Q ((                      | Mona<br>tag   |                                | Theile d.                                                            | Monats-<br>tage                                            | Zahl der<br>Tage im<br>gem. Jahr                         |
| 1830<br>1831<br>1832<br>1833<br>1834         | 225. 67<br>245. 00<br>264. 33                              | Febr. 0<br>Marz 0<br>April 0<br>May 0<br>Juny 0 | 1.°64<br>3. 12<br>4. 76<br>6. 35<br>7. 99 | Jan.<br>Febr  | 19                             | $0.08 \\ 0.11$                                                       | Febr. 0<br>März 0                                          | 0<br>31<br>59<br>90<br>120<br>151                        |
| 1835<br>1836<br>1837<br>1838<br>1839         | 283. 66<br>303. 04<br>322. 37<br>341. 70<br>1. 03          | July 0 Aug. 0 Sept. 0 Oct. 0 Nov. 0 Dec. 0      |                                           | Marz<br>April | -                              | $\begin{bmatrix} 0.16 \\ 0.19 \\ 0.22 \\ 0.25 \\ 0.27 \end{bmatrix}$ | July 0 Aug. 0 Sept. 0 Octob.0 Nov. 0 Dec. 0                | 181<br>212<br>243<br>273<br>304<br>334                   |
| 1840<br>1841<br>1842<br>1843<br>1844         | 20. 41<br>39. 74<br>59. 07<br>78. 40<br>97. 77             | Tag 1                                           | 0. 05<br>0. 11                            | May           | 20<br>30<br>10<br>20<br>30     | 0.30<br>0.33<br>0.36<br>0.38<br>0.41                                 | Facto                                                      |                                                          |
| 1845<br>1846<br>1847<br>1848<br>1849         | 117. 10<br>136. 43<br>155. 76<br>175. 14<br>194. 47        | 3<br>4<br>5                                     | 0. 16<br>0. 21<br>0. 26<br>0. 32          | Juny          | 9<br>19<br>29<br>9<br>19       | 0.44<br>0.47<br>0.49<br>0.52<br>0.55                                 | Jan. 1                                                     | Horiz, pa-<br>rall, d. Son-<br>ne: mittlere<br>=8".6     |
| 1850<br>1851<br>1852<br>1853<br>1854         | 213. 80<br>233. 13<br>252. 51<br>271. 84<br>291. 17        | 7<br>8<br>9<br>10                               | 0. 37<br>0. 42<br>0. 48<br>0. 53          | Aug.<br>Sept. | 29<br>8<br>18<br>28<br>7       | 0.58<br>0.60<br>0.63<br>0.66<br>0.68                                 | Febr. 1<br>März 1<br>April 1<br>May 1<br>Juny 1            | 0.9408<br>0.9383<br>0.9345<br>0.9310<br>0.9283           |
| 1855<br>1856<br>1857<br>1858<br>1859<br>1860 | 310. 50<br>329. 88<br>349. 21<br>8. 54<br>27. 87<br>47. 24 | 30                                              | 1. 59                                     | Oct.          | 17<br>27<br>7<br>17<br>27      | 0.71<br>0.74<br>0.77<br>0.79<br>0.82                                 | July 1<br>Aug. 1<br>Sept. 1<br>Octob.1<br>Nov. 1<br>Dec. 1 | 0.9273<br>0.9281<br>0.9307<br>0.9343<br>0.9380<br>0.9408 |
|                                              |                                                            |                                                 |                                           | Nov.          | 6<br>16<br>26<br>6<br>16<br>26 | 0.85<br>0.88<br>0.90<br>0.93<br>0.96<br>0.98                         |                                                            |                                                          |

Tafel XXIV.

Zur Interpolation mit zweyten und dritten Differenzen.

| Stund. | Min. | n<br>+ | ½ n (n—1) | † n (n-1) (n-2) |
|--------|------|--------|-----------|-----------------|
| 0h     | 0'   | 0.0000 | 0.0000    | 0.0000          |
|        | 10   | 0.0069 | 0.0034    | 0.0023          |
|        | 20   | 0 0139 | 0.0068    | 0.0045          |
| 1      | 30   | 0.0208 | 0.0102    | 0.0067          |
|        | 40   | 0.0278 | 0.0135    | 0.0089          |
|        | 50   | 0.0347 | 0.0167    | 0.0110          |
| 總上     | 0    | 0.0417 | 0.0200    | 0.0130          |
|        | 10   | 0.0486 | 0.0231    | 0 0150          |
|        | 20   | 0.0556 | 0.0262    | 0.0170          |
|        | 30   | 0.0625 | 0.0293    | 0.0189          |
|        | 40   | 0.0694 | 0.0323    | 0.0208          |
|        | 50   | 0.0764 | 0.0353    | 0.0226          |
| 2      | 0    | 0.0833 | 0.0382    | 0.0244          |
|        | 10   | 0.0903 | 0.0411    | 0.0261          |
|        | 20   | 0.0972 | 0.0439    | 0.0278          |
|        | 30   | 0.1042 | 0.0467    | 0.0295          |
|        | 40   | 0 1111 | 0.0494    | 0.0311          |
| - 1    | 50   | 0.1181 | 0.0521    | 0.0327          |
| 3      | 0    | 0.1250 | 0.0547    | 0.0342          |
|        | 10   | 0.1319 | 0.0573    | 0.0357          |
|        | 20   | 0.1389 | 0.0598    | 0 0371          |
|        | 30   | 0.1458 | 0.0623    | 0.0385          |
|        | 40   | 0.1528 | 0.0647    | 0.0399          |
|        | 50   | 0.1597 | 0.0671    | 0.0412          |
| 4      | 0    | 0.1667 | 0.0694    | 0.0424          |
|        | 10   | 0.1736 | 0.0717    | 0 0437          |
|        | 20   | 0.1806 | 0.0740    | 0 0449          |
|        | 30   | 0.1875 | 0.0762    | 0.0460          |
|        | 40   | 0.1944 | 0.0783    | 0.0471          |
|        | 50   | 0.2014 | 0.0804    | 0.0482          |
| 5      | 0    | 0.2083 | 0.0825    | 0.0493          |
|        | 10   | 0.2153 | 0.0845    | 0.0503          |
|        | 20   | 0.2222 | 0.0864    | 0.0512          |
|        | 30   | 0.2292 | 0.0883    | 0.0521          |
|        | 40   | 0 2361 | 0.0902    | 0.0530          |
|        | 50   | 0.2431 | 0.0920    | 0.0539          |
| 6      | 0    | 0.2500 | 0.0938    | 0.0547          |
|        | 10   | 0 2569 | 0.0955    | 0.0555          |
|        | 20   | 0.2639 | 0.0971    | 0.0562          |
|        | 30   | 0.2708 | 0.0987    | 0.0569          |
|        | 40   | 0.2778 | 0.1003    | 0.0576          |
|        | 50   | 0.2847 | 0.1018    | 0.0582          |

Tafel XXIV.

| Stund. | Min. | n<br>+ | 1 n (n-1) | in (n-1) (n-2) |
|--------|------|--------|-----------|----------------|
| 7      | 0    | 0.2917 | 0.1033    | 0.0588         |
|        | 10   | 0.2986 | 0.1047    | 0.0594         |
|        | 20   | 0.3056 | 0.1061    | 0.0599         |
|        | 30   | 0.3125 | 0.1074    | 0.0604         |
|        | 40   | 0.3194 | 0.1087    | 0.0609         |
|        | 50   | 0.3264 | 0.1099    | 0.0613         |
| 8      | 0    | 0.3333 | 0.1111    | 0.0617         |
|        | 10   | 0.3403 | 0.1123    | 0.0621         |
|        | 20   | 0.3472 | 0.1133    | 0.0624         |
|        | 30   | 0.3542 | 0.1144    | 0.0627         |
|        | 40   | 0.3611 | 0.1154    | 0.0630         |
|        | 50   | 0.3681 | 0.1163    | 0.0633         |
| 9      | 0    | 0.3750 | 0.1172    | 0.0635         |
|        | 10   | 0.3819 | 0.1180    | 0.0637         |
|        | 20   | 0.3889 | 0.1188    | 0.0638         |
|        | 30   | 0.3958 | 0.1196    | 0.0639         |
|        | 40   | 0.4028 | 0-1203    | 0.0640         |
|        | 50   | 0.4097 | 0.1209    | 0.0641         |
| 10     | 0    | 0.4167 | 0.1215    | 0.0641         |
|        | 10   | 0.4236 | 0.1221    | 0.0642         |
|        | 20   | 0.4306 | 0.1226    | 0.0641         |
|        | 30   | 0.4375 | 0.1231    | 0.0641         |
|        | 40   | 0.4444 | 0.1235    | 0.0640         |
|        | 50   | 0.4514 | 0.1238    | 0.0639         |
| 11     | 0    | 0.4583 | 0 1241    | 0.0638         |
|        | 10   | 0.4653 | 0.1244    | 0.0636         |
|        | 20   | 0.4722 | 0.1246    | 0.0635         |
|        | 30   | 0.4792 | 0.1248    | 0.0633         |
|        | 40   | 0.4861 | 0.1249    | 0.0630         |
|        | 50   | 0.4931 | 0.1250    | 0.0628         |
| 12     | 0    | 0.5000 | 0.1250    | 0.0625         |
|        | 10   | 0.5069 | 0.1250    | 0.0622         |
|        | 20   | 0.5139 | 0.1249    | 0.0619         |
|        | 30   | 0 5208 | 0.1248    | 0.0615         |
|        | 40   | 0.5278 | 0.1246    | 0.0612         |
|        | 50   | 0.5347 | 0.1244    | 0.0608         |
| 13     | 0    | 0.5417 | 0.1241    | 0 0603         |
|        | 10   | 0.5486 | 0.1238    | 0.0599         |
|        | 20   | 0.5556 | 0.1235    | 0.0594         |
|        | 30   | 0.5625 | 0.1231    | 0.0590         |
|        | 40   | 0.5694 | 0.1226    | 0.0585         |
|        | 50   | 0.5764 | 0.1221    | 0.0579         |

Tafel XXIV.

| Stund.          | Min. | n<br>+ | 1 n (n-1) | $\frac{1}{6}$ n (n-1) (n-2) |
|-----------------|------|--------|-----------|-----------------------------|
| 14 <sup>h</sup> | 0,   | 0.5833 | 0.1215    | 0.0574                      |
|                 | 10   | 0 5903 | 0.1209    | 0.0568                      |
|                 | 20   | 0.5972 | 0.1203    | 0.0562                      |
|                 | 30   | 0 6042 | 0.1196    | 0.0556                      |
|                 | 40   | 0.6111 | 0-1188    | 0.0550                      |
|                 | 50   | 0.6181 | 0.1180    | 0.0544                      |
| 15              | 0    | 0.6250 | 0-1172    | 0.0537                      |
|                 | 10   | 0.6319 | 0.1163    | 0.0530                      |
|                 | 20   | 0.6389 | 0.1154    | 0.0523                      |
|                 | 30   | 0.6458 | 0.1144    | 0.0516                      |
|                 | 40   | 0.6528 | 0.1133    | 0.0509                      |
|                 | 50   | 0.6597 | 0.1123    | 0.0502                      |
| 16              | 0    | 0.6667 | 0.1111    | 0.0494                      |
|                 | 10   | 0.6736 | 0.1099    | 0.0486                      |
|                 | 20   | 0.6806 | 0.1087    | 0.0478                      |
|                 | 30   | 0.6875 | 0.1074    | 0.0470                      |
|                 | 40   | 0.6944 | 0.1061    | 0.0462                      |
|                 | 50   | 0.7014 | 0.1047    | 0.0453                      |
| 17              | 0    | 0.7083 | 0.1033    | 0.0445                      |
|                 | 10   | 0.7153 | 8101.0    | 0.0436                      |
|                 | 20   | 0.7222 | 0.1003    | 0.0427                      |
|                 | 30   | 0 7292 | 0.0987    | 0.0418                      |
|                 | 40   | 0.736L | 0.0971    | 0.0409                      |
|                 | 50   | 0 7431 | 0.0955    | 0.0400                      |
| 18              | 0    | 0.7500 | 0.0938    | 0.0391                      |
|                 | 10   | 0.7569 | 0.0920    | 0.0381                      |
|                 | 20   | 0.7639 | 0.0902    | 0.0372                      |
|                 | 30   | 0.7708 | 0.0883    | 0.0362                      |
|                 | 40   | 0.7778 | 0.0864    | 0.0352                      |
|                 | 50   | 0.7847 | 0.0845    | 0.0342                      |
| 19              | 0    | 0.7917 | 0.0825    | 0.0332                      |
|                 | 10   | 0.7986 | 0.0804    | 0.0322                      |
|                 | 20   | 0.8056 | 0.0783    | 0.0312                      |
|                 | 30   | 0.8125 | 0.0762    | 0.0302                      |
|                 | 40   | 0.8194 | 0.0740    | 0.0291                      |
|                 | 50   | 0.8264 | 0.0717    | 0.0281                      |
| 20              | 0    | 0.8333 | 0.0694    | 0.0270                      |
|                 | 10   | 0.8403 | 0.0671    | 0.0259                      |
|                 | 20   | 0.8472 | 0.0647    | 0.0249                      |
|                 | 30   | 0.8542 | 0.0623    | 0.0238                      |
|                 | 40   | 0.8611 | 0.0598    | 0.0227                      |
|                 | 50   | 0.8681 | 0.0573    | 0.0216                      |

Tafel XXIV.

| Stund. | Min. | n<br>+ | ₫ n (n—1) | $\begin{vmatrix} \frac{1}{6}n & (n-1) & (n-2) \\ + & \end{vmatrix}$ |
|--------|------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 21     | 0    | 0.8750 | 0.0547    | 0.0205                                                              |
|        | 10   | 0.8819 | 0.0521    | 0.0194                                                              |
|        | 20   | 0.8889 | 0.0494    | 0.0183                                                              |
|        | 30   | 0 8958 | 0.0467    | 0.0172                                                              |
|        | 40   | 0 9028 | 0.0439    | 0.0161                                                              |
| i      | 50   | 0 9097 | 0.0411    | 0.0149                                                              |
| 22     | 0    | 0.9167 | 0.0382    | 0.0138                                                              |
|        | 10   | 0.9236 | 0.0353    | 0.0127                                                              |
| ļ      | 20   | 0.9306 | 0.0323    | 0.0115                                                              |
|        | 30   | 0.9375 | 0.0293    | 0.0104                                                              |
|        | 40   | 0 9444 | 0.0262    | 0.0092                                                              |
|        | 50   | 0.9514 | 0.0231    | 0.0081                                                              |
| 23     | 0    | 0.9583 | 0.0200    | 0.0069                                                              |
|        | 10   | 0.9653 | 0.0168    | 0.0058                                                              |
|        | 20   | 0.9722 | 0.0135    | 0.0046                                                              |
|        | 30   | 0.9792 | 0.0102    | 0.0035                                                              |
|        | 40   | 0.9861 | 0.0069    | 0.0023                                                              |
|        | 50   | 0.9931 | 0 0035    | 0.0012                                                              |
| 24     | 0    | 1.0000 | 0-0000    | 0.0000                                                              |

Tafel XXV.

Zur Interpolation mit zweyten Differenzen.

| 11  |     | n (n—1) | n    | n    | n (n-1) | n    |
|-----|-----|---------|------|------|---------|------|
| 0.0 | 00  | 0.000   | 1.00 | 0.30 | 0.105   | 0.70 |
| 0.0 | 1   | 0.005   | 0.99 | 0.31 | 0.107   | 0.69 |
| 0.0 |     | 0.010   | 0.98 | 0.32 | 0.109   | 0.68 |
| 0.0 |     | 0.015   | 0.97 | 0.33 | 0.111   | 0.67 |
| 0.0 | )4  | 0.020   | 0.96 | 0.34 | 0.112   | 0.66 |
| 0.0 | )5  | 0.024   | 0.95 | 0.35 | 0.114   | 0.65 |
| 0.0 | 6   | 0.028   | 0.94 | 0.36 | 0 115   | 0.64 |
| 0.0 | 7   | 0.033   | 0.93 | 0.37 | 0.117   | 0.63 |
| 0.0 |     | 0.037   | 0.92 | 0.38 | 0.118   | 0.62 |
| 0.0 | 9   | 0.041   | 0.91 | 0.39 | 0.119   | 0.61 |
| 0.1 | n l | 0.045   | 0.90 | 0.40 | 0.120   | 0.60 |
| 0.1 |     | 0.049   | 0.89 | 0.41 | 0.121   | 0.59 |
| 0.1 |     | 0.053   | 0.88 | 0.42 | 0.122   | 0.58 |
| 0.1 | 3   | 0.057   | 0.87 | 0.43 | 0.123   | 0.57 |
| 0.1 | 4   | 0.060   | 0.86 | 0.44 | 0.123   | 0.56 |
| 0.1 | 5   | 0.064   | 0.85 | 0.45 | 0.123   | 0.55 |
| 0.1 |     | 0.067   | 0.84 | 0.46 | 0.124   | 0.54 |
| 0.1 |     | 0.071   | 0.83 | 0.47 | 0-124   | 0.53 |
| 0.1 |     | 0.074   | 0.82 | 0.48 | 0.125   | 0.52 |
| 0.1 | .9  | 0.077   | 0.81 | 0.49 | 0.125   | 051  |
| 0.2 | 0 1 | 0.080   | 0.80 | 0.50 | 0.125   | 0.50 |
| 0.2 |     | 0.083   | 0.79 | 0.51 | 0.125   | 0.49 |
| 0.2 | 2   | 0.086   | 0.78 | 0.52 | 0.125   | 0.48 |
| 0.2 | 3   | 0.088   | 0.77 | 0.53 | 0.124   | 0.47 |
| 0.2 | 4   | 0.091   | 0.76 | 0.54 | 0.124   | 0.46 |
| 0.2 | 5   | 0.094   | 0.75 | 0.55 | 0.123   | 0.45 |
| 0.2 |     | 0.096   | 0.74 | 0.56 | 0.123   | 0.44 |
| 0.2 |     | 0.100   | 0.73 | 0.57 | 0.123   | 0.43 |
| 0.2 |     | 0.101   | 0.72 | 9.58 | 0.123   | 0.42 |
| 0.2 | 9   | 0.103   | 0.71 | 0.59 | 0.121   | 0.41 |

Verzeichniss der vorzüglichsten Fixsterne für den Anfang des Jahres 1800 nach Piazzi.

| Namen                       | Grösse | Re  | ectas<br>sio | cen-<br>n | ru   | de-  | Po  | ldist    | tanz         | nz Jährl.<br>Aende<br>rung |                 |
|-----------------------------|--------|-----|--------------|-----------|------|------|-----|----------|--------------|----------------------------|-----------------|
| y Pegasi                    | 2.3    | 00  | 44           | 15."9     | 46.  | '07  | 75° | 55'      | 43."4        | 19.                        | 97              |
| 8 Četi,                     | 4      | 2   | 18           | 30.6      | 45.  | 96   | -99 | 55       | 58.5         | 20.                        | 09              |
| a Phoenicis .               | 2      | 4   | 5            | 30.9      | 44.  | 69   | 133 | 23       | <b>35.</b> 8 | 20.                        | 10              |
| 15 x Cassiopeiae            | 4      |     | $^{26}$      | 0.3       | 49.  | 59   | 28  | 10       | 27. 7        | 19.                        | 99              |
| 17 Cassiopeiae              | 4      | 6   | 28           | 30. 7     | 49.  | 15   | 37  | 12       | 20.6         | 19.                        | 94              |
| 29 π Andromedae             | 4.5    | 6   | <b>3</b> 3   | 33.0      | 47.  | 81   | 57  | 23       | 0.2          | 20.                        | 03              |
| 30 & Andromedae             | 4      | 7   | 0            | 12.0      | 47.  | 25   | 61  | 46       | 34.5         | 19.                        | 71              |
| 31 & Andromedae             | 3      | 7   | 9            | 57.3      | 47.  | 82   | 60  | 14       | 5.8          | 19.                        | 82              |
| 18 α Cassiopciae            | 3      | 7   | 18           | 35.7      | 49.  | 70   | 34  | 33       | 42.4         | 19.                        | 83              |
| 16 β Ceti                   | 2.3    | 8   | 23           | 11.0      | 45.  | 24   | 109 | 5        | 11.0         | 19.                        | 92              |
| 34 CAndromedae              | 4      | 9   | 11           | 28.0      | 47.  | 31   | 66  | 49       | 23. 21       | 19.                        | 71              |
| 24 n Cassiopeiae            | 4      |     | 16           | 21.0      | 52.  | 75   | 33  | 14       | 57.7         | 19.                        | 08              |
| 35 v Andromedae             | 4      | 1 - | 42           | 29.4      | 49.  | 68   | 50  | 0        | 48.2         | 19.                        | 68              |
| y Cassiopejae .             | 3      |     | 11           | 7.6       | 52.  | 68   | 30  | 22       | 8.6          | 19.                        | 72              |
| 37 µ Andromedae             |        |     | 25           | 29.7      |      | 28   |     | 35       | 19.0         |                            | 07              |
| α Ursae min                 | 2.3    |     | 6            | 19. 5     | 1194 | .10. | 1   | 45       | 35.7         | 19.                        | 54              |
| 71 ε Piscium.               | 4      | 13  | 8            | 37.8      | 46.  | 43   |     | 11       | 22.5         |                            | 60              |
| 31 n Ceti                   | 3.4    | 14  | 38           | 0.0       | 45.  | 31   | 101 | 14       | 42 8         | 19.                        | 31              |
| 43 8 Andromedae             | 2      | 14  | 38           | 33, 7     | 49.  | 88   | 55  | 26       | 36.5         |                            | 31              |
| 33 A Cassiopeiac            | 45     |     | 45           | 15.0      |      | 29   |     | 55       | 7. 0         |                            | 60              |
|                             |        |     |              |           |      | '    |     |          |              |                            | _               |
| 36 \( \text{Cassiopeiae} \) | 4.5    |     | 59           | 51.0      | 60.  | 70   | 22  | 55       | 11.6         |                            | 08              |
| 37 a Cassiopeiae            | 3      | 18  | 12           | 43.8      | -    | 20   | 30  | 48<br>13 | 33.8         | 18.                        | 90              |
| y Phoenicis                 | 3      | 18  | 30           | 25.8      | 44.  | 82   | 199 |          | 9.5          | 18.                        | 85              |
| 99 n Piscium .              |        | 1   | 54<br>12     | 50.1      | 39.  | 24   |     | 20       | 48.3         | 18.                        | $\frac{62}{77}$ |
|                             |        | 20  |              | 2.4       |      | 88   |     | 41       | 22.7         | 18.                        | 77              |
| 51 B' Andromedae            | 3.4    |     | 26           | 48.6      | 54.  | 08   | 42  | 23       | 26.6         | 18.                        | 67              |
| 52 τ Ceti                   | 3.4    |     | 41           | 39.0      | 41.  | 72   |     | 59       | 40.5         | 19.                        | 21              |
| 45 ε Cassiopeiae            | 3 4    |     | 2            | 24.6      | 62.  | 43   | 27  | 19       | 23. 2        | 18.                        | 03              |
| 55 ζ Ceti                   | 3      |     | 23           | 51.0      | 44.  | 16   |     | 19       | 42.5         | 18.                        | 23              |
| 2 a Triang. bor.            | 3.4    | 25  | 25           | 43.5      | 50.  | 77   | 61  | 24       | 7.7          | 17.                        | 76              |
| 5 γ Arietis                 | 4.5    | 25  | 38           | 43.8      | 49.  | 06   | 71  | 41       | 22.6         | 17.                        | 97              |
|                             | 4.5    |     |              |           |      |      | 71  | 41       | 31.5         | 17.                        | 97              |
| 6 β Arietis                 | 3      | 25  | 54           | 12.6      | 49.  | 34   | 70  | 10       | 31.0         | 17.                        | 82              |
| 50 F Cassiopeiae            |        |     | 39           | 40.5      | 72.  | 86   | 18  | 33       | 22.7         |                            | 93              |
| 59 v2 Ceti                  | 4.5    | 27  | 38           | 41.4      | 42.  | 37   | 112 | 3        | 7.0          | 17.                        | 82              |
|                             |        |     |              |           |      |      |     |          |              |                            |                 |

Tafel XXVI.

| Namen                       | Grösse |            |                |                | A en       | nrl,<br>ide-<br>ng | Po               | ldist    | anz            | Jal<br>Aen<br>ru | - 1             |
|-----------------------------|--------|------------|----------------|----------------|------------|--------------------|------------------|----------|----------------|------------------|-----------------|
| 57 γ Andromedae             |        |            | 55'            | 11."5          |            | "57 <sub>1</sub>   | 48°              | 384      | 14."5          | 17.              | 62              |
| 13 a Arietis                |        | 28         | 58             | 54.0           |            | 27                 | 67               | 29       | 23.5           | 17.              |                 |
| 4 3 Trianguli .             | 4      | 29         | 25             | 21.0           | 53.        | - 1                | 55               | 57       | 55.4           | ,                | 41              |
| Mira (variab.)              |        | 32         | 18             | 45.6           | 45.        | 13                 | 93               | 53       | 31.2           |                  | 81              |
| Cassiopeiae .               | 4.5    |            | 11             | 58-6           | 71.        | 30                 | 23               | 30       | 30.0           | 16.              | 79              |
| 78 2 Ceti                   | 4.5    |            | 20             | 53.5           |            | 83                 | 85               | L7       | 12.0           | 16.              | 03              |
| 82 8 Ceti                   |        | 37         | 18             | 39. 0          | 46.        | 00                 | 90               | 32       | 31.0           |                  | 91              |
| 63 c Ceti                   | 4.5    |            | 28             | 27.4           | 43.        | - 11               | 102              | 43       | 41.0           |                  | 48              |
| 13 6 Persei                 |        | 37         | 39             | 12.0           |            | 16                 | 41               | 37       | 39.3           |                  | 78              |
|                             |        | 37         | 56             | 10.8           |            | 43                 | 63               | 9        | 10.0           |                  | 78              |
| 1 Eridani                   | 4.5    |            | 11             | 32.7           | 35.        |                    | 130              | 43       | 1.5            | 15.              | 77              |
| 86 y Ceti                   |        | 38         | 14             | 14. 4          | 46.        | 21                 | 87               | 36       | 53. 5          | 15.              | 56              |
| 87 μ Ccti<br>89 π Ceti      | 4      | 38<br>38   | 32<br>39       | 10. 5<br>7. 2  | 48.        | 14<br>72           | 80<br>104        | 44       | 16.0<br>41.0   | 15.<br>15.       | 90,<br>78       |
| 39 V Lil. hor.              |        | 39         | 0              | 31. 5          |            | 10                 | 61               | 35       | 34. 0          | _                | 46              |
|                             |        |            |                |                |            |                    |                  |          |                |                  |                 |
| 16 p' Persei .              | 4.5    |            | 30             | 9.0            | 56         | 20                 | 52               | 30       | -              | 15.              | 40              |
| 41 Y Lil. aust.             |        | 39         | 33             | 40.5           | 52.        | 59                 | 63               | 34       |                | 15.              | 33              |
| 3n Eridani                  | 4.5    | 41         | 29<br>39       | 32. 4<br>59. 7 | 40.<br>43. | 82<br>92           | 99               | 50<br>42 | - 1            | 15.<br>14.       | 26<br>69        |
| 23 y Persei                 |        | 42         | 35             | 56. 1          | 63.        | 73                 | 37               | 17       |                | 14.              | 72              |
|                             |        |            |                |                |            |                    |                  |          |                |                  | — II            |
| 6 Eridani praec.            |        | 42         | 40             | 15.0           |            |                    | 131              | 6        |                | 14.              | 75              |
| 92 a Ceti                   | - 11   | 42         | 5 <b>7</b>     | 34.3           | 46.        | 75                 | 86               | 42       |                | 14.              | 53<br>54        |
|                             | - 11   | 43<br>43   | $\frac{6}{23}$ | 5. 4<br>39. 9  |            | 03<br>78           | $\frac{51}{114}$ | 56<br>24 | 43.6           | 14.              | 53              |
| Persei                      |        | 43         | 40             | 36. 6          |            | 89                 | 41               | 9        |                | 14.              | 51              |
|                             |        |            |                |                |            | - 41               |                  |          | Y              |                  | 1               |
| 26 3 Persei (var.)          |        |            | 48             | 3.6            |            | 88                 | 49               | 49       | 33.0           | 14.              | 44              |
| 57 & Arietis . 13 & Eridani |        | 45<br>46   | $\frac{3}{31}$ | 14. 4<br>53. 7 | 51.<br>43. | 16<br>47           | 71<br>99         | 2<br>34  | 22. 5<br>14. 5 | 14.<br>13.       | $\frac{17}{82}$ |
| 33 a Persei .               | 2.3    |            | 31             | 42. 4          |            | 94                 | 40               | 51       |                | 13.              | 53              |
|                             | 3.4    |            | 39             | 21. 9          |            | 90                 |                  | 29       | 39. 0          |                  | 51              |
| e Eridani                   |        |            |                |                |            | - 11               |                  |          | -              |                  | 26              |
| Camelopard .                | 4      | 41<br>48 _ | 59<br>14       | 13. 5<br>51. 0 | 36.<br>71. | 02<br>18           | ±33 =<br>30      | 50<br>46 |                | 14.<br>13.       | 36              |
| Cameropara                  |        | 48         | 30             | 46. 5          | 70.        | 25                 | 31               | 49       | - 1            | 13.              | 29              |
| 1 o Tauri .                 |        | 48         | 30             | 58.2           | 48.        | 00                 | 81               | 41       | 3.9            | 13.              | 16              |
| 2 & Tauri                   |        | 49         | 5              | 10.8           |            | 37                 | 80               | 58       |                |                  | 14              |
|                             | 4.5    |            | 10             | 33-6           | 44.        | 63                 | 95               | 46       |                |                  | 81              |
| 18 ε Eridani                | 4.5    |            | 52             | 43.9           | 43         |                    | $\frac{66}{001}$ | 8        |                | 12.              | 66              |
| 19 Eridani .                | 4      |            | 14             | 24. 0          | 39.        |                    | 112              | 18       |                | 12.              | 56              |
|                             | 3.4    |            | 11             | - 1            | 63.        | 16                 | 42               | 51       | 58.0           |                  | 20              |
|                             | 4.5    |            | 54             | 43.5           | 60.        | 42                 | 48               | 3        | 58.1           |                  | 10              |
| The second second           | -      |            | -              |                |            | n (1)              |                  | o White  |                |                  | _               |

Tafel XXVI.

| Namen                                                                              | Grösse                        | Re                          | ctaso<br>sion               |                                           |                                 | de-<br>ng                  | Po                           | ldist                       | tanz                                      | Jäl<br>Aen<br>ru:               |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Persei<br>17 b Pleiadum<br>23 δ Eridani<br>25 n Pleiadum<br>44 ζ Persei            | 4.5<br>3.4                    | 52°<br>53<br>53<br>53<br>55 | 57'<br>15<br>25<br>54<br>23 | 12."4<br>21.3<br>9.3<br>16.3<br>50.4      |                                 |                            | 58°<br>66<br>100<br>66<br>58 | 21'<br>31<br>26<br>31<br>43 | 26."7<br>34. 0<br>56. 2<br>29. 0<br>22. 5 | 12.<br>11.<br>11.<br>11.<br>11. |                            |
| 45 ε Persei .<br>34 γ Eridani .<br>35 λ Tauri .<br>51 μ Persei .<br>38 σ Eridani . | 3.4<br>2.3<br>4<br>4.5<br>4.5 | 57<br>57<br>60              | 7<br>10<br>24<br>3<br>31    | 7. 3<br>33. 6<br>10. 3<br>59. 4<br>37. 0  | 59.<br>41.<br>49.<br>65.<br>43. | 73<br>97<br>77<br>36<br>89 | 50<br>104<br>78<br>42<br>97  | 34<br>5<br>5<br>6<br>22     | 54. 2<br>12. 0<br>5. 7<br>52. 6<br>9. 0   | 11.<br>10.<br>10.<br>9.         | 19<br>77<br>81<br>83<br>91 |
| 54 γ Tauri<br>41 Eridani<br>61 δ' Tauri .<br>64 δ' Tauri .<br>43 Eridani           | 3.4<br>3.4<br>4<br>4.5<br>4.5 | 62<br>62<br>63              | 6<br>34<br>51<br>8<br>7     | 22.8<br>54.6<br>13.2<br>44.1<br>57.0      | 50.<br>33.<br>51.<br>51.<br>33. | 98<br>89<br>62<br>62<br>64 | 72                           | 52<br>17<br>56<br>1<br>29   | 2. 6<br>40. 5<br>16. 4<br>52. 2<br>20. 5  | 9.<br>9.<br>9.<br>9.            | 30<br>24<br>11<br>01<br>75 |
| 74 ε Tauri<br>87 α Tauri .<br>48 ν Eridaui .<br>52 ν Eridani .<br>53 Eridani .     | 4<br>1<br>4<br>3<br>4         | 64<br>66<br>66<br>66<br>67  | 14<br>6<br>34<br>56<br>15   | 17. 1<br>50. 4<br>59. 4<br>43. 0<br>22. 9 | 51.                             | 35<br>37<br>81<br>01<br>86 | 71<br>73<br>93<br>120<br>104 | 16<br>54<br>46<br>58<br>42  | 32. 5<br>18. 0<br>19. 6<br>50. 0<br>15. 1 | 8.<br>7.<br>7.<br>7.<br>7.      | 59<br>91<br>92<br>86<br>63 |
| 54 Eridani α Caeli scul Camelopard 1 Orionis 3 Orionis                             | 4.5<br>4.5<br>4               | 67<br>68<br>68<br>69<br>70  | 55<br>31<br>34<br>44<br>8   | 28. 2<br>52. 6<br>2. 5<br>54. 3<br>29. 5  |                                 | 37<br>08<br>95<br>76<br>99 | 132<br>24<br>83              | 3<br>15<br>1<br>24<br>44    | 52. 2<br>10. 0<br>11. 0<br>0. 5<br>53. 8  | 7.<br>7.<br>7.<br>6.<br>7.      | 48<br>34<br>33<br>87<br>26 |
| 8 z Oriouis . 3 ι Aurigae 10 Camelopard. 7 ι Aurigae . 8 ζ Aurigae .               | 4.5<br>4.5<br>4.5<br>4        | 70<br>70<br>71<br>71<br>72  | 57<br>59<br>25<br>54<br>7   | 31.8<br>46.8<br>20.4<br>37.5<br>51.0      | 46.<br>58.<br>79.<br>64.<br>62. | 74<br>28<br>15<br>15<br>50 | 87<br>57<br>29<br>46<br>49   | 53<br>9<br>52<br>29<br>13   | 53. 0<br>54. 0<br>14. 7<br>20. 5<br>56. 9 | 6.<br>6.<br>6.<br>6.            | 55<br>55<br>39<br>23<br>16 |
| 102 ι Tauri 10 η Aurigae 2 ε Leporis 67 β Eridani 69 λ Eridani                     | 4.5<br>4<br>4<br>3<br>4       | 72<br>73<br>74<br>74<br>74  | 47<br>7<br>14<br>30<br>53   | 15. 9<br>39. 6<br>54. 0<br>20 8<br>40. 5  | 53.<br>62.<br>37.<br>43.<br>42. | 51<br>80<br>98<br>93<br>97 | 49<br>112<br>95              | 42<br>3<br>38<br>21<br>1    | 32. 5<br>8. 5<br>55. 0<br>22. 0<br>16. 5  | 5.<br>5.<br>5.<br>5.            | 88<br>70<br>45<br>25<br>23 |
| 13 α Aurigae . 3 ι Leporis . 19 β Orionis ε 40 τ Orionis . 6 λ Leporis .           | 4.5<br>4<br>4.5<br>4.5        | 75<br>76<br>76              | 29<br>44<br>13<br>58<br>35  | 0. 9<br>33. 0<br>57. 4<br>30. 0<br>25. 8  |                                 | 12<br>86<br>10<br>61<br>37 | 44<br>102<br>98<br>97<br>103 | 13<br>7<br>26<br>4<br>23    | 22. 5<br>11. 0<br>36. 4<br>18. 0<br>36. 8 | 4.<br>4.<br>4.<br>4.<br>4.      | 59<br>94<br>76<br>52<br>31 |

Tafel XXVI.

| Namen           | Grösse | Re   | ctas<br>sio |               | Jäh<br>Aen<br>rur | de-        | Po  | ldist | anz          | Jäh<br>Aen<br>rui | de-        |
|-----------------|--------|------|-------------|---------------|-------------------|------------|-----|-------|--------------|-------------------|------------|
| 113 B Tauri .   | 2      | 78°  | 24'         | 51."9         | 56.               | 65         | 61° | 34'   | 34.45        | 1 3.4             | <b>'83</b> |
| 24 y Orionis .  | 2      | 78   | 36          | 8. 2          | 47.               | 99         | 83  | 50    | 38.7         | 3.                | 93         |
| 28 n Orionis .  | 4.5    | 78   | 36          | 24.0          | 45.               | 33         | 92  | 35    | 33.9         | 3.                | 95         |
| 9 3 Leporis .   | 4      | 79   | 55          | 11.8          | 38.               | 46         | 110 | 55    | 42.5         | 3.                | 44         |
| 34 & Orionis .  | 2      | 80   | 26          | 53.7          | 45.               | 76         | 90  | 27    | 32.7         | 3.                | 38         |
| 37 o' Orionis . | 4.5    | 80   | 57          | 39.7          | 49.               | 29         | 80  | 39    | 31.0         | 3.                | 15         |
| 11 α Leporis .  | 3.4    |      | 58          | 39.7          | 39.               | 61         | 107 | 58    | 33.3         | 3.                | 13         |
| ε Columbae .    | 4      |      | 1           | 43.5          | 31.               | 84         | 125 | 37    | 29.0         | 3.                | 12         |
| 39 à Orionis .  |        | 81   | 1           | 54.0          | 49.               | 46         | 80  | 12    | 42.8         | 3.                | 12         |
| 44 (Orionis     | 3.4    | 81   | 24          | 52.0          | 43.               | 94         | 96  | 3     | 5.6          | 3.                | 00         |
| 123 ζ Tauri     | 3.4    | 8L   | 25          | 22.8          | 53.               | 56         | 68  | 59    | 35.0         | 2.                | 95         |
| 46 ε Orionis .  |        | 81   | 13          | 2.1           | 45.               | 43         | 91  | 20    | 29.4         | 2.                | 90         |
| 48 o Orionis .  |        | 82   | 10          | 37.5          | 44.               | 88         | 92  | 43    | 36.0         | 2                 | 70         |
| 50 ζ Orionis .  |        | 82   | 40          | 4.0           |                   | 20         |     | 3     | 36.6         | 2.                | 48         |
| α Columbae .    | 2      | 83   | 6           | 7. 2          | 32.               | 31         | 124 | 11    | 21.0         | 2.                | 31         |
| 13 y Leporis .  | 4      | 84   | 1           | 53.1          | 37.               | 34         | 112 | 31    | 24.0         | 1.                | 69         |
| 14 C Leporis .  | 4.5    | 84   | 28          | 23.1          | 40                | 77         | 104 | 54    | 24 7         | 1.                | 93         |
| 53 x Orionis .  | 3      | 84   | 34          | 4.9           | 42.               | 54         | 99  | 45    | 4.0          | 1.                | 90         |
| 136 Tauri       | 4.5    | 85   | 11          | 24.0          | 56.               | 48         | 62  | 26    | 59. 6        | 1.                | 64         |
| 35 & Aurigae .  | 3.4    | 85   | 45          | 57.0          | 73.               | 83         | 35  | 45    | 2.9          | 1.                | <b>0</b> 6 |
| 3 Columbae .    | 3      | 85   | 58          | 44.7          | 31.               | 58         | 125 | 51    | 4. 0         | 1.                | 40         |
| 58 a Orionis .  | 1      | 86   | 5           | 12.5          | 48.               | <b>5</b> 9 | 82  | 38    | 35.0         | 1.                | 42         |
| 34 β Aurigae .  | 2      | 86   | 12          | 52.9          | 65.               | 97         | 45  | 5     | 24.7         | 1.                | 38         |
| 37 & Aurigae .  | 4      | 1100 | 31          | 14. 5         |                   | 34         | 52  | 49    | 0.0          | 1.                | 18         |
| 16 n Leporis .  | 4      | ∥86  | 49          | 26. 7         | 40.               | 97         | 104 | 12    | 50. 5        | 1.                | 11         |
| y Columbae .    | 4      | 87   | 36          | 43.5          | 31.               | 84         | 125 | 18    | 47.0         | 0.                | 84         |
| 67 ν Orionis .  | 4.5    | 89   | 2           | 15.0          | 51.               | - 33       | 75  | 13    | 13.0         | 0.                | 34         |
| 18 6 Leporis .  | 45     | 89   | 16          | 35.7          | 40.               | 69         | 104 | 55    | 44.0         | 0.                | 25         |
| 2 Lyncis        | 45     |      | 29          | 25.2          |                   | 51         | 30  | 56    | 16.7         | 0.                | 17         |
| 44 x Aurigae .  | 4      | 90   | 39          | 22. 9         | 57.               | 12         | 60  | 26    | 37. 7        | 0.                | 58         |
| 7 n Geminorum   | 4.5    | 90   | 42          | 1.2           | 154.              | 26         | 67  | 26    | 57.5         | 0.                | 29         |
| 5 Monocerotis   |        | 91   | 16          | <b>30</b> . 0 | 43.               | 85         | 96  | 13    | 27.0         | 0.                | 45         |
| x Columbae      | 4.5    | 92   | 21          | -36.0         | 31.               | -96        | 125 | 4     | 54.0         | 0.                | 83         |
| 13 µ Geminorum  |        | 92   | 42          | <b>49.</b> 9  |                   |            |     | 23    | 51. 5        | 1.                | 11         |
| 1 ζ Can. maj.   | 3      | 93   | 9           | 34.5          | 34.               | _28        | 119 | 59    | 4. 0         | 1.                | 35         |
| 2 β Can maj.    | 2.5    | 93   | 28          | 23. 1         | 39.               | 54         | 107 | 52    | 5.0          | 1.                | 27         |
| 3 λ Can, maj.   | 4      |      | 42          | 3. (          | 32.               | . 52       | 123 | .20   | 38. 5        | 1.                |            |
| 24 y Geminor.   | 3      |      | 32          | 16.9          | 52.               | 02         | 73  | 26    | 35. 4        | 2.                | 36         |
| 27 ε Geminor.   | 3      |      | 54          | 16. 5         |                   |            |     | 41    | <b>6</b> · 0 | 2.                | 76         |
| υ Navis         | 1 3    | 97   | 54          | 40. 5         | 27.               | 49         | 133 | 1.    | 41.0         | 2.                | 76         |
|                 | -      |      |             |               | _                 | _          | "   |       |              | '                 |            |

Tafel XXVI.

| N am, en                | Grösse | Re  | ctas<br>sio | cen-<br>n |     |             | Po  | ldist | anz   |     | hrl.<br>de-<br>ng |
|-------------------------|--------|-----|-------------|-----------|-----|-------------|-----|-------|-------|-----|-------------------|
| 31 ξ' Geminor.          | 4      | 98° | 30'         | 35."2     | 50. | <b>"</b> 52 | 76° | 54'   | 3."5  | 3.  | "17               |
| 9 a Can. maj.           | 1      | 99  | 4           | 59. 2     | 39. | 68          | 106 | 27    | 6.2   |     | 31                |
| 13 x2 Canis             |        | 100 | 35          | 34.5      |     | 48          |     | 17    | 9.5   |     | 65                |
| 16 c' Canis .           |        | 101 |             | 30.7      | 37. | 21          |     | 56    | 37.0  | 3.  | 99                |
| 20 Canis                | 4 5    | 101 | 48          | 15.0      | 40. | 11          | 106 | 48    | 17.0  | 4.  | 10                |
| Camelopard.             |        | 102 | 2           | 27.9      | 200 | .24         | 7   | 15    | 8.0   | 4.  | 19                |
| 21 c Can, maj.          | 2.3    | 102 | 41          | 28.9      | 35. | 27          | 118 | 42    | 30.3  | 4.  | 34                |
| 43 ζ Geminor.           |        | 103 | 3           | 33. 9     | 53. | 48          | 69  | 9     | 0.0   | 4.  | 58                |
| 22 o Canis              |        | 103 | 26          | 18.1      | 25. | 77          |     | 39    | 27.4  | 4.  | 66                |
| 24 6 Canis              | 4      | 103 | 40          | 5.4       | 5%  | 53          | 113 | 33    | 2.0   | 4.  | 72                |
| 23 γ Can. maj.          | 4      |     | 40          | 36.3      | 40. |             | 105 | 20    | 51.0  | 4.  | 78                |
| 25 δ Can. maj.          | 3.4    | 105 | 3           | 53.5      | 36. | 51          | 116 | 5     | 5.2   | 5.  | 11                |
| 22 Monocerotis          | 4.5    | 105 | 24          | 44. 2     | 45. | 98          | 90  | 10    | 23.0  | 5.  | 33                |
| 27 E' Canis .           | 1      | 106 | 18          |           | 36. |             | 116 | 0     | 59.5  | 5.  | 73                |
| 54 \(\lambda\) Geminor. | 4.5    | 106 | 38          | 51.9      | 51. | 78          | 73  | 6     | 41.0  | 5.  | 79                |
| 55 & Geminor.           | 3.4    | 107 | 2           | 27.6      |     | 86          | 67  | 39    | 45.7  | 5.  | 83                |
| π Navis                 |        | 107 | 31          | 1.5       |     | - 1         | 126 | 44    | 46.7  | 6.  | 04                |
| 60 & Geminor.           | 4      | 108 | 19          | 18.0      | 55. | 98          | 61  | 49    | 3.6   | 6.  | 39                |
| 31 n Can. maj           |        | 109 | 2           | 42.6      |     |             | 118 | 55    | 18.0  | 6.  | 55                |
| 3 β Can. min.           | 3      | 109 | 4           | 24.4      | 48. | 88          |     | 19    | 8.0   | 6.  | 52                |
| 66 & Gem. praec.        | 3.4    | 110 | 27          | 7.2       | 57. | 77          | 57  | 41    | 15.0  | 7.  | 11                |
| — — seq.                | 3      | 110 | 27          | 13.0      | 57. | 77          | 57  | 41    | 15.0  | 7.  | 11                |
| σ Navis .               | - 11   |     | 43          | 10.5      | 28. | 17          | 132 | 54    | 10.5  | 6.  | 80                |
| 10 α Can. min.          | 1.2    |     | 12          | 21.7      | 47. | 19          | 84  | 16    | 21.5  | 8.  | 56                |
| 26 Monocerotis          | 4.5    | 112 | 55          | 21.0      |     | 08          | 99  | 5     | 39.7  | 7.  | 81                |
| 77 x Geminor.           | 4      | 113 | 5           | 15.0      |     | 43          | 65  | 8     | 7.3   | 7.  | 89                |
| 78 \$ Geminor           | 2      | 113 | 15          | 49.6      |     | 33          | 61  | 30    | 13. 2 | 8.  | 03                |
| C Navis                 | 4      |     | 32          | 1.5       |     | 04          |     | 29    | 27. 0 | 8.  | 33                |
| 7 ξ Argo. Navis         | . 1    | 115 | 13          | 15.0      |     |             | 114 | 22    | 0.0   | 8.  | 55                |
| P Navis                 | 4.5    | 115 | 47_         | 13.5      | 27. | 40[         | 135 | 52    | 32.0  | 8.  | 73                |
| ζ Argo. Navis .         | 3      | 119 | 8           | 19.5      | 31. | 62          | 129 | 26    | 46.8  | 9.  | 77                |
| 15 1 Argo. Navis        | 3.4    |     | 45          | 20.8      |     |             | 113 | 44    | 8.7   | 9.  | 87                |
| 17 β Cancri             | 4      | 121 | 24          | 49.6      | 48. | 86          | 80  | 12    | 30.0  |     | 48                |
| Q Navis                 | 4.5    | 122 | 46          | 8.4       | 33. | - 11        | 126 | 2     |       | 10. | 86                |
| 10 Urs. maj             | 4.5    | 123 | 22          | 45.0      | 76. | 43          | 28  | 37    | 46.0  | 11. | $\frac{08}{}$     |
| 4 & Hydrae              | 4      | L26 | 45          | 49.5      | 47. | $84\ $      | 83  | 36    | 28.3  | 12. | 110               |
| 47 & Cancri .           | 4.5    | 128 | 19          | 27.4      | 51. | 32          | 71  | 7     | -     | 12. | 65                |
| a Pixidis Naut.         | 4.5    |     | 53          | 25.0      |     | . 11        | 155 | 28    | 22. 2 | 12. | 60                |
| 11 & Hydrae             | 4      | 129 | 2           | 34.5      | 47. | 99          | 82  | 51    | 26.0  | 12. | 64                |
| 16 ζ Hydrae .           | 4      | 131 | 12          | 13.8      | 47. | 95          | 83  | 18_   | 5.91  | 13. | 70                |
|                         |        |     |             |           |     |             |     |       |       |     |                   |

Tafel XXVI.

| Namen                                                                                  | Grösse                   | Rectas<br>sio                                   |                                           | Jährl.<br>Acude-<br>rung        |                            | Poldistanz                   |                            |                                           | Jährl,<br>Aende-<br>rung<br>—   |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 9 t Urs. maj.<br>12 x Urs. maj.<br>λ Navis<br>22 θ Hydrae .<br>38 Lyncis               | 4 5<br>3.4<br>4.5        | 131° 21′<br>132 28<br>135 9<br>135 59<br>136 35 | 37."5<br>36. 0<br>45. 7<br>14. 2<br>16- 0 | 62.<br>32.<br>46.               | 20<br>44<br>98<br>92<br>95 | 41°<br>42<br>132<br>86<br>52 | 11'<br>3<br>37<br>50<br>21 | 2."5<br>51.0<br>48.0<br>59.5<br>37.2      | 13.                             | 58<br>85<br>17<br>80<br>77  |
| 40 Lyncis . 23 h Ursae . 30 α Hydrae . 25 θ Ursae . 4 λ Leonis .                       | 2                        | 138 53<br>139 26<br>139 50                      | 28.5<br>52.5<br>20.2<br>52.8<br>16.5      | 72.<br>44-<br>61.               | 36<br>90<br>10<br>15<br>73 | 54<br>26<br>97<br>37<br>66   | 46<br>4<br>47<br>25<br>9   | 13. 7<br>30. 0<br>54. 5<br>14. 6<br>27. 5 | 14.<br>15.<br>15.<br>15.        | 86<br>16<br>29<br>94<br>39  |
| Wavis 14 ο Leonis 17 ι Leonis 29 ν Urs. maj. 24 μ Leonis                               | 4<br>3<br>4.5            | 140 42<br>142 36<br>143 37<br>144 9<br>145 20   | 28.8<br>53.7<br>2.2<br>41.1<br>21.3       | 35.<br>48.<br>51.<br>65.        | 54<br>14<br>48<br>76<br>45 | 79<br>65<br>30               | 35<br>12<br>18<br>1<br>3   | 50. 0<br>16. 6<br>42. 0<br>48. 7<br>28. 6 | 15.<br>16.<br>16.               | 53<br>98<br>13<br>58,<br>57 |
| 29 π Leonis . 30 η Leonis . 32 α Leonis . 41 λ Hydrae . 33 λ Urs maj                   | $\frac{1}{4.5}$          | 147 24<br>149 6<br>149 25<br>150 12<br>151 14   | 28.8<br>7.5<br>33.4<br>33.0<br>38.1       | 49.<br>48.<br>43.               | 63<br>28<br>10<br>68<br>33 | 81<br>72<br>77<br>101<br>46  | 0<br>16<br>3<br>22<br>5    | 7. 5<br>5. 0<br>38. 0<br>14. 0<br>35. 5   | 16.<br>17.<br>17.<br>17.<br>17. | 92<br>24<br>28<br>47<br>64  |
| 36 ζ Leonis .<br>q Navis<br>41 γ Leonis .<br>34 μ Urs. maj.<br>r Navis .               | 4<br>2<br>3              | 151 23<br>151 35<br>152 13<br>152 35<br>153 26  | 5. 1<br>25. 0<br>50. 7<br>22. 3<br>35. 4  | 37.<br>49.<br>54.               | 95<br>21                   | 65<br>131<br>69<br>47<br>130 | 35<br>8<br>9<br>30<br>38   | 28. 5<br>0. 0<br>7. 8<br>0. 0<br>48. 1    | 17.<br>17.<br>17.               | 64<br>65<br>95<br>78<br>95  |
| 30 Leon.min 31 Leon.min 42 µ Hydrae . α Antl. Pneum. 47 ρ Leonis .                     | 4.5<br>4<br>4.5          | 153 36<br>154 3<br>154 6<br>154 30<br>155 34    | 0.7<br>54.0<br>18.0<br>15.9<br>0.9        | 1                               | 96<br>83<br>35<br>04<br>41 | 52<br>105<br>120             | 11<br>16<br>49<br>3<br>40  | 25. 0<br>23. 0<br>9 2<br>12. 2<br>5. 5    | 18.<br>18.<br>18.<br>18.        | 05<br>05<br>12<br>10<br>27  |
| 37 Leon. min.<br>42 Leon. min.<br>4 » Hydrae .<br>46 Leon. min<br>54 Leonis .          | 4.5<br>4.5<br>4.5<br>4.5 | 156 51<br>158 40<br>159 56<br>160 31<br>161 11  | 24. 0<br>33. 3<br>26. 7<br>18. 5<br>20. 1 | 51.<br>50.<br>44.<br>50.<br>49. | 13<br>54<br>24<br>77<br>17 | 58<br>105<br>54              | 59<br>16<br>8<br>42<br>11  | 20. 7<br>5. 0<br>59. 8<br>38. 7<br>11. 1  | 18.<br>18.<br>18.<br>18.        | 44<br>69<br>65<br>92<br>99  |
| 43 β Urs. maj.<br>7 α Hyd. et Crat.<br>50 α Urs. maj.<br>63 χ Leonis .<br>52 ψ Ursae . | 4<br>1.2<br>4.5          | 162 25<br>162 30<br>162 48<br>163 40<br>164 35  | 9. 0<br>33. 0<br>52. 2<br>20. 1<br>30. 0  |                                 | 66<br>58<br>35<br>35<br>40 | 32<br>107<br>27<br>81<br>44  | 32<br>14<br>10<br>35<br>25 |                                           | 19.<br>19.<br>19.               | 07<br>08<br>17<br>25<br>41  |

Tafel XXVI.

| Namen <sub>(</sub> )                                                                  | Grösse                      | Rectase<br>sion                                  |                                           | Jahrl,<br>Aende-<br>rung<br>-                                   | Pol                            | ldist                       | .auz                                             | Jäh<br>Aen<br>rur               | de-                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| 11 β Crateris<br>68 δ Leonis<br>70 θ Leonis<br>53 ξ Urs. maj.<br>54 γ Urs. maj.       | 3 3 4                       | 165° 27′<br>165 51<br>165 55<br>166 52<br>166 54 | 34."5<br>43. 5<br>54. 1<br>10. 0<br>26. 1 | 44. "08<br>  48.   16<br>  47.   33<br>  48.   44<br>  49.   10 | 68<br>73<br>57                 | 44'<br>22<br>28<br>20<br>48 | 9."0<br>56. 0<br>45. 0<br>52. 6<br>58. 0         | 19.                             | 53<br>57<br>52<br>18<br>49                 |
| 12 δ Crateris .<br>77 σ Leonis .<br>78 ι Leonis .<br>15 χ Crateris .<br>84 τ Leonis . | 3.4<br>4<br>4<br>4<br>4     | 167 42<br>168 22<br>168 43                       | 15. 0<br>14. 4<br>18. 0<br>29. 5<br>42. 1 | 46. 41<br>46. 87<br>44. 58                                      | 82<br>78<br>106                | 41<br>52<br>22<br>35<br>2   | 48. 6<br>35. 5<br>12. 5<br>12. 5<br>35. 5        | 19.<br>19.<br>19.<br>19.        | 64<br>65<br>68<br>66<br>74                 |
| 1 λ Draconis .<br>87 E Leonis .<br>19 ξ Hydrae .<br>21 θ Crateris .<br>91 ν Leonis .  | 3.4<br>4.5<br>4<br>4<br>4.5 | 170 1<br>170 47<br>171 38                        | 27. 0<br>29. 1<br>46. 5<br>6. 3<br>37. 0  | 55. 85<br>45. 90<br>43. 71<br>45. 45<br>46. 00                  | 91<br>120<br>98                | 34<br>54<br>45<br>41<br>43  | 0.3<br>4.0<br>8.5<br>47.0<br>13.0                | 19.<br>19.                      | 84<br>78<br>92<br>80<br>80                 |
| 27 ζ Crateris .<br>63 χ Urs. maj.<br>3 ν Virginis .<br>93 Leouis .<br>94 β Leonis .   | 4<br>4.5<br>4<br>2.3        | 173 39<br>173 51<br>173 58<br>174 24<br>174 42   | 35. 1<br>22. 5<br>35. 1<br>45. 9<br>42. 0 | 48. 14<br>46. 25<br>46. 80                                      | 41<br>82<br>68                 | 14<br>6<br>21<br>40<br>18   | 21. 5<br>43. 4<br>1. 0<br>11. 0<br>35. 3         | 20.<br>20.<br>19.               | 03<br>02<br>13<br>97<br>06                 |
| 5 β Virginis<br>28 β Hydrae<br>63 γ Urs. maj.<br>9 c Virginis<br>1 a Corvi            | 4<br>2<br>4.5               | 175 4<br>175 42<br>175 48<br>178 45<br>179 31    | 7.8<br>35.5<br>37.2<br>13.5<br>50.1       | 46. 89<br>44. 87<br>48. 18<br>45. 92<br>46. 03                  | 122<br>45                      | 6<br>47<br>11<br>9<br>36    | 30. 0<br>44. 0<br>37. 0<br>19. <b>5</b><br>44. 7 | 20.<br>20.<br>20.<br>20.<br>19. | 29<br>14<br>04<br>03<br>90                 |
| 2! c Corvi 69 & Urs. maj. 4 y Corvi 15 n Virginis . 16 \alpha Berenices .             | 3<br>3.4<br>4.5             | 179 57<br>181 21<br>181 23<br>182 25<br>184 14   | 52 5<br>46 0<br>3 3<br>10 2<br>26 7       | 45. 22<br>45. 86<br>45. 98                                      | 111<br>30<br>60<br>90<br>111   | 30<br>51<br>25<br>33<br>3   | 25. 0<br>19. 8<br>47. 0<br>13. 0<br>53. 0        | 20.<br>20.<br>20.               | 16<br>14<br>00<br>09<br>01                 |
| μ Centauri 7 δ Corvi 8 π Corvi                                                        | 4.5<br>2.3<br>4.5           | 184 26<br>184 52<br>185 26<br>185 58<br>186 3    | 53. 4<br>59. 4<br>45. 0<br>35. 1<br>15. 0 | 46. 13<br>46. 90                                                | 127<br>105<br>105<br>112<br>37 | 55<br>23<br>5<br>17<br>33   | 46. 0<br>58. 6<br>9. 0<br>19. 5<br>10. 5         | 20.<br>20.<br>20.<br>19.        | 00<br>19<br>10<br>95<br>62                 |
| 5 x Draconis . 23 k Berenices 29 γ¹ Virginis . γ² Virginis . 77 ε Urs. maj            | 4.5<br>4<br>4               | 186 12<br>186 12<br>187 52<br>187 52<br>191 17   | 49. 0<br>59. 5<br>57. 0<br>59. 1<br>43. 2 | 45. 08<br>45. 34<br>45. 29                                      | 90<br>90                       | 6<br>16<br>20<br>21<br>57   | 27. 3<br>1. 5<br>59. 0<br>2. 0<br>7. 5           | 19.<br>19.                      | 13<br>95<br>78<br><b>7</b> 9<br><b>7</b> 8 |

Tafel XXVI.

| Namen            | Grösse | Red         | ctas<br>sio: | cen-<br>n | Jah<br>Aene<br>rur | de- | Pol  | .dist | a <b>nz</b> | Jäh<br>Aene<br>rui | le-  |
|------------------|--------|-------------|--------------|-----------|--------------------|-----|------|-------|-------------|--------------------|------|
| 43 δ Virginis .  | 13.4   | 191°        | 22           | 57."9     | 45.                | 08  | 850  | 30'   | 43.48       | 119.4              | 69   |
| 12 Can. venat.   | 2.3    | 191         |              | 42.3      |                    |     | 50   | 35    | 55.0        | 19.                | - 14 |
| 36 Berenices .   | 4.5    | 192         | 15           | 20.4      |                    | 62  | 71   | 30    | 28.8        |                    | 61   |
| 47 ε Virginis .  | 3.4    |             | 3            | 17.4      |                    | 70  | 77   | 57    | 43.3        |                    | 48   |
| 41 Comac Beren.  |        | 194         | 23           | 29.2      |                    | 31  |      | 17    | 53.0        |                    | 44   |
| 1 ψ Hydrae .     | 4.5    | 194         | 34           | 36.0      | 48.                | 001 | 1112 | 2     | 40.2        | 19.                | 51   |
| 51 θ Virginis .  | 4.5    | 194         | 54           | 7.0       | 46.                | 29  | 94   | 28    | 2.4         | 19.                | 44   |
| 42 Berenices .   | 4.5    | 195         | 3            | 46.0      | 43.                | 84  | 71   | 24    | 32.3        | 19.                | 22   |
| 61 Virginis      | 4.5    | 196         | 59           | 25.5      | 46.                |     | 107  | 11    | 40.0        | 20.                | 27   |
| 2γ Hydrae        | 4.5    | 197         | 1            | 9.0       |                    |     | 112  | 6     | 41.0        | 19.                | 29   |
| c Centauri       | 3      | 197         | 21           | 2.5       | 50.                | 33  | 125  | 39    | 8.0         | 19.                | 15   |
| 67 a Virginis .  | 1      | 198         | 40           | 6.3       | 47.                | 09  | 100  | 6     | 44.0        | 19.                | 04   |
| 79 ζ Urs. maj    | 3      | 198         | <b>57</b>    | 27.0      | 36.                | 30  | 34   | 1     | 34.2        | 18.                | 99   |
| Variab. Hydr     |        | 199         | 42           | 13.0      | 48.                | 81  | 112  | 14    | 31.8        | 18.                | 89   |
| D Centauri .     | 4      | <b>19</b> 9 | 52           | 33.0      | 51.                | 44  | 128  | 22    | 5.5         | 18.                | 87   |
| 79 ζ Virginis .  | 4      | 201         | 7            | 41.1      | 145.               | 58  | 89   | 34    | 4.4         | 18.                | 64   |
| v Centauri       | 4      | 204         | 23           | 34.5      | 53.                | 16  | 130  | 41    | 1.0         | 18.                | 27   |
| μ Centauri       | 4      | 204         |              | 32.1      | 53.                | 37  | 131  | 28    | 11.5        | 18.                | 27   |
| Số n Urs. maj.   | 2.3    | 204         | 54           | 33.7      | 35.                | 35  | 39   | 41    | 0.8         | 18.                | 20   |
| 5 υ Bootis       | 4      | 204         | 57           | 24.6      | 43.                | 48  | 73   | 12    | 13.8        | 18.                | 19   |
| 3 k Cent. praec. | 4.5    | 205         | 5            | 1.5       | 51.                | 43  | 121  | 59    | 42.0        | 18.                | 30   |
| ζ Centauri       | 3      | 205         | 47           | 10.0      | 55.                | 17  | 136  | 17    | 44.0        | 18.                | 07   |
| 8 n Bootis       | 3      | 206         | 17           | 22.5      | 42.                | 81  | 70   | 35    | -38.0       | 18.                | 39   |
| 10 i Draconis .  | 4.5    | 206         | 23           | 39.0      | 25.                | 95  | 24   | 17    | 8.0         | 18.                | 14   |
| 93 τ Virginis .  | 4.7    | 207         | 52           | 10.0      | 45.                | 63  | 87   | 28    | 50.3        | 17.                | 74   |
| 5 θ Centauri .   | 2      | 208         | 44           | 31.8      | 52.                | 26  | 125  | 22    | 41.0        | 17.                | 99   |
| 5 π Hydrae .     | 4.5    | 208         | 45           | 16.0      | 50.                | 77  | 115  | 42    | 41.0        | 17.                | 77   |
| 11 a Draconis .  | 3.4    | 209         | 44           | 36.6      | 24.                | 21  | 24   | 39    | 52.3        | 17.                | 33   |
| 98 x Virginis .  | 4      | 210         | 33           | 40.8      | 47.                | 54  | 99   | 20    | 8.0         |                    | 15   |
| 99 . Virginis .  | 4      | 211         | 23           | 7.8       | 46.                | 95  | 95   | 2     | 20.0        | 17.                | 60   |
| 16 a Bootis .    | 1      | 211         | 38           | 6.6       | 40.                | 99  | 69   | 46    | 11.7        | 19                 | 04   |
| Lupi             | 4.5    | 517         | 40           | 0. 1      |                    | 62  | 135  | 7     | 30.0        | 1                  | 03   |
| 100 λ Virginis   | 4      | 212         | 4            | 36- 7     | 48.                | 31  | 102  | 26    | 33. 0       | 16.                | 93   |
| 19 \ Bootis .    | 4      | 212         | 11           | 31.0      | 34.                | 02  | 42   | 59    | 16.0        | 16.                | 7.1  |
| 21 . Bootis      | 4.5    | 515         | 16           | 4.8       | 31.                | 84  | 37   | 42    | 19. 0       | 16.                | 99   |
| 23 0 Bootis .    | 1 4    | 214         | 35           | 41.4      | 130.               |     |      | 13    | 12.0        | 17.                | 06   |
| n Centauri       | 1 3    | 215         | 43           | 4. (      | 56.                | 32  | 131  | 16    | 9.0         | 16.                | 29   |
| 25 p Bootis .    | 4      |             | 48           | 7. 0      | 38.                | 85  | 58   | 44    | 40.0        |                    | 18   |
| 24 y Bootis .    | 3.4    |             | 0            | 14.1      |                    |     |      | 48    | 37.7        |                    | 08   |
| 29 π Bootis .    | 3.4    | 217         | 49           | 52. 2     | 42.                | 21  | 72   | 42    | 59. 6       | 115.               | 85   |
|                  |        |             |              |           |                    |     |      |       |             |                    |      |

| Namen                                                                          | Grösse            | Rectas<br>sio                                  |                                           | Jährl<br>Aende<br>rung<br>+      | Po                                                   | ldist                       | anz                                       | Jähr<br>Aend<br>run              | le-                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 30 ζ Bootis 107. μ Virginis 34 Bootis 35 ο Bootis 109 Virginis                 | 4.5<br>4.5<br>4.5 | 217°53′<br>218 8<br>218 39<br>218 58<br>219 2  | 59."4<br>2. 1<br>22. 9<br>37. 5<br>10. 0  | 47. 1<br>39. 5<br>41. 9          | 33   75°<br>19   94<br>55   62<br>07   72<br>43   87 | 24"<br>46<br>36<br>10<br>15 | 20."0<br>48. 0<br>53. 5<br>52. 7<br>19. 6 | 16.<br>15.<br>15.                |                                  |
| 36 ε Bootis . 9 α² Librae . 37 ξ Bootis . β Lupi χ Centauri .                  | 3<br>3.4<br>3.4   | 219 3<br>219 57<br>220 32<br>221 22<br>221 33  | 43. 2<br>34. 0<br>28. 0<br>28. 5<br>13. 0 | 49. 3<br>41. 5<br>58. 1          | 67 62<br>34 105<br>54 70<br>17 132<br>73 131         | 4<br>12<br>3<br>18<br>17    | 31. 5<br>4. 0<br>42. 4<br>58. 0<br>27. 0  | 15. 4<br>15. 4<br>15. 9          | -                                |
| 19 δ Librae . 7 β Urs. min 20 γ Librae . 42 β Bootis . 2 δ Lupi .              | 3<br>3.4<br>3     | 222 34<br>222 51<br>223 5<br>223 36<br>226 25  | 33. 0<br>40. 0<br>55. 5<br>8. 1<br>30. 0  | -5.1<br>52 1<br>33. 7            | 39 97<br>10 15<br>14 114<br>73 48<br>24 119          | 42<br>1<br>29<br>48<br>24   | 55.8<br>39.6<br>6.5<br>49.0<br>6.5        | 14. §<br>14. °<br>14. §          | 77<br>89<br>73<br>55             |
| 27 β Librae . 49 δ Bootis . ε Lupi 51 μ Bootis . 3 β Cor. bor                  | 4.5<br>4          | 226 33<br>226 51<br>227 17<br>229 13<br>229 53 | 55. 0<br>32. 4<br>28. 0<br>59. 1<br>45. 0 | 36. 2<br>60. 2<br>33. 8<br>37. 2 | 95   98<br>24   55<br>133<br>51<br>25   60           | 38<br>55<br>57<br>54<br>11  | 4. 7<br>52. 0<br>20. 5<br>48. 8<br>47. 0  | 13. 7<br>13. 6<br>12. 9<br>12. 7 | 87<br>79<br>61<br>94<br>78       |
| 12 c Draconis. 13 y Urs. min. y Lupi 37 Librae 38 y Librae .                   | 3.4               | 230 7<br>230 17<br>230 28<br>230 48<br>231 5   |                                           | -3.0<br>59. 2<br>48. 9           | 30<br>17<br>130<br>130<br>13 99<br>1 104             | 19<br>27<br>28<br>22<br>6   | 46. 0<br>16. 0<br>49. 0<br>5. 5<br>38. 0  | 12. 8<br>12. 7<br>12. 9          | 71<br>32<br>77<br>98             |
| 4 θ Cor bor. 13 δ Serpentis 5 α Cor. bor. 40 Librae 44 η Librae                | 3 2               | 231 12<br>231 18<br>231 33<br>231 36<br>233 12 | 59.4<br>48.0<br>17.7<br>7.0<br>34.5       | 42. 8<br>37. 8<br>54. 9          | 55 57<br>78<br>60 62<br>60 119<br>1 105              | 57<br>46<br>36<br>6<br>1    | 37. 0<br>58. 0<br>12. 0<br>25. 4<br>24. 8 | 12. 4<br>12. 5<br>12. 5          | 57<br>17<br>18<br>15<br>15<br>15 |
| 24 α Serpentis<br>27 λ Serpentis<br>28 β Serpentis<br>λ Lupi<br>32 μ Serpentis | 4.5<br>3.4        | 233 36<br>234 11<br>234 14<br>234 34<br>234 47 | 22, 2<br>9, 7<br>23, 4<br>19, 5<br>56, 1  | 43. 7<br>41. 3<br>56. 6          | 4 82<br>6 82<br>5 73<br>6 123<br>0 92                | 56<br>0<br>56<br>0<br>48    | 30. 8<br>16. 2                            | 11. 7<br>11. 6<br>11. 6          | 36<br>4<br>38<br>33<br>7         |
| 35 x Serpentis ε Serpentis 10 δ Cor. bor. 46 θ Librae 5 ρ Scorpii              | 3<br>4.5<br>4.5   | 234 56<br>235 12<br>235 18<br>235 36<br>236 8  | 5. 4<br>48. 6<br>7. 0<br>54. 0<br>30. 0   | 44. 6<br>37. 7<br>50. 9          | 0 71<br>9 84<br>5 63<br>3 106<br>4 118               | 13<br>54<br>18<br>7<br>37   | 35. 6<br>36. 2                            | 11. 4<br>11. 4<br>11. 2          | 3<br>6<br>2<br>5                 |

Tafel XXVI.

| Namen 👸        | Grösse | Re    | ectas<br>sio | cen-  | Jähn<br>Aend<br>run<br>+ | e-  | Po   | ldis | tanz  | Jäl<br>Aen<br>ru | de- |
|----------------|--------|-------|--------------|-------|--------------------------|-----|------|------|-------|------------------|-----|
| 6 π Scorpii .  | 3.4    | 236°  | 41'          | 42.46 | 54.                      | 15  | 115° | 31'  | 30.48 | 11.              | 21  |
| 41 y Serpentis | 3      | 236   | 48           | 20.1  | 41.                      | 47  | 73   | 40   | 32. 2 | 12.              | 29  |
| 7 δ Scorpii .  | 3      | 237   | 7            | 59.4  | 52.                      | 86  | 112  | 2    | 20.5  | 10.              | 99  |
| 13 c Cor. bor. | 4.5    | 237   | 19           | 39.0  | 37.                      | 18  | 62   | 32   | 3.0   | 10.              | 88  |
| 16 ζ Urs. min. | 4      | 237   | 52           | 37.0  | <del>-36.</del>          | 76  | 11   | 35   | 52.0  | 10.              | 81  |
| 51 Librae .    | 4.5    | 238   | 20           | 48-0  | 49.                      | 07  | 100  | 48   | 32, 9 | 10.              | 63  |
| θ Lupi         | 4      | 238   | 22           | 26.4  | 58.                      | 56  | 126  | 14   | 37.0  | 10.              | 52  |
| 44 π Serpentis | 4.5    | 238   | 25           | 13.5  | 38.                      | 50, | 66   | 37   | 50.5  | 10.              | 42  |
| S β Scorpii .  | 2      | 238   | 27           | 27.6  | 52.                      | 04  | 109  | 14   | 42.0  | 10.              | 60  |
| 9 ω' Scorpii   | 4.5    | 238   | 46           | 58.0  | 52.                      | 26  | 110  | 6    | 51.4  | 10.              | 53  |
| 10 ω2 Scorpii  | 4.5    | 238   | 55           | 26.4  | 52.                      | 27  | 011  | 18   | 52.5  | 10.              | 48  |
| 13 g Dracouis  | 3.4    | 239   | 32           | 19.0  | 17.                      | 14  | 30   | 53   | 47.4  | 9.               | 87  |
| 14 y Scorpii   | 4      | 240   | 5            | 54.3  | 51.                      | 94  | 108  | 55   | 42.3  | 10.              | 08  |
| 1 δ Ophiuchi   | 3      | 240   | 58           | 7.5   | 46.                      | 86  | 93   | 10   | 3.0   | 9.               | 82  |
| 2 ε Ophinchi   | 3      | 241   | 56           | 15.6  | 47.                      | 49  | 94   | 11   | 33. 5 | 9.               | 41  |
| 20 σ Scorpii   | 4      | 242   | 15           | 49.8  | 54.                      | 30  | 115  | 5    | 55.8  | 9.               | 38  |
| 20 y Herculis  | 3.4    | 243   | 16           | 31.0  | 39.                      | 61  | 70   | 22   | 0.5   | 8.               | 93  |
| 22 τ Herculis  | 4      | 243   | 26           | 2.1   | 26.                      | 94  | 43   | 12   | 24.0  | 8.               | 97  |
| 21 a Scorpii   | 1      | 244   | 1.7          | 32. 2 | 54.                      | 80  | 115  | 58   | 26.0  | 8.               | 80  |
| 8 o Ophiuchi   | 4.5    | 244   | 55           | 37.0  | 51.                      | 35  | 106  | 9    | 47.6  | 8.               | 57  |
| 10 à Ophiuchi  | 4      | 245   | 12           | 28.5  | 45.                      | 24  | 87   | 33   | 58.7  | 8.               | 47  |
| 14 n Draconis  | 3      | 245   | 19           | 27.0  | 11.                      | 80  | 28   | 1    | 49.0  | 8.               | 43  |
| 27 β Herculis  | 2.3    | 245   | 24           | 20. 7 | 38.                      | 47  | 68   | 3    | 53. 5 | 8.               | 39  |
| 29 h Herculis  | 4.5    | 245   | 48           | 48.0  | 41.                      | 90  | 78   | 4    | 17-6  | 8.               | 28  |
| 23 τ Scorpii   | 3.4    | 245   | 51           | 50.4  | 55.                      | 65  | 117  | 47   | 10.5  | 8.               | 37  |
| 13 ζ Ophiuchi  | 3.4    | 246   | 32           | 22.7  | 49.                      | 49  | 100  | 8    | 56.3  | 7.               | 89  |
| 35 σ Herculis  | 4      | 246   | 54           | 52.0  | 28.                      | 61  | 47   | 8    | 34.5  | 7.               | 84  |
| 15 A Draconis  | 4.5    | 247   | 6            | 30.0  | <b>—</b> 2.              | 62  | 20   | 47   | 57.0  | 7.               | 80  |
| 40 ζ Herculis  | 3      | 248   | 26           | 10.5  | 33.                      | 71  | 58   | 1    | 33.5  | 6.               | 90  |
| 44 n Herculis  | 3      | 249   | 0            | 34.0  | 30.                      | 46  | 50   | 41.  | 21.5  | 7.               | 28  |
| 26 & Scorpii   | 3      | 249   | 18           | 32. 2 | 58.                      | 01  | 123  | 54   | 53.0  | 5.               | 27  |
| μ' Scorpii .   | 34     | 249   | 35           | 16.0  | 60.                      | 57  | 127  | 41   | 15.0  | 7.               | 00  |
| μ° Scorpii .   | 4      | 249   | 42           | 17. 7 | 60.                      | 56  | 127  | 39   | 35.4  | 7.               | 96  |
| 25 ι Ophiachi  | 4      | 251   | 8            | 16.0  | 42.                      | 52  | 79   | 29   | 35.0  | 6.               | 49  |
| 27 z Ophiuchi  | 4      | 252   | 3            | 7.0   | 42.                      | 48  | 80   | 18   | 8.8   | 6.               | 10  |
| 58 ε Herculis  | [ 3    | 253   | 9            | 34.5  | 34.                      | 22  | 58   | 46   | 11.6  | 5.               | 76  |
| n Scorpii .    | 4      | 254   | 27           | 50.4  | 64.                      | 04  | 132  | 57   | 27.0  | 5.               | 38  |
| 35 n Ophiuchi  | 2.3    | 254   | 43           | 48.6  | 51.                      | 36  | 105  | 27   | 46.0  | 5.               | 20  |
| 21 n. Diaconis | 4      | 255   | 18           | 0.0   | 18.                      | 39  | 35   | 15   | 40.8  | 4.               | 93  |
| 36 A Ophiuchi  | 4.5    | 255   | 46           | 3.0   | 55.                      | 06  | 116  | 17   | 37.2  | 6.               | 18  |
| 10.4           |        | ··· - |              |       | 1.0                      |     |      |      |       |                  |     |

Tafel XXVI.

| Namen                                                                                                                    | Grösse                      | Rectascen-<br>sion                     |                            | Jäbr<br>Aende<br>rung<br>+                | -                                | Poldistanz                  |                               |                             | Aen                                       | Jährl.<br>Aende-<br>rung   |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 64 α Herculis 41 Ophiuchi 65 δ Herculis 22 ε Urs. min. 67 π Herculis                                                     | 3.4<br>4.5<br>4<br>4<br>3.4 | 256<br>256<br>256<br>256<br>256<br>257 |                            | 57."1<br>18. 0<br>13. 2<br>55. 0<br>16. 5 | 40.<br>46.<br>36.<br>—98.<br>31. | "84<br>35<br>70<br>43<br>28 | 75°<br>90<br>64<br>7<br>52    | 22'<br>12<br>54<br>39<br>57 | 12."3<br>25. 8<br>52. 6<br>24. 6<br>25. 6 | 4.<br>4.<br>4.<br>4.<br>4. | 76                         |
| 22 \( \zeta \) Draconis 40 \( \rho \) Ophiuchi 53 \( \rho \) Serpentis 42 \( \theta \) Ophiuchi 68 \( \theta \) Herculis | 3<br>4.5<br>4.5<br>3.4<br>4 | 257<br>257<br>257<br>257<br>257<br>257 | 3<br>15<br>23<br>26<br>29  | 28. 0<br>22. 0<br>51. 6<br>5. 4<br>10. 5  | 53.<br>50.<br>55.<br>33.         | 88<br>65<br>68<br>00<br>20  | 24<br>110<br>102<br>114<br>56 | 2<br>53<br>37<br>47<br>40   | 17. 7<br>1. 0<br>47. 0<br>4. 0<br>32. 0   | 4.<br>4.<br>4.<br>4.<br>4. | 45<br>50<br>30<br>44<br>35 |
| 69 e Herculis<br>49 o Ophiuchi<br>75 o Herculis<br>34 u Scorpii<br>35 d Scorpii                                          | 4.5<br>4.5<br>4<br>3.4<br>3 | 257<br>259<br>259<br>259<br>260        | 41<br>8<br>11<br>17<br>0   | 37. 0<br>56. 4<br>44. 1<br>46. 0<br>39. 6 | 30.<br>44.<br>31.<br>61.<br>60.  | 99<br>55<br>00<br>02<br>82  | 52<br>85<br>52<br>127<br>126  | 29<br>40<br>39<br>7<br>56   | 22. 5<br>24. 5<br>38. 7<br>7. 4<br>26. 6  | 3.<br>3.<br>3.             | 28<br>68<br>76<br>73<br>50 |
| 67 λ Herculis<br>55 α Ophiuchi<br>23 β Draconis<br>× Scorpii<br>56 a Scrpentis                                           | 4.5<br>2<br>2<br>3<br>4.5   | 260<br>261<br>261<br>262<br>262        | 39<br>24<br>28<br>9<br>32  | 54. 0<br>48. 6<br>45. 6<br>58. 8<br>42. 0 | 36.<br>41.<br>19.<br>62.<br>50.  | 22<br>65<br>95<br>08<br>54  |                               | 43<br>16<br>32<br>54<br>45  | 44. 5<br>57. 0<br>41. 3<br>34. 0<br>14. 8 | 3.<br>3.<br>2.<br>2.       | 25<br>18<br>97<br>74<br>59 |
| 60 β Ophiuchi<br>i' Scorpii<br>85 ρ Herculis<br>γ Telescopii<br>62 γ Ophiuchi                                            | 3<br>4.5<br>4<br>4<br>4     |                                        | 23<br>24<br>27<br>3<br>28  | 55. 5<br>3. 0<br>12. 0<br>46. 5<br>1. 5   | 44.<br>62.<br>25.<br>61.<br>45.  | 31                          | 85<br>130<br>43<br>126<br>87  | 20<br>1<br>52<br>57<br>12   | 11. 9<br>52. 5<br>48. 5<br>42. 0<br>17. 0 | 2.<br>2.<br>2.<br>2.<br>2. | 09<br>31<br>31<br>08<br>04 |
| 86 μ Herculis<br>64 ν Ophiuchi<br>91 θ Herculis<br>92 ξ Herculis<br>32 ξ Draconis                                        | 4<br>4<br>4<br>4<br>3.4     | 267                                    | 39<br>0<br>20<br>29<br>31  | 28. 5<br>16. 0<br>54. 0<br>55. 5<br>1. 0  | 35.<br>49.<br>30.<br>34.<br>15.  | 20<br>48<br>61<br>80<br>28  | 62<br>99<br>52<br>69<br>33    | 9<br>44<br>42<br>43<br>5    | 11. 2<br>3. 5<br>51. 9<br>13. 3<br>31. 0  | 2.<br>1.<br>0.<br>0.<br>0. | 71<br>05<br>87<br>88<br>57 |
| 67 ο Ophiuchi<br>33 γ Draconis<br>10 γ Sagittarii<br>10 p Ophiuchi<br>72 s Ophiuchi                                      | 4<br>2<br>4<br>4.5<br>4     | 267<br>268<br>268                      | 39<br>59<br>14<br>50<br>28 | 26. 4<br>26. 4<br>30. 0<br>18. 0<br>1. 0  | 45.<br>20.<br>57.<br>45.<br>42.  | 00<br>51<br>77<br>44<br>67  | 87<br>38<br>120<br>87<br>80   | 2<br>28<br>24<br>26<br>27   | 44. 0<br>55. 5<br>35. 5<br>28. 5<br>7. 7  | 0.<br>0.<br>1.<br>0.       | 82<br>77<br>77<br>58<br>19 |
| 103 ο Herculis<br>13 μ' Sagittarii<br>β Telescopii<br>19 δ Sagittarii<br>20 ε Sagittarii                                 | 3.4<br>3.4<br>3.4<br>3      | $\frac{271}{272}$                      | 56<br>27<br>1<br>2<br>43   | 8. 1<br>3. 1<br>28. 5<br>50. 4<br>27. 0   | 57.                              | 03<br>70<br>86<br>67<br>64  | 119                           | 15<br>5<br>48<br>53<br>27   | 18. 4<br>45. 7<br>14. 7<br>50. 5<br>40. 7 |                            | 02<br>07<br>29<br>62<br>87 |

Tafel XXVI.

| Namen                                                                                   | Grösse                    | Rectascen-<br>sion                                                                     |                                           | Jähi<br>Aend<br>run               | e-<br>g                     | Po                            | ldis                       | tanz                                      | Jäl<br>Aen<br>rui          |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 58 n Serpentis<br>α Telescopii»<br>1 x Lyrae<br>22 λ Sagittarii<br>44 χ Draconis        | $4.5 \\ 4.5$              | 273 12<br>273 54                                                                       | 28."0<br>6. 0<br>50. 4<br>24. 3<br>39. 0  | 46.4<br>66.<br>31.<br>55.<br>—16. |                             | 92°<br>136<br>54<br>115<br>17 | 56'<br>3<br>1<br>31<br>21  | 16."5<br>32.0<br>0.7<br>1.0<br>26.7       |                            | 28<br>05<br>12<br>12<br>12<br>82 |
| 3 α Lyrae .<br>27 φ Sagittarii<br>23 δ Urs. min.<br>10 β Lyrae .<br>34 σ Sagittarii     | 1<br>4.5<br>3<br>3        | 277 32<br>278 17<br>279 8<br>280 40<br>280 42                                          | 29. 4<br>23. 4<br>46. 0<br>24. 6<br>52. 0 | 30.<br>56.<br>—284<br>33.<br>55.  | 44<br>35<br>.68<br>04<br>82 | 51<br>117<br>3<br>56<br>116   | 23<br>10<br>26<br>51<br>31 | 39. 2<br>50. 5<br>17. 5<br>36. 8<br>47. 2 | 2.<br>2.<br>3.<br>3.       | 88<br>84<br>19<br>46<br>63       |
| 43 θ' Serpentis<br>38 ζ Sagittarii<br>13 ε Aquilae<br>14 γ Lyrae .<br>39 ο Sagittarii   |                           | 281 34<br>282 28<br>282 38<br>282 51<br>283 10                                         | 9.6<br>9.6<br>7.0<br>53.1<br>22.8         | 44.<br>57.<br>40.<br>33.<br>53.   | 72<br>24<br>69<br>69<br>91  | 86<br>120<br>75<br>57<br>112  | 2<br>9<br>11<br>34<br>1    | 39. 5<br>1. 6<br>30. 7<br>32. 2<br>9. 6   | 4.<br>4.<br>4.<br>4.<br>4. | 34<br>,32<br>31<br>38<br>54      |
| 40 τ Sagittarii<br>16 λ Antinoi<br>17 ζ Aquilae<br>41 π Sagittarii<br>β' Sagittarii     | 4<br>3<br>3<br>4.5<br>4   | 283 36<br>283 54<br>284 3<br>284 27<br>287 3                                           | 38. 1<br>26. 4<br>15. 0<br>56. 2<br>30. 0 | 56.<br>47.<br>41.<br>53.<br>65.   | 73<br>26<br>55              | 117<br>95<br>76<br>111<br>134 | 56<br>10<br>25<br>19<br>49 | 51. 0<br>9. 8<br>18. 5<br>38. 0<br>0. 0   | 4.<br>4.<br>4.<br>5.       | 43<br>81<br>76<br>87<br>81       |
| β <sup>2</sup> Sagittarii<br>α Sagittarii<br>57 δ Draconis<br>1 α Cygni<br>30 δ Aquilae | 4.5<br>3<br>4<br>3.4      | $\begin{bmatrix} 287 & 11 \\ 287 & 30 \\ 288 & 6 \\ 288 & 7 \\ 288 & 51 \end{bmatrix}$ | 18. 0<br>3. 0<br>58. 0<br>5. 1<br>10. 0   | 65.<br>62.<br>0.<br>20.<br>45.    | 69<br>72<br>50<br>75<br>31  | 135<br>130<br>22<br>36<br>87  | 9<br>58<br>41<br>59<br>16  | 30. 0<br>30. 3<br>24. 3<br>43. 0<br>19. 0 | 5.<br>5.<br>6.<br>6.       | 82<br>97<br>26<br>38<br>58       |
| 60 τ Dracouis<br>58 π Draconis<br>Lucida Anseris<br>6 β' Cygni .<br>38 μ Aquilae        | 4.5<br>4<br>4<br>3<br>4.5 | 289 49<br>289 54<br>290 5<br>290 39<br>291 4                                           | 37. 5<br>8. 1<br>42. 0<br>49. 5<br>43. 5  | 15.<br>4.<br>37.<br>36.<br>44.    | 62<br>96<br>24<br>18<br>01  | 24<br>65<br>62                | 1<br>40<br>43<br>27<br>2   | 12. 0<br>8. 8<br>49. 3<br>3. 7<br>3. 3    | 6.<br>6.<br>7.<br>7.       | 80<br>83<br>78<br>13<br>09       |
| 52 h² Sagittarii<br>39 k Antinoi .<br>13 θ Cygni .<br>5 α Sagittae<br>12 φ Cygni        | 4<br>4<br>4               | 291 7<br>291 31<br>292 46<br>292 47<br>292 52                                          | 48. 6<br>53. 5<br>4. 8<br>18. 6<br>12. 6  | 54.<br>48.<br>24.<br>40.<br>35.   | 92<br>58<br>11<br>08<br>44  | 97<br>40<br>72                | 18<br>27<br>14<br>26<br>17 | 39. 2<br>34. 7<br>8. 1<br>7. 4<br>54. 6   | 7.<br>7.<br>8.<br>7.<br>7. | 23<br>28<br>11<br>78<br>90       |
| 50 γ Aquilae<br>7 δ Sagittae<br>18 δ Cygni .<br>53 α Aquilae<br>Sagit. 1624C.A.         | 3.4<br>1.2                | 294 40<br>295 15                                                                       | 14. 4<br>59. 1<br>49. 0<br>20. 5<br>27. 4 | 40.<br>27.<br>43.                 | 89                          | 71<br>45                      | 51<br>56<br>20<br>38<br>22 | 48.6<br>58.3<br>59.4<br>54.8<br>40.4      | 8.<br>8.<br>8.<br>8.       | 26<br>36<br>49<br>94<br>59       |

Tafel XXVI.

| ^ Namen                                                                         | Grösse                          | Rectas<br>sio                                    |                                           | Jahrl<br>Aende<br>rung<br>+      | e-                         | Po                           | oldis                      | tanz                                     | Jäh<br>Aen<br>ru                | de-                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 55 n Aquilae. 60 \$ Aquilae 12 y Sagittae 62 c Sagittarii 65 & Antinoi          | 3.4<br>4.5<br>4.5<br>4.5<br>3.4 | 295° 34′<br>296 22<br>297 27<br>297 35<br>300 14 | 9."0<br>18.0<br>54.0<br>4.0<br>41.7       | 45.4<br>44-<br>39-<br>55.<br>46- | 78<br>15<br>96<br>50<br>38 | 84<br>71<br>118              | 29'<br>4<br>2<br>15<br>24  | 44."8<br>54.8<br>25.0<br>6.8<br>12.7     | 8.<br>9.<br>9.                  | 68<br>37<br>53<br>30<br>17        |
| 5 a' Capricorni<br>6 a' Capricorni<br>31 o' Cygni<br>23 Vulpeculae<br>33 Cygni  | 3<br>4<br>4.5                   | 301 38<br>301 44<br>301 49<br>301 52<br>302 10   | 15. 9<br>12. 6<br>59. 1<br>14. 1<br>58. 5 | 28.<br>37.                       | 97<br>07<br>27<br>28<br>90 | 103<br>103<br>43<br>62<br>34 | 6<br>9<br>51<br>47<br>2    | 51.5<br>10.2<br>31.2<br>26.0<br>22.2     | 10.<br>10.<br>10.<br>10.        | 44<br>80<br>76<br>59<br>69        |
| 32 Cygui<br>9 β Capricorui<br>37 γ Cygni.<br>1 x Cephei.<br>41 i Cygni.         | 3.4<br>3                        | 302 19<br>302 26<br>303 45<br>303 49<br>305 18   | 22. 0<br>25. 0<br>44. 5<br>39. 0<br>23. 5 |                                  | 79<br>67<br>19<br>53<br>66 | 42<br>105<br>50<br>12<br>60  | 53<br>24<br>22<br>53<br>17 | 39. 5<br>3. 6<br>35. 2<br>52. 0<br>26. 2 | 10.<br>10.<br>11.<br>11.<br>11. | 73<br>68<br>18<br>17<br>62        |
| 2 ε Delphini<br>6 β Delphini<br>9 α Delphini<br>16 ψ Capricorni<br>50 α Cygni 4 | 4<br>3.4<br>4.5                 | 307 35                                           | 49. 5<br>31. 5<br>12. 4<br>31. 3<br>12. 3 | 42.<br>41.<br>53.                | 98<br>19<br>62<br>70<br>52 | 79<br>76<br>74<br>115<br>45  | 21<br>5<br>47<br>58<br>25  | 59. 0<br>24. 0<br>2. 5<br>41. 1<br>40. 2 | 11.<br>12.<br>12.<br>12.<br>12. | 77<br>17<br>34<br>25<br>53        |
| 2 ε Aquarii<br>3 Aquarii<br>12 γ Delph. seq.<br>α Microscopii<br>53 ε Cygni     | 4<br>4.5                        | 309 12<br>309 17<br>309 20<br>309 21<br>309 31   | 34. 8<br>35. 5<br>50. 4<br>28. 0<br>47. 4 | 47.<br>41,<br>56.                | 83<br>60<br>76<br>71<br>32 | 100<br>95<br>74<br>124<br>56 | 13<br>44<br>35<br>30<br>46 | 1. 5<br>58. 7<br>14. 0<br>26. 8<br>14. 0 | 12.<br>12.<br>12.<br>12.<br>13. | 74<br>71<br>72<br>72<br>72<br>17  |
| 3 η Cephei .<br>6 μ Aquarii<br>32 q Vulpeculae<br>58 υ Cygni ,<br>62 ξ Cygni    | 4.5<br>4.5<br>4                 | 310 17<br>310 27<br>311 30<br>312 25<br>314 24   | 51. 0<br>49. 5<br>33. 0<br>46. 9<br>50. 1 | 48. 0<br>38. 3<br>33. 4          | 56<br>67<br>24<br>45<br>61 | 28<br>99<br>62<br>49<br>46   | 56<br>43<br>41<br>35<br>51 | 22. 6<br>41. 4                           | 13.<br>13.                      | 79<br>96<br><b>32</b><br>69<br>03 |
| 64 ζ Cygui<br>7 δ Equulci,<br>8 α Equulci<br>67 σ Cygni<br>66 υ Cygui           | 4.5<br>4.5<br>4.5               | 316 6<br>316 11<br>316 27<br>317 23<br>317 25    | 23. 5<br>4. 0<br>19. 3<br>22. 5<br>22. 5  | 43. 8<br>44. 9<br>35. 2          | 11<br>37<br>00<br>21<br>73 | 60<br>80<br>85<br>51<br>55   | 35<br>47<br>34<br>26<br>56 | 41. 7<br>14. 0                           | 14.<br>14.<br>14.               | 38<br>19<br>56<br>77<br>73        |
| 1 e Pegasi .<br>5 α Cephei .<br>34 ζ Capricorní<br>22 β Aquarii<br>8 β Cephei . | 3 4 3                           | 318 12<br>318 26<br>318 48<br>320 15<br>321 30   | 33. 7<br>49. 5<br>19. 0<br>17. 7<br>14. 2 | 21. 5<br>51. 4<br>47. 4          | 50<br>55<br>46<br>43<br>14 | 71<br>28<br>113<br>96<br>20  | 2<br>15<br>16<br>26<br>18  | 31· 2<br>4· 5                            | 14.<br>14.<br>15.               | 01;<br>94;<br>80<br>28<br>67      |

Tafel XXVI.

| Namen                                                                           | Grösse                   | Rectas<br>sio                                    |                                           | Jäh<br>Aen<br>rur<br>-1          | de-<br>ig                   | Po                            | ldist                      | anz                                       | Jäh<br>Aen<br>rui                | de-                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 8 ε Pegasi<br>80 π' Cygni .                                                     | 4.5<br>2.3<br>4.5<br>4.5 | 322° 14′<br>323 14<br>323 35<br>323 45<br>323 45 | 51."0<br>55 0<br>25. 0<br>2. 4<br>40. 0   | 50./<br>54.<br>44.<br>31.<br>42. | 708<br>10<br>27<br>60<br>61 | 107°<br>123<br>81<br>39<br>73 | 33'<br>55<br>2<br>43<br>33 | 26·"2<br>45·8<br>4·7<br>6·3<br>38·0       | 15.'<br>16.<br>16.<br>16.<br>16. | '76<br>16<br>15<br>14<br>21 |
| 10 x Pegasi 49 δ Capricorni 11 Cephei 10 Cephei γ Gruis                         | 3.4<br>4.5<br>4.5        | 323 53<br>323 59<br>324 43<br>324 55<br>325 26   | 57. 0<br>46. 5<br>51. 0<br>4. 0<br>31. 5  | 25.                              | 59<br>89<br>57<br>90<br>03  | 65<br>107<br>19<br>29<br>128  | 16<br>1<br>36<br>47<br>17  | 2. 7<br>36. 2<br>29. 4<br>55. 8<br>47. 2  | 16.<br>15.<br>16.<br>16.         | 21<br>97<br>34<br>42<br>49  |
| 34 α Aquarii                                                                    | 3<br>4.5<br>4<br>4<br>4  | 328 52<br>328 54<br>329 25<br>330 1<br>330 16    | 36.0<br>20.4<br>39.0<br>39.0<br>48.6      | 44.                              | 15<br>77<br>75<br>86<br>77  | 91<br>104<br>65<br>84<br>57   | 17<br>49<br>37<br>46<br>47 | 6. 1<br>55. 0<br>32. 0<br>47. 2<br>52. 3  | 17.<br>17.<br>17.<br>17.<br>17.  | 13<br>10<br>33<br>49<br>42  |
| 21 ζ Cephei .<br>43 θ Aquarii .<br>23 ε Cephei .<br>48 γ Aquarii .<br>31 Pegasi | 4.5<br>4.5<br>4<br>4.5   | 330 58<br>331 34<br>331 55<br>332 49<br>332 55   | 52. 0<br>1. 5<br>17. 1<br>48. 3<br>9. 0   | 47.<br>32.<br>46.                | 79<br>47<br>01<br>31<br>36  |                               | 46<br>46<br>57<br>23<br>47 | 52. 7<br>23. 0<br>0. 5<br>20. 4<br>47. 2  | 17.<br>17.<br>17.<br>17.<br>17.  | 43<br>46<br>70<br>90<br>91  |
| 3 Lacertae<br>δ' Gruis<br>51 ζ Aquarii<br>17 β Pisc. aust.<br>27 δ Cephei       | 4<br>4<br>4<br>4<br>4.5  | 333 55<br>334 18<br>334 37<br>335 1<br>335 26    | 40. 0<br>52. 0<br>56. 1<br>31. 0<br>24. 9 | 35.<br>54.<br>46.<br>51.<br>32.  | 06<br>59<br>10<br>65<br>90  | 134<br>91<br>123              | 46<br>30<br>2<br>21<br>36  | 9.4<br>39.9<br>17.6<br>56.7<br>18.3       | 18.                              | 02<br>08<br>99<br>18<br>10  |
| 7 Lacertae 62 η Aquarii 18 ε Pisc. aust. 42 ζ Pegasi 44 η Pegasi                | 4<br>4<br>4<br>3<br>3    | 335 46<br>336 16<br>337 23<br>337 52<br>338 24   | 8. 7<br>7. 5<br>30. 0<br>21. 7<br>36. 7   | 36.<br>46.<br>50.<br>44.<br>41.  | 13<br>04<br>20<br>82<br>89  | 91<br>118                     | 44<br>8<br>4<br>12<br>49   | 31. 0<br>33. 8<br>52. 5<br>28. 0<br>13. 5 | 18.<br>18.<br>18.<br>18.         | 30<br>24<br>54<br>53<br>54  |
| 47 λ Pegasi . 48 μ Pegasi . 73 λ Aquarii . 32 ι Cephei . 76 δ Aquarii .         | 4                        | 340 38                                           | 44. 4<br>22. 2<br>34. 5<br>49. 5<br>19. 0 | 43.<br>46.<br>31.                | 30<br>06<br>91<br>44<br>85  | 66<br>98                      | 28<br>27<br>38<br>50<br>52 | 54. 2<br>2. 9<br>22. 6<br>57. 1<br>47. 7  | 18.<br>18.<br>18.<br>18.         | 91<br>87<br>88<br>82<br>85  |
| 24 a Pisc. Aust.<br>I ο Andromedae<br>53 β Pegasi<br>k Argo. Navis<br>56 Pegasi | 1<br>4<br>2<br>2<br>4.5  | 343 11<br>343 31                                 | 32. 1<br>7. 5<br>25. 0<br>5. 4<br>48. 0   | 40.<br>43.<br>44.                | 88<br>38<br>64              | 48<br>62<br>75                | 40<br>44<br>59<br>52<br>36 | 41. 3<br>46. 0<br>54. 8<br>2. 9<br>27. 6  | 19.<br>19.<br>19.                | 78<br>18<br>44<br>19<br>32  |

| Namen            | Grösse | Rectascen-<br>sion | Jährl.<br>Aende-<br>rung | Po   | ldist | anz   | Jäh<br>Aene<br>rur | de-        |
|------------------|--------|--------------------|--------------------------|------|-------|-------|--------------------|------------|
| 88 c2 Aquarii .  | 4.5    | 344°41′ 28         | ."5 48."29               | 112° | 15'   | 14."6 | 19.                | <b>'35</b> |
| 6 y Piscium .    | 4.5    | 346 41 58          | 3. 5 46. 68              | 87   | 48    | 27.2  | 19.                | 53         |
| 16 à Andromedae  | 4.5    | 351 57 11          | . 1 43. 46               | 44   | 37    | 25.1  | 19.                | 45         |
| 17 : Piscium .   | 4.5    | 352 25 1           | . 0 46. 13               | 85   | 27    | 22.2  | 19.                | 34         |
| 35 y Cephei .    | 3      | 352 48 38          | 3. 2 35. 35              | 13   | 29    | 1.0   | 19.                | 80         |
| 28 ω Piscium .   | 4.5    | 357 15 43          | 8 46 00                  | 84   | 14    | 37.0  | 19.                | 86         |
| 30 Piscinin      | 4.5    | 357 55 28          | 6. 0 46. 0               | 97   | 7     | 30.5  | 19.                | 95         |
| 2 g Ceti         | 4      | 358 22 16          | 5 46. 4                  | 108  | 26    | 54.3  | 20.                | 02         |
| 21 a Andromedae  | 1      | 359 31 6           | 6 46 09                  | 62   | 0     | 51.0  | 19.                | 85         |
| 11 β Cassiopeiae | 2.3    | 359 38 43          | 8 46. 60                 | 31   | 57    | 14.5  | 19.                | 81         |

Fundamentalsterne nach Bessels Beobachtungen.

Für den Anfang des Jahres 1827.

| Gestirn                                                  | Mittlere<br>Rectascension                                                            | Jährliche<br>Bewegung                           | Seculäre<br>Änderung                               |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                          | Tectascension                                                                        | Dewegang                                        | Haderang                                           |
| γ Pegasi                                                 | 0 <sup>h</sup> 4' 20."217<br>0 30 44 090<br>1 57 26 332<br>2 53 14 659<br>3 12 0 650 | 3.4079<br>3.327<br>3.567<br>3.123<br>4.220      | 0."010<br>0. 020<br>0. 010                         |
| α Tauri                                                  | 4 26 0. 125<br>5 3 55. 351<br>5 6 13. 588<br>5 15 21. 699<br>5 45 48. 454            | 3. 430<br>4. 414<br>2. 878<br>3. 786<br>3. 245  | 0. 011<br>0. 018<br>0. 004<br>0. 009<br>0. 003     |
| α Can. maj α Gemin. med α Can. min β Geminor. α α Hydrae | 6 37 31 336<br>7 23 32 534<br>7 30 14 466<br>7 34 43 015<br>9 19 5 049               | 2- 644<br>3. 843<br>3. 147<br>3. 685<br>2. 947  | 0. 000<br>-0. 012<br>-0. 004<br>-0. 012<br>-0. 001 |
| a Leonis                                                 | 9 59 8. 962<br>10 52 58. 380<br>11 40 13. 710<br>11 41 40. 992<br>11 44 41. 220      | 3. 205<br>3. 840<br>3. 067<br>3. 124<br>3. 290  | -0. 010<br>-0. 008<br>-0. 001                      |
| α Virginis n Urs. maj a Bootis                           | 13 16 5. 410<br>13 40 42. 260<br>14 7 46. 376<br>14 41 7. 968<br>14 41 19. 342       | 3. 146<br>2. 370<br>2. 732<br>3. 300<br>3. 302  | 0. 011<br>0. 001<br>0. 016<br>0. 015               |
| β Urs. min                                               | 14 51 18 180<br>15 27 21 895<br>15 35 45 143<br>16 18 48 840<br>17 6 45 747          | -0. 305<br>2. 536<br>2. 949<br>3. 662<br>2. 731 | 0. 002<br>0. 006<br>0. 016<br>0. 004               |

Tafel XXVII.

| Gestirn                            | Mittlere<br>Poldistanz                                                          | Jährliche Seculäre<br>Bewegung Anderung                                                                                                              |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| γ Pegasi                           | 75° 46° 43." 58<br>34 24 46. 69<br>67 21 36. 23<br>86 35 40. 89<br>40 45 43. 26 | -20."     03     0."     02       -19.     84        -17.     35     0.     25       -14.     49     0.     32       -13.     435                    |
| a Tauri                            | 73 50 47. 86<br>44 11 19. 53<br>98 24 31. 59<br>61 32 53. 62<br>82 38 0. 44     | -7.     85     0.     46       -4.     48     0.     63       -4.     66     0.     41       -3.     71     0.     54       -1.     27     0.     47 |
| a Can. maj a Gemin. med a Can. min | 106 29 8. 53<br>57 44 29. 28<br>84 20 20. 84<br>61 33 51. 07<br>97 54 48. 59    | 4. 48     0. 38       7. 19     0. 53       8. 74     0. 42       8. 09     0. 49       15. 27     0. 27                                             |
| α Leonis                           | 77 11 27. 59<br>27 19 2. 13<br>74 27 40. 54<br>87 15 39. 21<br>35 20 38. 12     | 17. 31 0. 23<br>19. 29                                                                                                                               |
| α Virginis n Urs. maj α Bootis     | 100 15 20. 88<br>39 49 11. 22<br>69 54 47. 63<br>105 16 21. 10<br>105 19 2. 67  | 19. 03   -0. 15<br>18. 15<br>19. 01   -0. 22<br>15. 40   -0. 31<br>15. 37   -0. 31                                                                   |
| B Urs. min                         | 15 8 19. 66<br>62 41 52. 94<br>83 1 27. 70<br>116 2 32. 54<br>75 24 21. 85      | 14. 82<br>12. 48<br>11. 79<br>8. 65<br>4. 61<br>-0. 30<br>-0. 35<br>-0. 48<br>-0. 39                                                                 |

| Gestirn                                     | Mittlere<br>Rectascension                                                                     | Jährliche Seculäre<br>Eewegung Änderung                                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| a Ophiuchi y Draconis a Lyrae y Aquilae a — | 17 <sup>h</sup> 26' 54."372<br>17 52 35. 230<br>18 31 4. 891<br>19 38 2. 081<br>19 42 20. 494 | 2."777<br>1. 388<br>2. 030<br>2. 855<br>2. 929<br>0. "003<br>-0. 001<br>-0. 001         |
| β —                                         | 19 46 48 925<br>20 8 3 161<br>20 8 27 002<br>20 35 32 171<br>21 14 25 960                     | 2. 950<br>3. 333<br>3. 337<br>2. 041<br>1. 431                                          |
| β , , , , , , , , , , , , , , , , ,         | 21 26 22 670<br>21 56 53 749<br>22 48 4 292<br>22 56 8 935<br>23 59 27 670                    | 0. 802<br>3. 084<br>3. 240<br>2. 981<br>3. 078 -0. 004<br>-0. 022<br>-0. 005<br>-0. 018 |

| Gestirn               | Mittlere<br>Poldistanz                                                         | Jährliche<br>Bewegung                               | Seculäre<br>Änderung                 |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 2 Ophiuchi γ Draconis | 77° 18′ 26.″ 21<br>38 29 15. 23<br>51 22 21. 50<br>79 48 8. 03<br>81 34 56. 30 | 3. 12<br>0. 71<br>2. 96<br>8. 29<br>9. 00           | -0. 40<br>-0. 29<br>-0. 38<br>-0. 38 |  |
| β — 1 α Capricorni    | 84 1 9. 74<br>103 2 11. 52<br>103 4 29. 23<br>45 20 3. 59<br>28 8 47. 11       | - 8. 49<br>-10. 58<br>-10. 61<br>-12. 56<br>-14. 98 | -0. 37<br>-0. 41<br>-0. 41<br>-0. 23 |  |
| β — α Aquarii         | 20 11 56 34<br>91 9 25 12<br>120 32 16 83<br>75 43 26 14<br>61 51 54 07        | -15. 59<br>-17. 19<br>-18. 84<br>-19. 26<br>-19. 91 | -0. 23<br>-0. 15<br>-0. 12<br>0. 00  |  |

Verzeichniss der vorzüglichsten Doppelsterne.

| Nr.                  | Gestirn                                                       | Rectasc.<br>1826                         | Poldist.<br>1826                       | Di-<br>stanz<br>△   | Position<br>P                                   | Grössen<br>der<br>Sterne     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>4     | 35 Piscium .<br>38 Piscium .<br>Anonymus .<br>51 Piscium .    | 0 <sup>h</sup> 6'<br>0 8<br>0 10<br>0 23 | 82° 9′<br>82 7<br>74 58<br>84 1        | 11"<br>5<br>2<br>26 | 61° S. F.<br>32 S. V.<br>7 N. F.                | 6.8<br>7.8<br>8.8<br>6.9     |
| 5<br>6<br>7<br>8     | π Andromedae α Cassiop.  η Cassiop. 65 Pisc.                  | 0 27<br>0 31<br>0 38<br>0 40             | 57 17<br>34 25<br>33 7<br>63 13        | 36<br>53<br>9<br>6  | 86 S. F.<br>8 N. F.<br>1821<br>26 N. V.<br>1822 | 3.10<br>4. 9<br>7. 7         |
| 9<br>10<br>11<br>12  | Anonymus 26 Ceti a Ursae min                                  | 0 42<br>0 54<br>1 0<br>1 11              | 22 9<br>89 34<br>1 37<br>91 25         | 3<br>16<br>19       | 55 S. V.<br>15 S. V.<br>61 S. V.<br>1823        | 8. 8<br>7.10<br>2.11<br>6. 7 |
| 13<br>14<br>15<br>16 | 100 Piscium .<br>Anonymus .<br>γ Arietis .<br>292 (Bode) Ceti | 1 25<br>1 34<br>1 44<br>1 51             | 78 20<br>29 28<br>71 33<br>113 48      | 16<br>6<br>10<br>9  | 9 N. F.<br>89 N. V.<br>36 N. V.<br>1822         | 7. 8<br>8. 9<br>5. 5<br>8. 9 |
| 17<br>18<br>19<br>20 | α Piscium . γ Andromedae ι Trianguli . Mira Ceti              | 1 53<br>1 53<br>2 2<br>2 10              | 88 4<br>48 30<br>60 31<br>93 48        | 5<br>11<br>4<br>113 | 66 N. V.<br>25 N. F.<br>12 N. F.<br>1 N. F.     | 2. 4<br>3. 5<br>5. 6         |
| 21<br>22<br>23<br>24 | Anonymus .  η Persei  π Arietis ε Arietis                     | 2 21<br>2 38<br>2 39<br>2 49             | 32 20  <br>34 50  <br>73 15  <br>69 23 | 2<br>30<br>3<br>2   | 31 N. V.<br>32 S. F.<br>83 S. V.                | 8. 8<br>4. 8<br>4. 9<br>7. 7 |
| 25<br>26<br>27<br>28 | Atlas Pleiad<br>32 Eridani .<br>2 Persei<br>4 Persei          | 3 39<br>3 45<br>3 46<br>4 2              | 66 30<br>93 27<br>50 30<br>42 3        | 0<br>8<br>8<br>91   | 79 N. V.<br>80 N. F.<br>39 S. V.                | 5.<br>4. 6<br>3. 9           |

Tafel XXVIII.

| Gestirn                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                       |                      | Di-<br>stanz<br>△                        | Po                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | sition :<br>P                                                                                                                                                                               | Grössen<br>der<br>Sterne        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| χ Tauri 62 Tauri                                     | 4 <sup>h</sup> 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12'<br>13<br>18<br>21 | 64°<br>66<br>36<br>47 | 47'<br>8<br>29<br>21 | 20"<br>29<br>10<br>110                   | 66°<br>20<br>36<br>71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N. F.<br>N. V.<br>N. V.<br>S. V.                                                                                                                                                            | 5. 9<br>6. 8<br>5. 6            |
| Anonymus .  ω Aurigae .  26 (Bode) Orion. Anonymus . | 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35<br>47<br>49<br>55  | 85<br>52<br>75<br>93  | 2<br>22<br>45<br>6   | 2<br>8<br>39<br>2                        | 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ñ. V.                                                                                                                                                                                       | 8. 8<br>4. 8<br>7.8.15.<br>8. 9 |
| β Orionis<br>Anonymus .<br>32 Orionis .<br>117 Tauri | 5<br>5<br>5<br>5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6<br>13<br>21<br>22   | 98<br>92<br>84<br>73  | 25<br>11<br>12<br>5  | 9<br>2<br>1<br>10                        | 69<br>67<br>52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S. V.<br>S. V.<br>S. F.                                                                                                                                                                     | 1.10<br>8. 8<br>5. 6<br>6. 6    |
| n Orionis θ Orionis σ Orionis ζ Orionis              | 5<br>5<br>5<br>5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22<br>27<br>30<br>32  | 86<br>95<br>92<br>92  | 51<br>32<br>43<br>4  | 2 - 2                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             | 6. 8                            |
| Anonymus . Anonymus . Anonymus . 8 Monocerotis       | 5<br>5<br>6<br>6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 54<br>58<br>13<br>14  | 71<br>41<br>72<br>85  | 41<br>16<br>21<br>19 | 2<br>9<br>2<br>14                        | 83<br>65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ñ. V.<br>N. F.                                                                                                                                                                              | 8. 9<br>7. 8<br>8. 9<br>6. 8    |
| 11 Monocerotis  y Canis maj. 12 Lyncis. 38 Geminorum | 6 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20<br>29<br>30<br>44  | 108<br>30             | 31<br>23             | ab=7<br>bc=3<br>17<br>ac=10<br>ab=3<br>5 | 39<br>11<br>10<br>-<br>84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S. F.<br>S. F.<br>S. V.                                                                                                                                                                     | 7. 8. 9.<br>10<br>              |
| ζ Geminorum<br>19 Lyncis                             | 6 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 53<br>8               | 69<br>34<br>67        | 10<br>25<br>43       | 91<br>ab=14<br>ac=213                    | 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N. V.                                                                                                                                                                                       | 5. 6                            |
|                                                      | χ Tauri 62 Tauri c Camelopardi m Persei λ Camelopardi m Persei 26 (Bode) Orion. Anonymus 32 Orionis 117 Tauri n Orionis ζ Orionis ζ Orionis ξ Orionis ξ Orionis λ Anonymus Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Αποηγημα Απογημα Αποηγημα Απογημα Απογ | X Tauri               | Tauri                 | Tauri                | Tauri                                    | Rectase.   1826   Stanz   Long   Long   Stanz   Long   Stanz   Long   Stanz   Long   Long   Stanz   Long   Stanz   Long   Long   Stanz   Long   Long   Long   Stanz   Long   Lo | Tauri   Ah 12'   64° 47'   20"   66° 62 Tauri   4   13   66   8   29   20   20   (Camelopardi   4   18   36   29   10   36   36   36   29   10   36   36   36   39   36   36   39   36   36 | Rectase.   1826   Stanz   A     |

| Nr.      | Gestirn                      |                | tasc.<br>326 |             | dist.<br>326 | Di-<br>stanz<br>△ | Position<br>P        | Grössen<br>der<br>Sterne |
|----------|------------------------------|----------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 57       | Castor                       | 7 <sup>h</sup> | 23'          | 5 <b>7º</b> | 45′          | 5"                | 5° S. V.<br>1823     | 3. 4                     |
| 58       | 31 (Bode) Ca-<br>nis minoris | 7              | 31           | 84          | 17           | -                 | 37 S. F.             |                          |
| 59       | 201 Geminorum                | 7              | 38           | 71          | 14           | 6                 | 0 S. V.<br>1823      | 6. 9                     |
| 60       | Anonymus .                   | 7              | 50           | <b>7</b> 5  | 50           | 2                 |                      | 8.8                      |
| 61<br>62 | ζ Caucri<br>Anonymus .       | 8              | 2 2          | 71<br>59    | 50<br>56     | 6 2               | 68 S.F.              | 5. 6<br>8. 9             |
| 63       | 24 v Cancri                  | 8              | 16           | 64          | 55           | 6                 | 52 N. F.             | 7. 8                     |
| 64       | φ² Cancri .                  | 8              | <b>1</b> 6   | 62          | 30           | 5                 | 58 S. V.             | 6. 6                     |
| 65       | 18 Hydrao .                  | 8              | 26           | 82          | 46           | 11                | 66 N.F.<br>1823      | 6. 8                     |
| 66       | Anonymus .                   | 8              | 39           | 18          | 33           | 9                 | 59 S. V.             | 8. 8                     |
| 67       | t <sup>2</sup> Cancri        | 8              | 43           | 58<br>97    | 45           | 2<br>6            | 70 N. V.<br>86 N. V. | 6. 7                     |
| 68       | 17 Hydrae                    | 10             | 47           | 97          | 18           | 0                 | 86 N.V.              | 7.8                      |
| (U)1     | Urs. maj                     | 8              | 59           | 27          | 38           | 25                | 64 N.F.              | 6. 7                     |
| 7Ô       | 38 Lyncis                    | 9              | 7            | 52          | 28           | 3                 | 28 S. V.             | 4. 7                     |
| 71       | ω Leonis                     | 9              | 19           | 80          | 10           | 3                 |                      | 6. 7                     |
| 72       | τ Hydrae                     | 9              | 20           | 92          | 0            | 66                | 86 N. F.             |                          |
| 73       | Anonymus .                   | 9              | 30           | 50          | 16           | 2                 |                      | 7. 8                     |
| 74       | Anonymus                     | 9              | 40           | 72          | 38           | 1                 |                      | 8.10                     |
| 75       | Anonymus .                   | 9              | 54           | 81          | 28           | 2                 |                      | 9.10                     |
| 76       | Anonymus .                   | 10             | 3            | 18          | 5            | 17                | 75 S.F.              | 7. 8                     |
| 77       | γ Leonis .                   | 10             | 10           | 69          | 16           | 3                 | 9 S.F.               | 2. 4                     |
| 78       | Leonis                       | 10             | 14           | 83          | 22           | 60                | 60 N.V.              | 7.12                     |
| 79       | 178 Leonis                   | 01             | 24           | 65          | 45           | 4                 |                      | 7. 9                     |
| 80       | 35 Sextautis .               | 10             | 34           | 84          | 20           | 8                 | 33 S. V.             | 7.8                      |
| 81       | 54 Leonis                    | 10             | 46           | 64          | 18           | 7                 | 8 S.F.               | 5. 7                     |
| 82       | Anonymus                     | 11             | - 6          | 36          | 18           | 13                | 76 N. V.             | 7. 8                     |
| 83       | ξ Urs. maj                   | 11             | 9            | 57          | 30           | 3                 | 11.5 S.V.<br>1823    | 5. 6                     |
| 84       | 88 Leonis .                  | 11             | 23           | 74          | 40           | 15                | 50 N. V.             | 6.10                     |

Tafel XXVIII.

|          |                              |            |              |          | -            |              |                       |                         |
|----------|------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------------|
| Nr.      | Gestirn                      |            | tase.<br>126 |          | dist.<br>326 | Di-<br>stanz | Position P            | Grösse<br>der<br>Sterne |
| 85       | 90 Leonis                    | $11^{l_t}$ | 25′          | 72°      | 14'          | 5"<br>59     | 61° S. V.<br>36 S. V. | 6. 7                    |
| 86<br>87 | ξ Virginis .<br>65 Urs. maj. | 11<br>11   | 39<br>46     | 80<br>42 | 45<br>33     | 2            | 54 N. F.              | <br>7. 7. 11            |
| 88       | 2 Com. Beren.                | 11         | 55           | 67       | 34           | 60<br>4      | 22 S. F.<br>31 S. V.  | 7. 7                    |
| 89       | 2 Can. Venat.                | 13         | 7            | 48       | 24           | 11           | 10 S.V.               | 6. 8                    |
| 90       | Anonymus.                    | 12         | 9            | 92       | 57           | 21           | 73 S.V.               | 6. 7                    |
| 91       | Com. Beren                   | 12         | 12           | 62       | 55           | 9            | 24 S. V.              | - ~                     |
| 92       | 17 Virginis .                | 12         | 13           | 83       | 41           | 22           | 69 N.V.               | 7.12                    |
| 93       | S Corvi                      | 12         | 21           | 105      | 30           | 24           | 56 S.V.               | 4. 9                    |
| 94       | 24 Com. Ber.                 | 12         | 26           | 70       | 39           | 21           | 2 N.V.                | 5. 6                    |
| 95       | γ Virginis.                  | 12         | 33           | 90       | 29           | 3            | 13 S.F.<br>(1822)     | 3. 3                    |
| 96       | 35 Com. Ber.                 | 12         | 44           | 67       | 49           | 29           | 38 S. F.              | 5. 8                    |
| 97       | Anonymus.                    | 12         | 46           | 93       | 53           | 7            | 60 S.F.               | 7                       |
| 98       | Anonymus .                   | 12         | 47           | 77       | 31           | 29           | 74 S.V.               | 6.                      |
| 99       | 12 Canis. Venat.             | 12         | 48           | 50       | 44           | 20           | 43 S. V.              | 3. 7                    |
| 100      | Anonymus                     | 12         | 48           | 34       | 58           | 4            | 15 N.V.               | 8.10                    |
| 101      | Anonymus                     | 12         | 54           | 78       | 35           | 2            |                       | 8. 9                    |
| 102      | θ Virginis                   | 13         | 1            | 94       | 36           | ab=8         | ab=77 NV<br>ac=24 NV  | 4.11                    |
| 103      | ζ Ursae maj                  | 13         | 17           | 34       | 9            | 14           | 58 S.F.<br>(1822)     | 3. 4                    |
| 104      | 81 Virginis .                | 13         | 28           | 96       | 56           | 4            | 47 N.F.               | 8. 8                    |
| 105      | o Virginis.                  | 13         | 34           | 85       | 33           | 4            | 40 S. V.              |                         |
| 106      | Anonymus                     | 13         | 41           | 62       | 11           | 6            | 70 S.F.               | 8.8                     |
| 107      | n Bootis                     | 13         | 46           | 70       | 41           | 126          | 29 S. F.              |                         |
| 108      | τ Virginis .                 | 13         | 52           | 87       | 34           | 79           | 20 N. V.              | 4. 9                    |
| 109      | x Bootis                     | 14         | 7            | 37       | 23           | 13           | 31 S.V                | 5. 8                    |
| 110      | Anonymus .                   | 14         | 14           | 80       | 47           | 7            | 83 S. V.              | 6.8                     |
| 111      | π Bootis                     | 14         | 32           | 72       | 49           | 7            | 8° S. F.              | 5. 6                    |
| 112      | ζ Bootis                     | 14         | 33           | 75       | 31           | 2            | 37 S.F.               | 6. 6                    |
|          | 11                           |            |              |          |              |              | 25                    |                         |

Tafel XXVIII.

| Nr.                      | Gestirn                                               | Rectasc.<br>1826                               | Poldist.<br>1826                   | Di-<br>stanz                         | Position P                                                       | Grösse<br>der<br>Sterne         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 113<br>114<br>115<br>116 | Anonymus                                              | 14 <sup>h</sup> 36'<br>14 37<br>14 43<br>14 44 | 81° 35′<br>62 11<br>70 11<br>40 34 | 7"<br>4<br>9<br>5                    | 4° S. F.<br>53 N. V.<br>71 N. V.<br>(1823)<br>45 S. F.<br>(1823) | 8. 9<br>3. 6<br>5. 8<br>6. 7    |
| 117<br>118<br>119<br>120 | 44 Bootis Anonymus n Cor. bor Bootis                  | 14 58<br>15 10<br>15 16<br>15 18               | 41 38<br>78 59<br>59 4<br>52 1     | 2<br>13<br>1<br>1                    | 41 S.V.<br>84 S.F.<br>64 N.F.<br>64 N.V.<br>(1823)               | 5. 6<br>7. 8<br>5. 6            |
| 121<br>122<br>123<br>124 | μ Bootis δ Serpentis                                  | 15 18<br>15 26<br>15 33<br>15 35               | 51 59<br>78 53<br>52 49<br>63 8    | 104<br>3<br>7<br>2                   | 82 S. F.<br>71 S. V.<br>(1821)<br>31 N. V.                       | 7. 7<br>4. 7                    |
| 125<br>126<br>127<br>128 | π' Ursae min.<br>Anonymus .<br>Anonymus .<br>ξ Librae | 15 40<br>15 47<br>15 54<br>15 54               | 8 59<br>91 38<br>100 53<br>100 52  | 31<br>7<br>11<br>7                   | 7 N. F.<br>55 N. V.<br>11 S. F.<br>12 N. F.<br>(1823)            | 6. 7<br>8. 9<br>8. 8<br>4 8     |
| 129<br>130<br>131<br>132 | β Scorpii                                             | 15 55<br>16 0<br>16 4<br>16 8                  | 109 18<br>72 29<br>76 1<br>55 40   | 14<br>31<br>4<br>1                   | 63 N.F.<br>80 N.F.<br>42 N.V.<br>18 N.F.<br>(1823)               | 5. 6<br>6. 7<br>5. 7            |
| 133<br>134<br>135<br>136 |                                                       | 16 10<br>16 10<br>16 14<br>16 21               | 60 24<br>115 9<br>70 25<br>71 11   | ab = 89<br>ac = 126<br>21<br>38<br>3 | 66 N.F.<br>35 N F.<br>1 N.V.<br>26 S.V.<br>19 S.F.               | 7.12.13<br>5.10<br>4.15<br>8. 8 |

|                          |                                                |                      |                      |                      |                      |                                                              |                                  | _                                 |
|--------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Nr.                      | Gestirn                                        | 1                    | etasc.<br>326        | 3                    | ldist.<br>826        | Di-<br>stanz                                                 | Position<br>P                    | Grösse<br>der<br>Sterne           |
| 137<br>138               | λ Ophiuchi<br>17. Dracon                       | 16 <sup>h</sup>      | 22'<br>32            | 87°<br>36            | 384<br>45            | 0.7"<br>ab= 4<br>ac=90                                       |                                  |                                   |
| 139<br>140               | ζ Herculis .<br>43 Herculis .                  | 16<br>16             | 35<br>37             | 58<br>81             | 5<br>5               | 80                                                           | 39 S.V                           |                                   |
| 141<br>142<br>143        | η Herculis<br>167 Herculis .<br>μ Dracon.      | 16<br>16<br>17       | 37<br>45<br>3        | 50<br>61<br>35       | 45<br>3<br>18        | 2 2 4                                                        | 61 S.V                           |                                   |
| 144                      | 36 Ophiachi.                                   | 17                   | 4                    | 116                  | 18                   | 5                                                            | 43 S.V                           | 6. 6                              |
| 145<br>146<br>147<br>148 | α Herculis δ Herculis ρ Herculis Αποηγμας      | 17<br>17<br>17<br>17 | 6<br>8<br>17<br>27   | 75<br>64<br>52<br>85 | 24<br>57<br>39<br>44 | 5<br>28<br>4<br>2                                            | 30 S. F<br>82 S. F<br>38 N.V.    |                                   |
| 149<br>150<br>151<br>152 | Anonymus . Anonymus .  Tophiuchi .  Herculis . | 17<br>17<br>17<br>17 | 36<br>52<br>53<br>54 | 48<br>59<br>98<br>68 | 15<br>56<br>10<br>25 | $\begin{array}{ c c }\hline 2\\ 20\\ \hline 7\\ \end{array}$ | 9 N.V<br>8 N.F                   | 6.8                               |
| 153                      | 70 p. Ophiuchi                                 | 17                   | 56                   | 87                   | 27                   | 4                                                            | 65 S. F<br>1822                  |                                   |
| 154<br>155<br>156        | Anouymus<br>73 q. Ophiuchi<br>15 Scuti Sob.    | 17<br>18<br>18       | 57<br>1<br>11        | 78<br>86<br>98       | $\frac{0}{2}$        | 7<br>2<br>2                                                  | 12 S.V.<br>12 S.V.               |                                   |
| 157                      | 59 a Scrpent.                                  | 18                   | 18                   | 89                   | 55                   | 4                                                            | 48 N.V.                          | 6. 9                              |
| 158                      | 39 Dracon .                                    | 18                   | 21                   | 31                   | 18                   | ab = 3<br>ac = 90                                            | 1823<br>86 N.F.<br>68 N.F.       | 1                                 |
| 159<br>160               | Anonymus                                       | 18<br>18             | 30<br>31             | 48<br>51             | 49<br>23             | $\begin{array}{c} 6 \\ 42 \end{array}$                       | 70 N.V.<br>42 S.F.               |                                   |
| 161<br>162<br>163        | ε Lyrae<br>C Lyrae<br>β Lyrae.                 | 18<br>18<br>13       |                      | 50<br>52<br>56       | 30<br>35<br>55       | 4<br>44<br>ab=46                                             | 64 IV.F.<br>60 S.F.<br>ab=60S.F. | 4. 6<br>3. 4<br>a 9<br>b 8<br>c 9 |
| 164                      | θ Serpentis .                                  | 18                   | 48                   | 86                   | 2                    | 22                                                           | 14 S.F.                          | d 10<br>4. 4                      |

| Nr.  | Gestirn      | Rectasc.<br>1826 |     | Poldist.<br>1826 |    | Di-<br>stanz | Position<br>P | Grösse<br>der<br>Sterne |
|------|--------------|------------------|-----|------------------|----|--------------|---------------|-------------------------|
| 165  | Anonymus     | 18 <sup>h</sup>  | 584 | 83°              | 7' | 8"           | 68° N.V.      | 7. 7                    |
| 166  | n Lyrae      | 19               | 8   | 51               | 8  | 29           | 6 N.F.        | 4.10                    |
| 167  | θ Lyrae .    | 19               | 10  | 52               | 11 | 101          | 18 N.F        | 4.11                    |
| 168  | Anonymus     | 19               | 21  | 53               | 50 | 7            | 23 N.F.       | 9. 9                    |
| 169  | β Cygni .    | 19               | 24  | 62               | 25 | 34           | 35 N.F.       | 4. 6                    |
| 170  | Anonymus     | 19               | 32  | 68               | 10 | 2            |               | 7. 7                    |
| 171  | δ Cygni .    | 19               | 39  | 45               | 17 | 2            |               | 3. 8                    |
| 172  |              | 19               | 40  | 56               | 39 | 25           | 17 N.F.       | 5. 8                    |
| 173  | π Aquilae .  | 19               | 41  | 78               | 37 | 2            | 45 S.F.       | 6. 7                    |
| 174  | ζ Sagittae   | 19               | 41  | 71               | 17 | 8            | 45 N.V.       | 6.8                     |
| 175  | α Aquilae .  | 19               | 42  | 81               | 36 | 153          | 55 N.V.       |                         |
| 176  | 57 Aquilae   | 19               | 45  | 98               | 41 | 36           | 81 S.F.       | 6. 6                    |
| 177  | ψ Cygni .    | 19               | 51  | 38               | 2  | 4            | 88 S.V.       | 5.10                    |
| 178  | Anonymus     | 19               | 59  | 54               | 42 | 37           | 62 N.F.       |                         |
| 179  | Anonymus     | 20               | 6   | 94               | 2  | 14           | 37 S.V.       | 7. 8                    |
| 180  | Anonymus     | 20               | 14  | 35               | 9  | 4            | 70 N V        | 5. 8                    |
| 181  | z Cephei .   | 20               | 15  | 12               | 51 | 8            | 38 S.F.       | 5.10                    |
| 182  | ρ Capricorni | 20               | 20  | 108              | 24 | 4            | 86 S.F.       |                         |
| 183  |              | 20               | 34  | 58               | 20 | 3            |               | 6. 8                    |
| 184  | γ Delphini.  | 20               | 38  | 74               | 31 | 12           | 4 N.V.        |                         |
| 185  | Anonymus     | 20               | 48  | 77               | 42 | 1 2          |               | 7. 8                    |
| 186  |              | 20               | 59  | 52               | 6  | 15           | 5 N.F.        |                         |
| 187  |              | 21               | 20  | 79               | 39 | 2            |               | 6. 6                    |
| 1.88 | 3 Cephei .   | 21               | 26  | 20               | 13 | 13           | 20 S.V        | 3. 8                    |
| 189  | μ Cygni      | 21               | 36  | 62               | 1  | 6            | 23 S.F        | 5. 6                    |
| 190  | 1            | 21               | 46  | 35               | 0  | 20           | 76 S.V        |                         |
| 191  | ξ Cephei .   | 21               | 58  | 26               | 14 | 5            | 23 N.V        |                         |
| 192  | Anonymus     | 22               | 7   | 20               | 44 | 15           | 16 S.V        | 7.10                    |
| -    | <u> </u>     | <br>-            |     |                  |    | 1            |               |                         |

| Nr.                      | Gestirn                                              | Rectasc.                          |                       | Poldist.<br>1826       |                      | Di-<br>stanz<br>△             | Position<br>P            |                         | Grösse<br>der<br>Sterne             |
|--------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 193<br>194<br>195<br>196 | 53 Aquarii<br>ζ Aquarii<br>8 Lacertac<br>231 Aquarii | 22 <sup>h</sup><br>22<br>22<br>22 | 17'<br>20<br>28<br>39 | 107°<br>90<br>51<br>95 | 39'<br>55<br>16<br>9 | 10" 5 ab=23 ac=82 ab= 4 ac=57 | 89<br>ab =<br>ac =<br>24 | 55S.F.                  | 6. 6<br>4. 4<br>6. 6. 14<br>9.10.12 |
| 197<br>198<br>199<br>200 | Anonymus<br>Anonymus<br>Auonymus<br>287 Čephei       | 22<br>22<br>23<br>23              | 50<br>59<br>10<br>21  | 28<br>58<br>104<br>16  | <b>4</b> 9           | 2<br>9<br>15<br>2             | 58<br>76<br>-            | S. F.<br>N. V.          | 6.10                                |
| 201<br>202<br>203        | 107 Aquarii<br>σ Cassiop<br>37 Androm.               | 23<br>23<br>23                    | 37<br>50<br>51        | 109<br>35<br>57        | 41<br>12<br>13       | 5<br>3<br>5                   | 54<br>58<br>82           | S. F.<br>N. V.<br>S. V. |                                     |

#### Anmerkungen.

- Nr. 1. G. weiss, K. blau, mit Beleuchtung.
  - 2. Fein, schwer zu sehen.
  - " 4. K. rothlich.
  - 5. Sehr ungleich, ohne Beleuchtung.
  - , 7. G. roth, K. grün. dP = 0.º 513. Periode nahe 700 Jahre.
    - 8. Schönes Bild, d P = 0.° 117.
  - , 10. G. weiss, K. blaugrün. Schwer zu sehen, ohne Beleuchtung.
  - . 11. P scheint abzunehmen.
  - , 13. Schwach, P scheint constant.
  - 14. 3 Dopp. beynahe in gerader Linie.
  - " 15. Beyde blänlich mit Beleuchtung.
  - » 16. P scheint zuzunehmen.
  - " 17. Schönes Bild, P scheint constant.
  - " 18. Sehr schönes Bild, G. orange, K. smaragdgrün. P. nimmt ah.
    - 19. Sehr schönes Bild, mit Beleuchtung P. wächst.
  - , 20. G. veränderlich, K. äusserst klein mit Beleuchtung. A wächst.
  - " 22. G. roth, K. dunkelblau. P wächst. Mit Beleuchtung. Die Farben deutlich ausgesprochen.
  - " 23. In der Entsernung von 25" von dem G.ist ein sehr schwer zu schender Stern, nahe in derselben Linie mit den zwey ersten.

- Nr. 24. Ungemein nahe, vielleicht o. "05. Beyde gelblich. Sehr schwer zu erkennen.
  - 25. Schwer zu erkennen.
  - , 26. G. strohfarb, K. blau. A scheint zu wachsen.
  - , 27. G. weiss, K. bläulich, schön und scharf begränzt, A wächst.
  - , 28. G. orangenroth.
  - 20. Schlecht begrenzt,
- " 30. G. weiss, K. purpurroth, mehrere nahe Sterne im Felde.
- " 31. G. gelb, K. blau, P und A scheint sehr veränderlich.
- " 32. A ändert sich sehr stark. Beyde nahe gleich gross.
- , 34. G. granatfarb. K. blau und schwach.
- 35. Dreyfach, einer gelb, einer blau, einer bläulich.
  - , 37. G. weiss, K. bläulich.
- 39. Schwer zu trennen. dP = -0.º 41.
- , 40. Beyde weiss. A nimmt ab.
- 41. G. weiss, K. blau.
- " 42. Fünffach 4. 7. 7. 8. 12 im grossen Nebel. Der 5. im Trapez scheint neu, da er früher nicht gesehen wurde.
- , 43. Nach Schröder 12-, nach Struve 16fach.
- 44. G. gelblich weiss, K. bläulich, scharf begrenzt. 1782 unsichtbar. Δ sehr veränderlich.
- , 48. G. gelb, K. purpurroth.
- , 49. Vierfach, schones Bild, der 4. steht weit al.
- , 50. G. röthlich, K. blaulich. P. veränderlich.
- , 51. Dreylach, der entfernteste blau. d P = 0.º56.
- , 52. G. weiss, K. bläulich.
- 53. G. gelb, K. aschfarb. P scheint zu wachsen.
- , 54. Drcyfach.
- , 55. G. weiss, K. blau, scharf begrenzt, schwer zu sehen,
- " 57. d P = 0.º 97, \( \Delta\) constant. Südlich vom Castor geht ein sehr kleiner Stern voraus, und ein anderer folgt.
- , 58. K. der 10. Grosse. P wachst, schwer zu trennen.
- , 59. G. weiss, K. blau.
- " 61. Gut begrenzt. dP= -0°.58, auch △ nimmt ab. Dreyfach.
- $\sim$  63. d P = 0°.51.
- " 65. G. gelblich , K. bläulich.
- , 67. Schwer zu trennen.
- . 68. Schönes Bild.
- , 70. G. weiss, K. bläulich.
- " 72. Ungleich gross, G. röthlichweiss, K. bläulich, P und △ scheint abzunehmen.
- , 77. Beyde röthlich. Eigentlich vierfach. d P = 0.030
- , 78. Schwer zu sehen.
- , 80, Schönes Bild.
- , 81. G. gelblich, K. grün, schönes Bild, scharf begrenzt.
- " 83. Einer der wichtigsten. dP andert sich beynahe von Monat zu Monat. Herschol d. ä. erkannte 1781 zuerst seine schnelle Rotations-Periode von nahe 60 Jahren. Auch △ nimmt ab.
- , 84. Mit Beleuchtung.
- " 85. Dreyfach.

- Nr. 86. Dreyfach.
  - " 87. Dreyfach.
  - " 88. Schön begrenzt.
  - 89. G. roth, K. blau, K. mit Beleuchtung.
  - go. Deutlich begrenzt.
  - , 91. Beyde gleich gross, und weissblau.
- " 92. Sein d Pkommt bloss von der eigenen Bewegung.
- " 93. Scharf begrenzt.
- " 94. G. roth, K. grünlichblau, schönes Bild.
- " 95. Schönes Bild, beyde weiss. A nimmt ab, dp = 0°.67.
- " 96. K. sehr schwach, schwer zu sehen.
- , 97. G. weiss, K. blau.
- , 98. G. weiss, K. blau, ohne Beleuchtung.
- 99. G. weiss, K. blau.
- , 100. G. weiss, K. blau. Ein Miniatur von & Bootis. Schwer zu sehen.
- " 102. Dreyfach. Der K. nahe, ungemein tein, verträgt jedoch Beleuchtung, der entferntere aber nicht.
- " 103. G. weiss, K. bläulich. Pu. A scheint constant.
- , 104. P wächst langsam.
- " 105. G. weiss, K. blau; P wächst, A nimmt ah.
- , 107. Der K. sehr schwach, ohne Beleuchtung.
- , 108. Mit Beleuchtung.
- , 109. Sehr fein. G. weiss, K. rothblau.
- , 110. G. weiss , K. blau , mit Beleuchtung.
- , 111. G. weiss, K. ctwas blau.
- " 112. Schwer zu trennen. Herschel sah ihn 1796. G. gelb, K. blaugrün.
- , 113. Ohne Beleuchtung.
- " 114. G. gelb, K. blaugrün. Schwer zu messen. d P = 0.º44.
- " 115.. d P gleichformig und nahe 1°. Der K. scheint sich in einer geraden Linie zu bewegen. Auch Δ wächst stark.
- , 116. K. schwach. P nimmt ab.
- " 117. P wächst stark.
- n 119. P scheint zu wachsen; sehr schwer zu trennen.
- " 120. Schr schwer zu trennen. dP = 0.058. Periode 622 Jahre.
- " 121. Ungleich Beyde weiss.
- \* 122. Beyde blau. d P = -0.°73.
- " 123. G. weiss, K. hlau.
- " 124. Schr schwer zu trennen.
- " 126. P nimmt ab, A wächst.
- " 128. Dreyfach. 4. 5. 8. P ändert sich stark.
- , 129. G. weiss, K. blan.
- " 130. G. weiss, K. röthlich.
- " 131. Beyde weiss. dP = 0°.510.
- " 132. P und dP ändert sich schnell, und △ nimmt stark ab.
- " 133. Dreyfach.
- , 135. G. weiss, K, blau, schwach, ohne Beleuchtung.
- ,, 136. Gut begrenzt, mit Beleuchtung.
- " 137. Seit Herschel nicht mehr doppelt gesehen bis 1825 von Struve. P ändert sich schnell.
- " 138. Dreyfach.

- Nr.139. Vor mehreren Jahren noch einfach. P. ändert sich schnell.
  - " 140. G. stark roth, K. bläulich.
  - " 141. Sehr schwer zu trennen. Prüsstein eines guten Fernrohrs.
  - , 143. d P = 0.°57.
  - " 145. P sebeint veränderlich.
  - " 146. P wächst, A nimmt ab.
  - , 147. Schönes Bild. P wächst.
  - , 150. G. weiss , K. blau.
- " 151. Nach Herschel d. ä. ungemein nahe; jetzt einfach, aber länglich.
- " 153. G. weiss, K. gelb. Schönes Bild. P variirt stark und ungleich.
- " 155. Schwer zu trennen. A wächst.
- , 157. G. weiss, K. blau, mit Beleuchtung. A und P ändert sich.
- , 158. d P = 0.°20.
- , 160. K. sehr klein, ohne Beleuchtung.
- " 161. Beyde weiss. P ändert sich. In der Nähe noch zwey Doppelsterne.
- " 162. G. weiss, K. blau.
- , 163. Vierfach. Ganz wie ζ Lyrae in P und Δ.
- " 164. Beyde gelblich.
- , 166. K. blau und mit Beleuchtung.
- , 167. G. weiss, K. blau.
- , 168. Beyde Lläulich, ohne Beleuchtung.
- , 169. G. gelb, K. blau, sehr scharf begrenzt.
- " 171. Noch 1783 erschien er cinfach, jetzt wieder doppelt.
- , 172. G. weiss, K. grau, ohne Beleuchtung.
- , 173. dP = 0°.31
- " 174. G. weiss, K. blau, ohne Beleuchtung. P ändert sich stark.
- " 178. Auf dieser Stelle sind 4 Doppelsterne nahe beysammen. Wenn der schönste oder nördlichste in den untern Theil des Feldes gebracht wird, so erscheinen alle vier im Rohr.
- , 179. G. weiss, K. blau.
- . 181. G. weiss. K. blau △ wächst.
- , 182. G. weiss, K. blau. Schönes Bild.
- " 183. Schr schwer zu sehen. A nimmt ab.
- " 184. G. weiss, K. gelb.
- , 186. Scharf begrenzt. mot. prop. in { Rectas. + 5."38 Pold. 3." 30
- , 188. G. weiss, K. blau.
- " 189. G. weiss, K. blau.
- " 190. G. weiss, K. blau.
- , 192. G. weiss, K. blau.
- " 194. dP = 0.°45.
- , 195. Dreyfach. Die zwey G. weiss, K. blau.
- " 196. Dreyfach.
- , 198. G. weiss, K. blau.
- " 199. G. rothlich, K. grün.
- , 201. G. weiss, K. blau.
- , 202. G. weiss, K. blau. Ein Miniatur von & Bootis.
- , 203. Schönes Bild.







